

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



905 H673

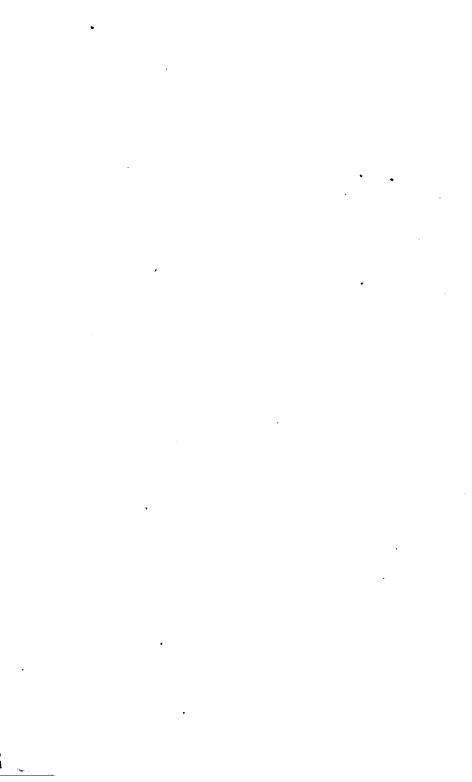

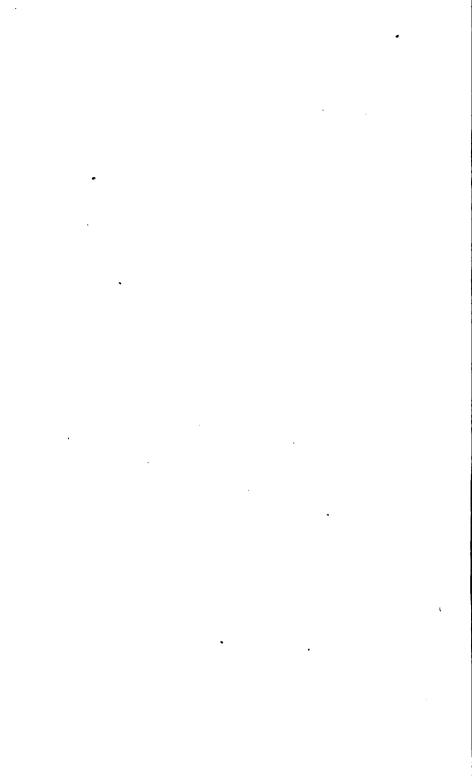

# Historische Beitschrift

herausgegeben von

## Heinrich von Sybel,

o. ö. Profeffor der Gefdichte an der rheinifden Friedrich=Wilhelme-Univerfitat an Bonn.

Zwanzigfter Band.



Münden, 1868.

Literarisch=artistische Anstalt

der 3. 6. Cotta'ichen Buchhandlung.

# **1**6≿335

ANGLI GAOTAY 8

# Inhalt.

|       |                                                                  | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Beitrage zur Geschichte Siciliens im Mittelalter. Bon D. Gartwig | 1     |
| II.   | Torquato Taffo am Hofe von Ferrara. Bon G. Boigt                 | 23    |
| III.  | Die Wittenberger Capitulation von 1547. Bon W. Wend              | 53    |
| I۷.   | Alexis von Tocqueville. Bon &. X. Begele                         | 132   |
| V.    | Literaturbericht                                                 | 171   |
| VI.   | Raiser Rarl V und seine Mutter Johanna. Bon G. Bergenroth        | 231   |
| VII.  | Bur Beurtheilung bes Rurfürften Mority von Sachfen. Bon B.       |       |
|       | Maurenbrecher                                                    | 271   |
| VIII. | Ernft Graf zu Münfter. Bon G. UImann                             | 338   |
| IX.   | Johann Friedrich Böhmer. Bon & v. Rante                          | 393   |
| X.    | Literaturbericht                                                 | 405   |
| XI.   | Bericht über die neunte Plenarversammlung der hiftorischen Com-  |       |
|       | miffion bei ber t. baierischen Atademie ber Wiffenschaften       | 449   |

7

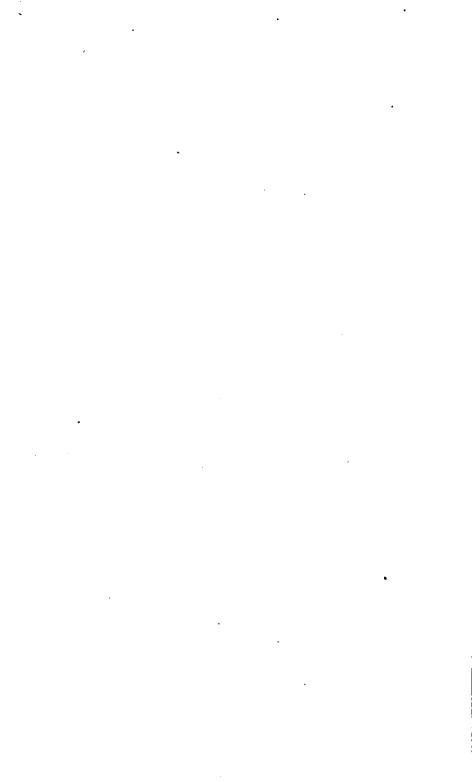

I.

## Beitrage zur Geschichte Siciliens im Mittelalter.

Bon

### D. Bartwig.

I.

La Lumia, Isidoro, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono. 8. (401 p.) Firenze 1867.

Auf der Insel Sicilien find in der neuesten Zeit eine nicht unbedeutende Bahl von italienischen Siftorifern geboren. Bon ihnen ift ber vielseitige Giuseppe Lafarina aus Messina nicht mehr unter den Lebenden; die angestrengtesten Arbeiten und die Sorgen um das Bohl des Baterlandes haben ihn, wie seinen großen Freund Cabour, frühzeitig dahingerafft. Dagegen leben noch, um nur die Befannteften zu nennen, Dichele Amari, ber Geschichtschreiber ber Befber und bes arabifden Siciliens, Paolo Emiliani-Biudice, ber Literarbiftoriter und Bearbeiter ber italienischen Communalgeschichte. und der Berfaffer des oben genannten Werkes, fammtlich in Balermo geboren. Wie die anderen vorhergenannten Manner hat La Lumia fic an ben politischen Bewegungen seines Baterlandes betheiligt und wir befigen mehrere Schriften von ibm, die rein praftifche Zwede verfolgen. Ich verweise z. B. auf das Mémoire historique sur les droits politiques de la Sicile par M. M. Pantaleoni et Lu-Bas Odorici einmal von Amori in einer Paris 1848. mia. Dedication rühmt: che nei Vespri Siciliani serbò la cosi bella ma difficile independenza dello storico e del cittadino, fonnte man auch von diefem Mitburger bes berühmten Arabiften fagen. Schon als junger Mann trat La Lumia 1844 mit seinem Bersuch: I Luna e i Perollo, Saggio storico Palermo por bas Bubli= 1 Sifterifde Beitfdrift. XX. Band.

In diesem Wertchen ergablte er die in der Geschichte bes mittelalterlichen Siciliens berühmt gewordene Fehbe ber Familien Lung und Berollo in Sciacca, welche fic burch zwei Jahrhunderte bingiebt. Langere Zeit erschien bann teine geschichtliche Arbeit unferes Autors. Erft im Jahre 1859 murbe fein: Matteo Palizzi. Frammento di studi storici sul secolo XIV in Sicilia gebrudt. Diefe Arbeit, welche nach ben Worten ihres Bris. weder eine Biographie noch eine Geschichte ber Zeit im ftrengen Sinne bes Wortes fein foll, fcildert im Anschluffe an die Schidfale bes gewaltthatigen Großtanglers Matteo Baliggi Die Auflösung ber sicilischen Monarcie unter ben schwachen Rachfolgern König Friedrichs II, Beter II und Ludwig (1337-1354). Die bedeutenden Gaben La Lumias für eine lebhafte, poetische Darftellung ber erzählten Borgange treten icon in diesem Buche recht beutlich berbor. Doch verdienftlicher für Die Geschichte Siciliens, als Diefes Wert und Die Darftellung ber bourbonischen Restauration und Revolution von 1848-1860, die gang bie Leidenschaft eines ficilischen Batrioten athmet, find die Schriften: La Sicilia sotto Carlo V Imperatore und: Giuseppe d'Alesi o la rivoluzione di Palermo del 1647. Denn schließt sich das Buch über Matteo Balizzi im Wefentlichen nur an die Chroniften Nicolaus de Specialis und Michele da Biassa an, welche bi Gregorio in seiner Bibliotheca scriptorum, qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere herausgegeben hat, so beruhen bie beiben anderen neben den Chronikenschreibern und hiftorikern ber geschilberten Zeiten auf einer Anzahl bisher ungebruckter Urkunden, Die theilweise in den Anhangen der Bucher selbst mitgetheilt find. Bor Allem intereffant ift das Buch über d'Alefi, das einen Boltoaufstand in Palermo aus demselben Jahre schildert, in dem Masaniello und die Reapolitaner das unerträgliche Regiment der spaniichen Bicekonige abzuschütteln suchten. Denn hier wie dort war das Bolf, genau wie zwei Sahrhunderte spater, durch gleiche Dighandlung zu gleichem baß gegen die Dränger getrieben suchte fich berfelben, politisch unreif und phantaftisch wie es war, burch improvifirte Aufstände, an beren Spige verwegene, halbwilde Raturfinder traten, in rafenden Budungen zu entledigen.

War La Lumia mit diesen Forschungen in die Zeit des tief-

ften Berfalls von Sicilien berabgeftiegen, fo hat er fich in bem oben genannten Werke jest zu einem Reitabfonitte gurudgewendet, welcher in ben Augen ber Sicilianer einen ber glangbollften ihrer mittelalter= lichen Geschichte bilbet. Der Ronig Wilhelm (II) ber Gute gilt allen Sicilianern fo viel als ben Frangofen ihr Benri IV. nicht aus Localpatriotismus allein hat unfer Autor die Zeit Ronia Bilbelms jum Borwurf feiner Schilberungen gemacht. Wie Amgri burch feine Befdichte ber Befper ben Italienern zeigen wollte, mas einft ein kleiner Theil ihres Bolles jum Sturg einer thrannischen Fremdherrichaft zu vollbringen im Stande gewesen fei, fo bat unfer patriotifcher hiftorifer fich seinen Stoff gewählt, weil in ber gu fcilbernden Cpoche Sicilien mit Oberitalien verbunden die beutiche Fremdberricaft, wenn auch nicht völlig brach, fo doch auf ein geringeres Dag gurudführte und durch die Friedensbertrage mit Raifer Friedrich I die Entwidlung municipaler Freiheiten anbahnte. Nell' età di mezzo, so beginnt die furze Borrede des Buchs, la monarchia de' Normanni in Palermo si trovò a capo del risorgimento italiano. Il punto più splendido fu per la Sicilia il governo di Guglielmo II. Ed era il periodo medesimo che vide l'Italia collegata a Pontida, trionfante a Legnano, segnatrice di liberi accordi a Venezia e Costanza, poderosa e temuta nel Mediterraneo e in Levante, maestra di cultura all' Europa moderna: stupendo concorso di nazionali grandezze, delle quali pud l'isola ripetere larga parte per sè. Man wird diese Worte. bie Ueberschwänglichkeit bes Ausbrucks, die ben Sicilianern eigen ju fein icheint, abgerechnet, gelten laffen konnen, wenn wir auch nicht vergeffen, daß auf Wilhelm II unfer Raifer Beinrich VI als Berricher in Sicilien folgte und beffen Sohn vorzüglich von ben Gelbmitteln feines Erbreiches unterftust bie Rampfe mit benfelben Machten führte, mit welchen einst im Bunde fein Better Wilhelm II feinen Großvater geschlagen hatte: Thatsachen, welche allein genügen. um die gerühmte Allianz von Ober- und Unteritalien in einem anberen Lichte erscheinen zu laffen, als ber moberne, nationalgefinnte Diftoriter fie anfieht. Offenbar ift von dem Berf. die Berfon Bilbelms II und feine gange Regierungsthätigkeit in eine zu gunftige Beleuchtung gefest. Es ift mahr, ben Zeitgenoffen Wilhelms II erichien beffen Herrichaft als eine glanzvolle und fegensreiche. Bergleich mit seinem Grofpater, namentlich aber mit seinem Bater, mußte er als ein milber, wohlmollender Berricher ericeinen. nur Sugo Falcando, ber in feinem Geifte icon bie beutichen Barbaren über die Alben fteigen, Rtalien entlang zieben und bie rubigen und gludlichen Städte ber geliebten Infel mit Raub und Mord erfüllen fab, preift ben Fürften. Richard von St. Germano, ber boch tein Feind ber Staufer war, nennt ihn ohne Gleichen in ber Welt, glaubt ihn nicht genug in Profa feiern zu können, sondern widmet seinem hingange einige Strophen voll warmen mahren Gefühls. In ber Leichenrebe, die ber Erzbischof von Reggio in Calabrien auf feinen Fürsten hielt, und die mehr enthält als schmeichlerische, pruntende Worte (Appendix II bei La Lumia), wird er in enthusia= ftischer Beise gelobt und Dante versett ibn unter die Gerechten bes Baradieses. Aber anders, als das Urtheil der Mitwelt und der Dicter, lautet gar oft bas ber Geschichte. Und biefes muß auch bier anders und ungunftiger ausfallen, als es La Lumia mit den Worten ber Zeitgenoffen gibt. Den "fatalen Irrthum", ben Wilhelm II nach unseren Berf. beging, als er bie Sand feiner Tante Constanze Beinrich VI überließ, hätte berselbe nicht so mild beurtheilen follen (S. 342). Wilhelm handelte gang gegen bie ruhmbollften Traditionen seines Hauses, als er die Anwartschaft auf Unteritalien an den zukunftigen Raiser gab. Leiber handelte er aber auch feiner ganzen sonstigen Regierungsweise entsprechend, als er dem Rathe feines frühern Erziehers, bem rantefüchtigen Erzbifcof Walther Ofamile folgte und biefes Chebundnig abschließen ließ. Wie fehr bie gesammte Politif Wilhelms II alles inneren Zusammenhangs entbehrte, sonbern nur bon Balaftintriguen und fleinlichen, perfonlichen Gefichtspuntten geleitet murbe, springt an biefer Stelle recht in bie Augen. Denn wenn auch ber Gegensatz ber Politit bes Ranglers Matthaus, welcher das Reich in den Traditionen Robert Guiscards und Rogers I fortregieren wollte, und ber bes Erzbifchofs Balther ein principieller war, ber auch 3. B. bei ben Berhandlungen über ben großen Rriegszug gegen Oftrom (1185) jum Borfchein tam, fo war berfelbe boch erft burch bas perfonliche Berhaltnig biefer beiben Männer dazu geworben. Walther, ber fich allerdings früher bei

bem Aufftande des Bonellus gegen Wilhelm I, während beffen ber nachberige Rangler Matthäus ins Gefängniß geworfen worben mar, betheiligt hatte, gehört später boch wieder berfelben Bartei an, wie Matthäus: Beide conspirirten gegen den trefflichen Rangler Stebban von Berche. Rur weil Walther burch feinen Ginfluß auf feinen früheren Rögling dem politisch viel befähigteren Rangler in der Leitung ber Geschäfte hinderlich war, wollte fich diefer an bem Geiftlichen rachen und bestimmte den Ronia, seine Lieblingsicopfung Monreal zu einem Erzbisthum zu erheben, beffen Grengen vor den Thoren der Metropolis seines Rivalen herliefen. bierfür an seinen Geanern Rache zu nehmen und seinen Ginfluk auch für die Folgezeit zu fichern, begunftigte Walther die Beirath ber Tochter Rogers I und bes Sohnes Friedrichs I. Wie febr aber die Betheiligung, welche Walther an dem Abichluk biefes fo unendlichen wichtigen Chebundniffes nahm, nur bon rein felbstfüchtigen Zweden eingegeben war, ergiebt sich schon baraus, daß er in bem auch bie ficilische Rirchenpolitit berührenden Streite amischen Beinrich II von England und Thomas Bedet auf Seiten des Letteren und der Curie gestanden hatte, jest aber in einer Frage, die doch vitale Interessen bes Babfithumes verlette, fich unbefümmert um feine Stellung und Bergangenheit einer antipäbstlichen Politif in die Arme warf. bon solchen Miniftern, die nur ihre eigene Berrichaft im Auge hatten, ließ sich Wilhelm II während seiner ganzen Regierung leiten! Sollen wir noch weitere Belege bafür anführen, wie apathisch sich ber "gute" Ronig bei anderen wichtigen Staatsangelegenheiten berhielt? Bahrend seine Borfahren ihr Reich burch personliche Tapfer= feit und diplomatische Geschicklichkeit gewonnen hatten, ließ Wilhelm ftets Andere für fich handeln. Auf dem großen Fürstencongreß zu Benedig war er der einzige Contrabent, der nicht in Person erschien. Als der große, so unglücklich endende Feldzug gegen den Usurpator des oftrömischen Raiserthrones, Andronicus, unternommen wurde, ftellte die antideutsche Partei, bon der diefer Arieg überhaupt ausging und gewiß bei gludlichem Erfolg auch ausgebeutet worden ware, ben Grafen Tancred von Lecce, den Gegentonig Beinrichs VI, den berühmten Seehelben Margharito und die Grafen Albuin und Richard bella Cerra an die Spite beffelben, mahrend ber Ronig felbft ruhig auf

ı

feinem Luftfolog Favarah im Rreife feiner moslemitifchen Mabchen weilte und die Ausschmudung des Doms von Monreale überwachte. Und ift es nicht gleichfalls, um auch ein Beifpiel für bie innere Regierung Wilhelms II anzuführen, ein Zeichen von unmännlicher Sowäche und bem Mangel an allen Regententugenden, daß, während biefer Ronig von Muhamedanern umgeben in feinen Schlöffern baufte und gelegentlich wohl zu ihnen fagte: "Gin Jeber flebe zu bem Gott, ben er verehrt; wer Bertrauen hat ju feinem Gott, wird Rube haben" die Berfolgungen, welche fich Clerus und Abel gegen Diese besten und gewerbthätigften Bewohner ber Infel erlaubten, einen immer gewaltthätigeren Charafter annahmen? Wenn Sowäche gleichbebeutend mit Gute ift, wenn bas Gemahrenlaffen ber ben Thron umgebenden Barteien Regierungsweisheit genannt werden barf, bann wird man in bas Lob einstimmen burfen, bas Wilbelm II von feinem Biographen gezollt wirb. Dag ben Zeitgenoffen beffelben im Bergleich mit ben rauben und thatfraftigen Charaftern, welche bamals die Geschide Europas in wilden Rriegen bestimmten, die milbe und weiche, kirchlich fromme und doch nicht bigotte Art biefes Ronigs befonders jufagte, fann uns in diefem unferem Ur= theil über die Regententugenden Wilhelms II nicht bestimmen. ber Rraft ber Belbenfohne Tancreds von Hauteville mar feine Spur mehr in biesem seinem letten mannlichen legitimen Sprof.

Müssen wir es zwar so als einen Fehler bezeichnen, daß La Lumia mehr einen Paneghritus als eine Charatteristik Wilhelms II gegeben hat, so erklärt sich derselbe doch höchst einsach aus der ganzen Anlage des Buches. Dasselbe will nicht sowohl eine Geschichte dieses Königs, als eine Geschichte Siciliens unter der Regierung dieses Königs geben. Da nun Sicilien unter der Herrschaft Wilhelms II unleugbar in hoher Blüthe stand, da die Politik, welche die damaligen wirklichen Regenten des sicilischen Staates im Großen und Ganzen befolgten, den Beisall unseres historikers hat, so fällt natürlich auch Etwas von dem Lobe, das er darum spendet, unwilltürzlich auf den König selbst zurück. Betrachtet man aber das Buch nur ausschließlich aus dem Gesichtspunkte, von dem aus es allein genommen sein will, als eine Schilberung Siciliens während des Aussganges der Rormannenherrschaft, so verdient es vielsaches Lob und

mander Hiftoriter, der über unsern Raiser Friedrich II den Stab bricht, wurde mohl thun, diefelbe ju lefen, um diefen außerordent= lichen Mann auch in feinem fo viel angegriffenen Brivatleben gerechter zu beurtheilen. Denn wenn auch La Lumia feine neuen Quellen jur Gefdichte Wilhelms II uns erfchloffen bat - ich finde von bisber Ungebructem nur einen libellus de successione pontificum Agrigentinorum S. 321 ermähnt - wenn bie gedrudten Quellen auch nicht sammtlich nach ben besten Ausgaben citirt find, so entschädigt uns doch dafür die lebendige Darftellung des Verfaffers und feine innige Bertrautheit mit allen in Betracht tommenden Localverhaltniffen. Daß alle Quellenschriften zur Reit Wilhelms II benutt find, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. Wer freilich eine fritische Brufung berfelben nach ber Beife unferer Siftoriter als eine Borbedingung jeder Geschichtschreibung verlangen murbe, durfte fich ge-Ueber das Berhältniß 3. B., in bem die Berichte täufcht feben. bes Diplomaten und Rirchenfürsten Romoald von Salerno zu ber warmen Darftellung berfelben Greigniffe fteben, Die uns Sugo Falcando, nach Gibbon der Tacitus des Mittelalters, bietet, findet fic feine burchgreifende Ansicht ausgesprochen, wenn auch hier und ba eine Bemerkung über bie Differengen beiber Quellen gemacht wird. Es ware in der That eine recht verdienftliche Arbeit, wenn Jemand bie fammtlichen Quellen ber normannischen Geschichte Unteritaliens einer fritischen Brufung unterziehen wollte. Freilich bedürften wir dann auch neuer tritischer Ausgaben berselben, da nicht einmal Amatus von Champollion genügend edirt ift. Sollte nicht Michele Amari nach Beendiaung seiner Geschichte ber Araber in Sicilien, von der Die erfte Salfte bes 3. Bandes foeben ausgegeben wird, fich zu einer folchen berfteben ? La Lumia, ber Borstand bes Archivs von Balermo ift, könnte ihm die Sand hierzu bieten. Sat er boch ichon burch mancherlei archivalifche Beröffentlichungen feine Befähigung bierzu ermiefen, und auch in unferem Buche wenigstens einen Beweis bavon geliefert, wie er in fritischer Beziehung felbftständig ju forschen verfteht. Denn wenn auch das Refultat feiner Untersuchungen über die Entstehungszeit ber zum erften Male von Johannes Mertel veröffentlichten Gesetsfammlung Ronig Rogers I nicht richtig ift, so wird doch Jeder, der dieselben in Abbendix I unseres Wertes gelesen bat, fich von ihnen angeregt fühlen, auch sein Scherstein zur Lösung einer so berschungenen Frage, wie es die Geschichte der Gesetzebung im normannisch-stausischen Unteritalien ist, beizutragen. Da es noch durchaus an Borarbeiten über die Entstehung, Zusammensexung und Bildung der fridericianischen Constitutionen fehlt, so wird man es bei der Wichtigkeit des Gegenstandes begreislich sinden, wenn wir hier etwas aussührlicher auf die Entstehung der, soweit bekannt, ältesten Sammlung sicilischer Königsgesexe eingehen.

Johannes Mertel 1) hat bekanntlich 1856 aus einer handschrift bes Batikan eine Sammlung von Gefeken berausgegeben, Die von einem ungenannten Konige Siciliens erlaffen worben find und bie in offenbarem Zusammenhange mit ben icon bon Carcani 1786 veröffentlichten fog. Assise regum regni Siciliae fteben. vatikanischen Conftitutionen, wie wir sie ber Rurge wegen nennen wollen, enthalten 44 Titel, von benen ber größte Theil nachweislich von König Roger herstammt und in die Constitutionen Friedrichs II recipirt ift. Einige von ihnen (Mertel pag. 11) find bagegen nicht aufgenommen. Bon Giner von ihnen wiffen wir aber anderswoher, daß fie von Roger I erlaffen ift. Mertel folgert nun aus diefem Umftande, daß auch die übrigen, beren Ursprung nicht nachweisbar ift, von bemfelben Ronig herrühren. Nichtsbestoweniger glaubt biefer vorsichtige Rrititer nicht, bag bie Sammlung von Conftitutionen, sowie fie uns jest vorliegt, auf Roger I jurudjuführen sei. Denn: vere aliud est leges condere, atque conditas in libro redigere. (S. 12.)

Daß dieses zweierlei ift, wird Jebermann zugeben. Daß aber bas Erlassen von Einzelgesetzen und die Redaction oder Sammlung derselben zu einem größeren Ganzen stets auseinanderfallen müsse, wird Niemand behaupten wollen. Merkel glaubt nun aber positive Gründe zu haben, die eine solche Trennung als nothwendig erscheinen lassen. Sie liegen für ihn in dem Verhältnisse der vatikanischen Constitutionen zu den sog. Assisen. Diese letzteren nämlich sind offenbar

<sup>1)</sup> Johannis Merkelii commentatio, qua juris Siculi sive assisarum regum regni Siciliae fragmenta ex codicibus manuscriptis proponuntur. 4. Halle 1856.

abhängig bon jenen. Da nun in ben Sanbidriften ber Affifen, welche einen Auszug aus ben vatikanischen Constitutionen bilben, biefelben Assise regum regni Siciliae genannt werden, so folieft Merkel, daß in dem vatikanischen Conftitutionen-Manuscript, welches er als ein Fragment anfieht, ba auch bom Schreiber beffelben weißer Raum aur Fortfekung befielben gelaffen fei, auch die Gefete mehrerer Ronige Siciliens enthalten gewesen seien. Nam qui excerpsit proprio Marte libri, quem prae oculis habuit, titulum mutavisse vix putandus est. (S. 13.) Darum muffe bie Redac= tion in die Zeit von Wilhelm I ober II fallen. Da Wilhelm II aber nicht, wie im Gingange ber Conftitutionen gefchehen, bon fich habe fagen tonnen, daß diefe Befete prostratis hostibus gegeben feien, quippe qui bella intra regni fines non gessiset, so ift Mertel geneigt, die Redaction ber Gesetze Wilhelm I beizulegen. will er die Frage nicht endgültig entscheiben. Haec vero in medio relinquam, dum novis argumentis aliquando certi aliquid affirmari poterit.

Gegen die Autorschaft Wilhelms I wendet fich nun La Lumia. Diefer Ronig, meint er, habe biefe Gefete nicht geben konnen. Borte des Brologs und mehrerer Ginzelgesete ftimmten gar nicht jum Charafter biefes Herrschers, wohl aber ausgezeichnet zu bem Wilhelms II. Die Jahre 1156-1160, in die Merkel die Gefete fcieben möchte, seien nichts weniger als friedlich gewesen, während es im Brolog doch bieke: Si ergo sua misericordia nobis Deus pius prostratis hostibus pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus reformavit etc. Wilhelm II tonne mohl auch von bem Niederwerfen bon Feinden und Frieden in Staat und Rirche reden. D'altronde per qu' nemici non potrebbero intendersi l'Imperatore Barbarossa e gli eserciti e i partigiani di lui? pel "riposo gratissimio etc." non potrebbe intendersi quello che il regno consequiva dopo gli accordi di Venezia, dopo cessato i rumori del conflitto e dello scisma ghibellino e imperiale? 36 gestehe, die Argumentation La Lumias gegen Merkel scheint mir begrundet ju fein. Anders aber verhalt es fich, wenn wir bas Gemeinfame beiber Anfichten, bag unfere Constitutionen nicht von

Roger redigirt sein konnten, näher prüfen. Doch dazu muffen wir weiter ausholen.

Wie wir oben gesehen haben, lag für Merkel der Hauptgrund, die vatikanischen Constitutionen nicht von Roger redigirt sein zu lassen, in dem eigenthümlichen Berhältnisse, in dem dieselben zu den Assise regum regni Siciliae stehen. Wie verhält es sich nun mit diesen?

Wir besitzen zwei Handschriften berselben. In der einen bestehen sie aus 39 Titeln, in der anderen aus 32. Nach der ersten, die sich in La Cava besindet — Merkel S. 9 schreibt irrig ex codice Cassinensi — hat Carcani seinen Abdruck machen lassen. Die zweite in dem Archiv von Monte Casino verglich nach dem Borgang von Perz Merkel selbst und fügte einen Abdruck dieser Recension seiner Ausgabe der vatikanischen Constitutionen bei. Merkwürdiger Weise scheint aber M. hierbei ganz übersehen zu haben, daß jene Handschrift von La Cava sieben Titel mehr enthält als die andere. Sonst würde er dieselben wohl auch haben abdrucken lassen und eine genauere Zeitangabe in ihnen gefunden haben, dis zu der dieselben herabzurücken sind.

Das Berhältniß dieser Affisen zu den vatikanischen Conftitutionen gestaltet sich nun folgendermaßen: Der Redactor ber Affisen hat dieselben vor sich gehabt. Die wörtlichen Uebereinstimmungen und Migberftandniffe beweisen biefes. Aber neben diesen Conftitu= tionen hatte berfelbe noch andere Gefete sicilischer Ronige. es finden fich in den Affifen Bestimmungen, die nicht in den vatitanischen Constitutionen enthalten sind und die nachweislich von Roger I und Wilhelm II herrühren. So tit. XXIX, ber von Roger berrührt (Constitutiones Friderici II Lib. III, tit. 41) und tit. XXXVIII, der von Wilhelm II erlaffen wurde (Const. Fr. II Lib. III. tit. 20). Wenn nun La Lumia aber weiter geht und behauptet, in den Affifen fei tit. XXXVI eine Conftitution Raiser Friedrichs II (Const. Lib. I tit. 44) ausgezogen, so ift biefes unrichtig. Denn in der betreffenden Affife wird für die Competenz des Justitiars u. A. auch die Entscheidung über die leges paribiles reservirt. Nun hob aber bekanntlich Friedrich II diese Sottesurtheile mit einer für feine Zeit höchst merkwürdigen Motivi= rung auf (Lib. II, 31) und in Lib. I, 44 steht nichts von den leges paribiles, wohl aber, daß er die Machtbefugnisse des Justitiars, quae ad ipsorum cognitionem pertineant, praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius auseinandersesen wolle. Die Afsis XXXVI bezieht sich also nicht auf Lib. I, 44, sondern auf eine Bestimmung praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa.

Sind aber die hier erwähnten assisiae p. n. dieselben, die uns in jenen zwei Handschriften enthalten sind? Gewiß nicht. Denn diese Assisiae, Dan siese Assisiae. Da sie sich aber selbst Assise regum regni Siciliae nennen, sind sie nicht vielleicht Auszüge aus den Assisiae p. n. und haben wir denselben nicht, wenn auch nur theilweise, in den vatikanischen Constitutionen voraus? Es gibt keine Gründe, welche gegen eine solche Annahme sprächen. Wir haben in den vatikanischen Constitutionen ein Bruchstüd der Assisiae bar Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae ber Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae ber Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae der Borzgänger Friedrichs II vor uns der Borzgänger Friedrichs II vor

She wir zur positiven Begründung dieser Behauptung übergehen, müssen wir einige Argumente, welche La Lumia für die Abfassung der Constitutionen unter Wilhelm II vordringt, zu entkräften suchen. Es sind die folgenden drei Gründe, die er für sich ins Feld führt.

- 1) schreibt berselbe S. 364: Del resto l'esordio e tutto il complesso di quella legislativa raccolta non rendono imagine d'uno Stato nascente e ne' primi suoi passi, ma d'uno già adulto, che aveva fatto già le sue prove e corso le proprie vicende, il quale dal legislatore s'intendeva tirare ad ordini più temperati e più miti. Aber die einzelnen Bestimmungen dieser Gesetssammlung rühren ja nachweislich von Roger I her und im Jahre 1140 hatte der normannische Staat schon längst seine "ersten Schritte gethan" und die Brobe bestanden.
- 2) In dem Prolog der Constitutionen spricht der Redactor von seinen praedecessores und Tit. 1 von den progenitores. Die ersteren machen La Lumia selbst für Roger I keine Schwierigkeiten.

Aber die progenitores. Denn König Roger war der Sohn des Grafen Roger und Entel Tancreds von Hauteville. Aber wenn Roger I seines Baters Brüder Wishelm, Drogo, Humfred und Robert, und dann seinen Bater selbst seine praedecessores nennen konnte, so werden wir wohl auch das Wort progenitores nicht allzugenau nehmen müssen.

3) Dag in Tit. III bie Ermahnung, welche ber Gefekgeber an bie principes, praelatos etc. richtet: cives, burgenses, rusticos sive cujuscunque professionis homines humane tractare. misericordiam adhibere, maxime cum debitum adiutorium conveniens et moderatum volent (so ift zu lesen!) ab ipsis, quos habeat subditos, postulare on bie Constitution Bilhelms II (Constit. Frid. Lib. III, Tit. 20) anknüpfe: In omnibus praedictis casibus moderate tamen domini ab eis hominibus suis adiutorium exigant et requirant, ift nur icheinbar. Bilbelm II bat ein Befet erlaffen, in welchem bie einzelnen Falle, in benen bie Feubalherrn von ihren Leuten bas adiutorium (hilfsgelb) verlangen tonnten, aufgezählt und biefelben gur Mäßigung in ihren Forberungen aufgeforbert werben. Diefes Gefet tennt auch ber Spitomator ber Uffifen, benn er hat baffelbe Tit. XXXVIII bei Carcani theilweise wortlich ausgeschrieben. Aber auch Tit. III ber vatikanischen Confti= tutionen hat er excerpirt.

Rührte nun die Redaction der vatikanischen Constitutionen von Wilhelm II her, so müßte derselbe sein eigenes Geset, das in sich sehr wohl zusammenhängt (Constit. Lib. III, Tit. 20), entweder auseinander gerissen oder an zwei Stellen desselben Gesetzbuches dasselbe gesagt haben. Denn der Spitomator sand diese zwei Gesetz über das adiutorium Tit. III und Tit. XXXVIII getrennt vor. Daß aber Wilhelm II so seine eigenen Gesetz zerstüdelt haben sollte, ist doch höchst unwahrscheinlich. Vielmehr sprechen die undestimmten Ausbrücke von Tit. III für eine Absassung vor Wilhelm II. Denn dieser bestimmte erst das adiutorium genauer, nachdem man disher im Betress seiner verschiedenen Gewohnheiten gesolgt war. (Di Gregorio, Considerazioni S. 192 (Palermo 1847): Per questa matoria sino a Guglielmo il primo si visse in Sicilia di pure costumanze). So aber wendet sich das von La Lumia sür

die Abfassung der Constitutionen unter Wilhelm II beigebrachte Argument gegen dieselbe und kann vielmehr zur Unterstützung unserer Ansicht von der Redaction derselben unter Roger I herzugezogen werden.

Doch wir bedürfen solch unsicherer Beweismittel nicht. In bem Prolog unserer Sammlung heißt es: Si ergo sua misericordia nobis Deus pius prostratis hostibus pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus reformavit etc. Auf welche Zeit paßt nun diese Schilderung des sicilischen Reiches? Wann war namentlich die integritas in spiritualibus gefährdet? Zu den Zeiten Wilselms II, der ein Bundesgenosse der Pähfte war? Doch wohl nicht. Und wann hat derselbe die bedrohte Integrität seines Reiches gerettet? Etwa dadurch, daß seine Feldherrn den Streifzug Christians von Mainz 1176 (Anonym. Casinens. Chronic. bei Caruso I, 512 und Annal. Farsens. Mon. SS. XI 590) abwehrten? Gewiß auch nicht. Es ist in der That keine Situation aus der Regierungszeit Wilhelms II zu sinden, auf die unsere Worte passen. Vollkommen stimmen sie dagegen zur Sachlage im Jahre 1140.

Bekanntlich hatte sich Innocenz II mit Raiser Lothar zum Sturge Rogers I verbundet, da diefer die hauptstuge vom Gegenpabst Anaclet II war. Lothar tam 1136 nach Italien und Roger wurde vom Festlande vertrieben. Rainulf, Graf von Abellino, wurde vom Babft und bem Raifer jum Bergog von Abulien eingefest und Robert von Capua erhielt biefes Fürftenthum gurud. Raum aber hatte Lothar bas Königreich verlaffen (September 1137), fo fiel Roger I von Sicilien aus wieber in baffelbe ein und eroberte es jum großen Theile. Nach dem Tode von Anaclet II (23. Jan. 1138) wurde durch Bermittlung von Bernhard von Clair= vaur bas Schisma zwar beseitigt, aber über ben Befit von Capua tam es balb wieder zwifchen Babft und Ronig zum Streite und jum Rriege. Der Ausgang beffelben war, daß Innoceng II mit einer Angahl von Cardinalen am 21. Juli 1139 von Roger gefangen genommen murbe und ber Babit fich jum Friedensichluß von Benevent beguemen mußte. Aber ein gutes Berhältnig wurde bamit zwifchen ben alten Wibersachern nicht berbeigeführt. 3m folgenden Rabre tam es wieder zu lebhaften Erörterungen zwifden Beiben, als Roger feinen Sobn Anfufus mit einem beere gur Eroberung der Brobing Bescara ausgeschickt batte. Um es nun mit bem Babite nicht wieder jum vollftandigen Bruch ju treiben, rief Moger, ber Mitte Juli von Sicilien nach dem Festlande getommen mar, benfelben gurud, bebielt und befestigte aber boch, was biefer erobert batte. Darauf hielt der Ronig im Spatherbft oder Binter einen Softag ju Ariano, über beffen Berhandlungen Falco Beneventanus bei Caruso I, 379 idreibt: . . . Rogerius Arianum Civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus Curia procerum et episcoporum ordinata tractavit. Inter caetera etenim suarum dispositionum edictum terribile induxit . . . . ut nemo in toto eius regno viventium Romesinas accipiat etc. In den Augen bes bem Rormannen nicht fehr holben Richters von Benevent mar die Müngverschlechterung durch Roger ein viel großeres Unbeil für Italien als bie trefflichen Gefete, welche Roger bamals gab, gut machen konnten. Darum übergeht er biefelben. Aber ber Erzbifchof von Salerno, der über diefe Sabre fonft furz genug binweggleitet und namentlich die Streitigkeiten des Jahres 1140 mit feinem Borte erwähnt, gebenft boch ber Gefetgebung Rogers aus dieser Reit und saat (M. SS. XIX, 423): Rex autem Rogerius in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus pro conservanda pace camerarios et justitiarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio tulit. Bergleicht man mit biefen Worten ben Gingang ber vatikanischen Constitutionen, so erscheint es faft als unzweifelhaft, daß Romoald von Salerno fie im Sinne hatte, als er biese Worte schrieb. Sein Ausbrud pacis tranquillitate erinnert on pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate und die Worte: leges ac se noviter conditas promulgavit an ben bon Tit. 1: Leges a nostra maiestate noviter promulgatas.

Aber es gibt noch andere wörtliche Anspielungen, die noch deutlicher auf diese Zeit hinweisen. In dem Friedensinstrument zwischen Pabst und König vom Jahre 1139 heißt es: Regnum Siciliae quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum sinisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro con-

cessum, cum integritate honoris regii et dignitate Regibus pertinente, Excellentiae tuae concedimus etc. und: Et insuper Principatum Capuanum integre nihilominus nostri favoris robore communimus etc. Den Zug gegen Pescara hatte Roger nur unternommen, da die Provinz Pescara zum Fürstenthum Capua gehörte. Nachdem er nun sich dieser bemächtigt hatte, lag es da nicht nahe, die Wiederherstellung der Integrität des Reiches zu bestonen und jenes Wort anzuwenden, das in dem Friedensvertrag wiederholt gebraucht worden war? Die Erwähnung der integritas regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus im Eingang unserer Constitutionen ist auf diese Weise, ich möchte fast sagen aufs Schlagenosse motivirt.

Wir recapituliren diese Untersuchung: Die von Merkel versöffentlichten Constitutionen sind von Roger I auf dem Hoftage von Ariano 1140 promulgirt worden. Ob dieselben vollständig in der benutten Handschrift enthalten sind, läßt sich nicht ermitteln. Denn vielleicht hat Roger I die Gesetze, die in den Constitutionen Friedrichs als von ihm herrührend angegeben sind, und die hier nicht stehen, später erlassen.

Die von Carcani und Merkel herausgegebenen Assise regum regni Siciliae sind nach unserer Sammlung gemacht. Dieselbe war aber nicht die einzige Quelle des Spitomators. Bielmehr lagen ihm noch andere Gesetze Rogers I und Wilhelms II vor. Die Anfertigung des Auszuges fällt also in die Zeit König Wilhelms II oder Heinzichs VI oder in die ersten Jahre Friedrichs II.

Es freut mich, in der Festsetzung der Entstehungszeit der batikanischen Constitutionen mit dem neuesten Herausgeber Romoalds von Salerno übereinzustimmen. Denn Arndt bemerkt zu der oben erwähnten Stelle: Leges a Rogerio promulgatas Iohannes Merkel vir beatae memoriae in cod. Vaticano invenit atque reddidit in lidro suo etc. Wer dem Gange obiger Untersuchung gesolgt ist, wird es nicht verkennen, daß diese einsache Assertion von Arndt für dieselbe jedoch von keiner Bedeutung war 1).

<sup>1)</sup> Mehrere Monate nach Abschluß dieser Untersuchung werde ich durch W. Bernhardis treffliches Programm über die s. g. Diurnali des Matteo di

#### П.

La Lumia, Isidoro, I quattro Vicari, studi di storia Siciliana del XIV secolo 8. 179 p. Firenze 1867.

Sinen intereffanten fcarfen Gegenfat zu ben gludlichen Tagen, welche Skillien unter der Berrichaft Wilhelms II gefeben, bildet der Cheretter der Beriode, welcher La Lumia seine zweite eben genannte riedhiels im verigen Sabre veröffentlichte Schrift gemidmet. Man mend es wen vernberein als ein günftiges Zengnift für ihre Ludtinter bereature. Neis the smerth im Archivio Storico Italiano (Terza. Serve T. V. p. 1 fl.) ericitienen; frater ift fie bann and febanat unfilieren. Be Luncia behandelt in ihr einen der unbefanntellen. die mannen Andrick ber mittelatterlichen Geschichte ber Iniel. der und desse iniviern für die gange flehere Sentmidling derfelben um der griffen Bederrung geworden ift, all in ihm das Band minnete murbe, das fie ju einer Dependenz Spaniens machte. Mont finne dether ingen, daß die Periode, welche der Bert, m ichilder fin menemmen dat, gerade der Arrest iener für die Armari ir einen berifinner Buche ifter die Beiber beidirieben hat. Dema men der und die Kriege. Welde üd an ür anichlosen, worde Serier at einen erhölteindigen, dan dem Liniqueid Remel undrengen Smar. Durch du Linnie um Ausgang des 14. Indefendrei er mis ner ir immir erzöhlt derlie is dieselbe wieder, und mar in mine.

ju renen mitenterinder Stank war die namarchiede Stanksgemet von Tie. des Gestlichteit und der Sudner gegenüber mit einer Amer Mandrille mesgedanen alle in dem unterinalischen Nonnammerenen der Toger und Sendrad. Were war dahr war fie

dahin, als das ftaufifche haus bem Pabstthum erlegen mar und die Aragonefijden Ronige fich ben guten Willen und ben Gehorfam ihrer Unterthanen durch reiche Bergabungen und Auflösung des bisher geltenben Ronigsrechtes ber Affifen und Conflitutionen erfaufen mußten. Das ficilische Staatsrecht nahm unter Ronig Friedrich II eine wesentlich neue Geftalt an. Aber immerbin hatte ber Staat boch noch eine gesetzliche Form und war noch nicht in eine Anzahl von Baronien und Städten aufgelöft, benen gegenüber bie Rrone faft gar teine Rechte mehr befag, die fie wirklich hatte ausüben können. Es war ein Zustand in Sicilien, ber bem zu vergleichen ift, in welchem fich ein Jahrhundert fpater Deutschland befand, und wenn man bas Berzeichniß ber foniglichen Rleinobien aus bem Jahre 1367 (Gallo, Annali di Messina II, 234) liest und fieht, wie unter benfelben eine Seekarte, ein Schachspiel und ein Erem= plar von Dantes Inferno aufgezählt werden, fo liegt es auch nabe, an die Gelbberlegenheiten Raifer Friedrichs III gu benten. doch war Sicilien tein Wahlreich. Die Krone erbte von Bater auf Sohn ober Tochter fort. Aber ungludlicher Weise waren fammtliche Rachkommen Friedrichs II schwache, junge, willenlose Geschöpfe, bis daß endlich Friedrich III 1377 mit hinterlaffung einer einzigen Erbtochter, der 15jährigen Maria, ftarb. Mit Diesem Todesfall bebt die Erzählung unferes Buches an und fest diefelbe in zwei großen Abschnitten, Pag. 7-85 und Pag. 87-179, bis zur Unterwerfung ber Insel unter Martin I fort. Diese Bertheilung bes Stoffes gab berfelbe felbft an. Denn in dem erften Theil wird bie vollständige Anarchie geschildert, in die Sicilien mabrend der Jahre 1377-1392 verfiel, ehe ber Gemahl jener Maria, ber Entel Beters IV von Aragon, Martin I, mit seinem Bater, Martin II, dem Bergog von Monblanc, in Sicilien landete. Im zweiten bagegen wird die Reugrundung der toniglichen Gewalt durch die beiden Martine 1392-1396 erzählt.

Die Quellen, die La Lumia für diese beiden Zeiträume zu Gebote standen, sind außer den bekannten, die Di Gregorio in seiner Bibliothek gesammelt hat, und den Berichten Suritas, die aufeinen Augenzeugen, Peter Tomich, zurückgehen, größtentheils dem reichen Manuscriptenschaße der Communalbibliothek zu Palermo ent=

nommen. hierher find biefelben größtentheils aus bem Rachlaffe bes Canonitus Antonino Amico gesommen, welcher ichon im 17. Jahrhunderte die Herausgabe eines Codex diplomaticus Siciliae beabsichtigte und bazu eine Menge Urtunden copirt hatte, die bann nach seinem Tobe zerftreut und bernichtet wurden. Ginen nicht unbedeutenden Beitrag hat aber auch ein Attenband eines der großen Prozeffe geliefert, welche bie ficilianischen Großen um Lebens= herrschaften zu führen pflegten. Da diefer bier einen politischen hintergrund hatte, insofern, als es sich bei ihm barum handelte, ob eine ber wichtigften Perfonlichkeiten jener Tage ein erklärter Rebell gewesen sei ober nicht, und die zahlreichen, aus allen Stanben bernommenen Zeugen uns Autopfie berichten, so find die Auffoluffe, die er uns bietet, bon bem größten Belang. Abgefeben bon ben neuen Thatsachen, die uns La Lumia burch Erschließung biefer Quelle zugeführt bat, ift noch gerade bie Form berfelben gang barnach angethan, die uns icon bekannten Facta durch ben Reig, ben unmittelbare Augen= und Ohrenzeugenschaft allein verleiben tann, neu zu beleben.

Als König Friedrich III — unser Raiser wird als König Friedrich I gezählt — ftarb, ernannte er den Mann, der die volle Gewalt mahrend seiner Regierung icon in ben Sanden gehabt hatte, ben Großjuftitiar Artale Alagona jum Bormund feiner unmunbigen Tochter. Artale Alagona war das Haupt des neuen catala= nischen Abels, im Gegensat ju bem fog. lateinischen, ber feine Abtunft auf die Normannenzeiten zurückführte. Da unter den aragonesischen Rönigen Catania besonders als Residenz gedient hatte, war hier der catalanische Abel auch am ftärkften vertreten. Familie Alagona befaß in der Umgebung biefer Stadt eine Menge fester Sipe, Artale A. ließ selbst zu den Lebzeiten Friedrichs III eigene Mungen folagen. Seinem Konige gegenüber nahm er überhaupt eine Stellung ein, die man mit Recht mit der der Hausmeier ben Merovingern gegenüber berglichen hat. In ber festen Burg von Catania, der Rocca Urfina, lebte daher auch fein Mün= bel, die 16jährige Erbin der Arone Siciliens.

Die Säupter ber lateinischen Partei gehörten ben großen Familien Chiaramonte und Bentimglia an, welche nach langjähriger Feindschaft sich jest geeinigt hatten und zu ihren wichtigsten Parteigenossen den Grafen Peter Rosso von Aidone und den Grafen Bilhelm Raimund Moncada von Agosta zählten. Der Lestere, obwohl ein Catalane von Geburt, hatte sich mit Artale Alagona überworfen. Die Chiaramontes waren wohl die reichsten Dynasten der Insel. Sie herrschten in Palermo wie die Viscontis in Mailand. Die Bentimiglia saßen an der Nordküsse der Insel. Sine ihrer Hauptsessen war Cefalu, das sie der Krone ganz widerrechtlich abgenommen hatten.

Unter folden Umftanden ichien ein Bürgerfrieg unbermeiblich. wenn etwa Artale Alagona seiner Autorität überall auf ber Infel Beltung verschaffen wollte. Da führte die Gefahr von Augen eine Berftandigung unter ben Sauptern ber Barteien berbei. Beter IV bon Aragon nämlich erhob Ansprüche auf die Arone Siciliens. Er ftutte dieselben auf seine Abstammung von Beter von Aragon, dem erften Könige von Sicilien aus diefem Saufe; Maria, Die Tochter Friedrichs III, fei durch das Erbfolgegefet Friedrichs II, bas die Bererbung ber Krone auf Weiber verbiete, von der Thronfolge ausgefchloffen. Um einem folden gefährlichen Thronpratendenten bie Spite bieten zu fonnen, that Artale einen ungewöhnlichen Schritt. Er lud die haupter ber feindlichen Partei zu einer Zusammentunft in Caltanifetta ein und theilte bier mit ihnen, ben Grafen Manfred Chiaramonte, Frang Bentimiglia und Wilhelm Beralta bon Caltabelotta das Reichsvicariat. Die Infel zerfiel in vier Theile, in benen je Giner von ihnen bie bochfte Reichsgewalt ausübte, und fie unterschrieben die Urfunden H. H. una cum sociis Vicarius Generalis. Artale Alagona behauptete aber unter ihnen ben mich= tigften Blat, ba er die Thronerbin in feiner Gewalt hatte. Gigenmächtig, wie er war, suchte er dieselbe jest zu verheirathen, ohne feine Collegen zu fragen. Er bot ihre Sand bem Galeaggo Bisconti bon Pabia an. hierüber gur Rebe geftellt, verleugnete er feine Befandten. Da veranderte ein Zwischenfall die ganze Sachlage. Bahrend Alagona im Januar 1379 in Meffina weilte, überfiel jener obengenannte Wilhelm Raimund Moncada bie Ronigsburg von Catania und entführte die Pringeffin Marie. Er brachte fie nach Agosta, bann nach Licata und wieder nach Agosta, von wo me z ie kene II au Ausliebenau miet. Inchten derielbe inderivent des Cempinen, die Error Siciliens in Teine Comet a istonner, exciter ince les e briele unt fantar femore. un fe weer die Andrelumger Angemes zu fichern. Dern unt noch einer Hildfind nur de denieben einemmer, nie er Araba at Land and Sofie emperiumen have then in Accounter below mer si û menûne, dağ ser in Ludane des Janes (1865 der Riveion me Section von Continue und Bereitung übergeführt werden morre. Lock frome de mit wer mit herben. Die Keit vererieb de Se muste und Errener verrade. Le mat dier die Reit miten, sia se mad Ammuni. Den Line nad den die pitinition Shimerecomes, der anem Sohn Keneis IV denen Lieb führte. Lenn noch immer war die Sie mit direm Fernadien megen dessen Minteraficiales mate malagen. Eri 130 nechemiken de üb mit Martin I, den illeften Soome det Kerpogt von Mondouwe. Der Babit Clemens VII. den Arngun americans hatte, gab die Libeniader veren der Klussbermendrichen. Ein diese deiner feller des penge kaar unter der Sübreng des Edepags von Mendene mit emen Geeresquae und Sacilien abgeben.

hier waren unterbesen von den vier Sieten der gekorben. Sie lette nur nich Buhelm Kerilin. Die Erken der drei anderen waren nich Erken der Bürben ihrer Siere geworden. Aber bestund ichnu unter diesen bei Siene Sintracht, so und weniger unter ihren Söhnen. Bergebens versichte Lieft Bouistrius IX, der bei einem Umschgreisen der aragomesich-elementinischen Karrei in Italien sehr nahe betheiligt war, eine vollständige Uebereinstimsung zwischen ihnen herzustellen. Sie kamen zwar mit ihrer Bermandrichaft noch einem in der Rähe von Castronnovo zusummen und idtossen einem förmlichen Bertrag gegen den Derzog von Mondlanc ab, während sie die Erbusche der Königin Maria anertunnten.

Aber taum waren die Allierten auf ihre Burgige jurudgelehrt, als sie mit den Aragonesen geheime Berbandlungen einzuleiten begannen. Sie sandten Botschafter nach Barrellona und Messina, ertannten den König Martin früher an, als dieser nur ein Segel dorthin abassendet hatte. Um ganz sicher zu geben, schickte dieser zwei gewandte Staatsmänner mit den weitgehendsten Bollmachten vor sich her.

Erft Anfangs Marz 1392 ftach Martin in die See und lanbete am 22. März auf Favignana, einer ber agatischen Inseln. Der neue Berricher murbe überall mit Freuden aufgenommen. Die Städte öffneten freiwillig ihre Thore, die Burgerschaften baten um Bestätigungen ihrer Freiheiten und um neue catalanische Berrn, ba die alten fie allzu fehr bedrudt hatten. Nur Palermo, wo Andrea Chiaramonte, ber anderen Sinnes geworden war, gebot, leiftete hartnädigen Widerstand. Es mußte einen Monat lang belagert werden und capitulirte nur auf gute Bedingungen bin. Die Erzbifcofe von Balermo und Monreale, Parteiganger bes Babftes Bonifacius IX, hatten ben Wiberftand bes großen Saufens fo lange zu beleben gewußt. Aber taum mar Balermo im Befite Martins, als dieser die Maste abwarf, die er bisher getragen hatte. Unter bem Bormande, die angesehensten Manner bes Abels hatten eine Berfdwörung gegen das Leben bes Bergogs intendirt, murben ber Erzbischof von Palermo, Andrea Chiaramonte und Manfred Magona u. A. verhaftet. Die mit bem Bergog gekommenen Catalanen wurden reich begabt und mit ben höchften Stellen bedacht. Dafür waren fie benn auch rasch bereit, Andrea Chiaramonte als bochverrather jum Tobe ju verurtheilen. Im Angefichte feines Palaftes Steri, ber noch jest bie Bewunderung aller Runftkenner erregt, wurde ihm an bemselben Tage, an bem ber neue Großjustitigr, jener Graf Moncada von Agosta, ihm das Todesurtheil verkundigt hatte, ber Ropf vor die Rüße gelegt.

Solche Thaten empörten die ganze Insel. Ueberall machten sich die nationalen Antipathien gegen die neuen Herren geltend. Die Peralta, die Bentimiglia und die Clieder der Familie Alagona, welche nicht in Sefangenschaft gerathen waren, erhoben die Fahne der Empörung. Palermo ging den Aragonesen verloren, vorüberzgehend auch Catania. Wo nicht militärische Besahung lag, konnte Martin auf keinen Gehorsam rechnen. Der Krieg löste sich in Belagerungen einzelner sester Orte, in Streifz und Plünderungszüge einzelner Schaaren auf. Waren die Aragonesen dadurch im Vortheil, daß ihre Bewegungen von einem Mittelpunkte aus geleitet wurden,

io natten die Karone die größere Ortistenntuis und die Tebergahl inr isch. Unentschieden ichtennten icht auf diese Weise Jahre lang, die anerträglichiten Justände him. Der Wohlstand der Juste man für viele Jahrzehnte zerflört, die Bewilkerung derselben decimirt. Einsussedentender Zwischenfull kunnte bei einer suchen Agonie seicht dem Auskäplag geben.

Derfelbe trut auch ein. Auf vieles Bitten des Herzogs fanner rus Svanien neue Hilfswilter. Sie wurder am Jahl wie am Andsrustung laum neumenkwerth. Wer Palerma machte durami seinen. Frieden mit dem Herzog. Aci, die Haupmurfelte der Magnon, musse ich nach einer fast vierzährigen Belagerung ergeben. Ganz Scillien wer dis nuf wenige seste Plätze ihmr im Bestize der Magnoneien, als die Rachricht einles, Johann, Känig vom Aragon, der Bruder des derzogs von Mandlanc, sei plätzlich Underlas gesturben und den Gerzog erwarte die Königskrone von Aragon. Jezt war natürlich am gar feinen Widerstand gegen ihn in Sicilien zu denten. Die Intel war vollkommen in seiner Gewalt, als er am I. December 1396 Messina verließ, um nach seinen Heimath zuräckalteren. Seinem Sohn Bartin I, dem König um Sicilien, hatte er ichner voeber einen Auch von erprobten. Staatsminnern und Kriegern zur Seite gestellt.

So fam Sicilien an die Krone Aragon und in seit war von:

nun an das Unach, das die Jusel mit dem sernen Reiche verknithte, das nach dem Lade der Känigin Maria (1481) und ihres Gemalis (1484), dessen Bater, der Eroberer der Inset, die Krone den Sicilien ohne Widersland mit der von Aragon, Canalonier und Volencia vereinigte. Als mit ihm L410 der durreilamische Mannesstamm des Haufes Aragon aussturft und die drei spanischer Känigreiche sich zu Caspe im Justunen Ferdinand von Castilien erwen neuen Serricher erhren fanten, wurde es diesem nicht schwer, seine poeiselbasten Amprische auch in Sixilien zur Geitung zu beingen. Inn nun an iheilte Sixilien vollkaumen alle Verinderungen, die Spomen Serrichen, mit diesem Lande. Ludsburger wie Bourdonner soben dier wie doch ihre Rüsser verdenden Volität geüht, an dersen Rachonschungen nach Seibe Beiche in der Gegenwarer kannten.

## Torquato Taffo am Hofe von Ferrara.

Ein Bortrag

bon

### Georg Boigt.

Die Erinnerung an Torquato Taffo führt wohl Manchem bon Ihnen, f. b. A., sunächst ein Bilb boll romantischen Reizes bor bie Seele. Sie fühlen fich verset in die schmudvollen Billen und in bie reizenden Barten bon Belriguardo, wo ein hochgefinnter Fürft bem Schonen ein Afpl eröffnet, wo die Damen feines Sofes bas raube wirkliche Dafein unter bem Schleier ber Boefie verhüllen, mo Morthe und Orange ju finnigen Traumen und der hohe Lorbeer ju begeistertem Schaffen laben. In jenen Laubgangen benten wir uns ben Dichter, wie ben Wanbelnben feine helben und helbinnen umichweben, wie ber Rampf um bas Grab bes Erlofers ihn umtobt. An jene Aweige befestigte er feine gierlichen Sonette, in jene Stämme fonitt er ben Ramensjug ber geheimnigvollen Leonorg. Da fieht er in stiller Liebe das Ideal seiner Träume vor fich fteben: es ift Leonora, die Pringeffin, die unerreichbare. Gin Buden ber Leibenschaft, ber lange verhehlten: er flurzt an ihre Bruft, wird weggestoßen, verrathen, aus seinem Paradiese verjagt; er endet nach langen Rächten voll Berzweiflung und im brütenden Bahnfinn.

Das ift das Bild des Dichters, wie es Dichtung in unsere Seele gezaubert, auch wohl bilbliche Darftellung barin befestigt bat. Gewiß ein icones Borrecht ber Runft, ibre Scobfungen mit ben Farben des vollen Lebens und der Wirklichkeit auszustatten und mit unwiderstehlicher Ueberredung bem Bergen aufzuhrängen. Sie wiffen recht wohl, daß Goethes Darftellung, obwohl fie die meiften ihrer Rüge ben Liebern Taffos entlehnt, vor ber tühleren Forschung nicht Stich halten wird, aber die Bhantafie, einmal gespannt und gehoben, mag auch den schönen Wahn nicht laffen und um die herbe Bahrbeit taufden. Dennoch muß ich Sie bitten, jene romantischen Borfiellungen fürs Erfte in ben hintergrund ju brangen und eine andere Rraft ber Seele ju öffnen, bas Berftanbnig für die ftillen Borgange und Prifen im Menfchenbergen, wie wir es im taglichen Leben gewinnen und üben und vermittelft beffen auch buntle und feltene Buftande, berwidelte und ichwantende Empfindungen, ja bie finfteren Jrrgange bes Beiftes fich bem Blid enthullen. An tragiichem Intereffe burfte ber geschichtliche Taffo bem ber Dichtung minbeftens nicht nachsteben, aber bie weiteren Berfonlichkeiten bes hofes bon Ferrara werben in gang anderem Lichte ericeinen und das foone Belriguardo mit feiner kunftlerifden Atmosphäre fällt wie ein Luftichloß zusammen.

Den Umriß von Tassos Leben barf ich als bekannt voraussesen. Es war ein Dichterleben in jedem Sinne des Wortes, auch darin, daß alle persönlichen Schicksale im engsten Zusammenhange stehen mit der großen Aufgabe, die diesen Dichtergeist von den ersten knabenhaften Flügen bis zu seinen letzten Setwürfen erfüllte, mit dem Heldengedichte vom befreiten Jerusalem. Die schwere Kriss in Tassos Leben ist auch eine Kriss in seinem dichterischen Schaffen. Was hat sie herbeigeführt? Hat Tasso die Prinzessin Leonora geliebt, wurde seine Reigung erwiedert, ist er um ihretwillen ins Irrenhaus gesperrt worden, war er in der That geisteskrant? Seit mehr als vierhundert Jahren ist über diese Fragen gestritten, es sind um sie, zumal von italienischen Gelehrten, heftige, ja mit Wuth geführte Federkriege entbrannt, die weder den Streitern Ruhm noch der Sache Förderung eingebracht haben. Bollends verwirrt wurde die Discussion durch die vor nahezu vierzig Jahren in der Casa

Falconieri zu Rom aufgefundenen Originalhandschriften, die der Graf Alberti befaß und die auf Taffos Berhältniß zu ben Brinzeffinnen ein intereffantes Licht zu werfen schienen. Doch ift die Fälfchung bes bedeutenbsten Theiles jener Briefe und Sonette auf tritifchem Brufftein und auch auf proceffualischem Wege erwiesen worben; wir schieben fie also völlig bei Seite. Wir halten uns vor Allem an die Briefe Taffos, beren nicht weniger als 1563 erhalten Erft feit 1855 liegt eine vollständige, dronologisch geordnete find. und fritisch gefichtete Ausgabe berfelben von Guafti in fünf Banden Die erften Briefe find bon einem fühn in bas Leben ichauenben awölfjährigen Anaben, die letten furze Zeit vor bem Tobe mit gebrochenem Bergen in ber Rlofterzelle bon St. Onofrio gefdrieben. Gern und offen spricht Taffo von fich und seinen Bestrebungen. Wer aufmerksam seine Gedankengange und diejenigen Anschauungen verfolgt, die in ihm vorherrichen, der wird ihn taum migverfteben tonnen. So liegt in diesen Briefen ber allein richtige Schlüffel zu seinem Innern und zu ben Borgangen, Die feine außeren Geschicke jur Wendung brachten. Biel fcmieriger ift es, feine Iprifchen Gebichte, beren wir über 1500 haben, jur Aufflarung heranzuziehen. Faft überall fehlen uns die Handhaben, um diesen leichten Rindern bes Augenblids beigutommen, ja ihr Bufammenhang mit bes Dichters Erlebniffen ift oft fogar abficitlich burch gefälichte ober täufchenbe Ueberschriften verschleiert worden. Am Wenigsten barf man mit einzelnen Aeukerungen und Stellen argumentiren, die man aus einem io reichen Schake berausbebt. Man muß sich gründlich einlesen und einempfinden in diese herrlichen, flangreichen Lieber, um zwiichen ben in ber italischen Lyrit feit Petrarca überlieferten Formen und Wendungen die tiefen Tone mahrer Empfindung beraus= auboren.

Sleich die ersten Lebensschickfale Tassos waren ganz geeignet, in ihm den ehrgeizigen Dichter und zugleich den unglücklichen Menschen zu erziehen, der im Leben keine Heimath finden sollte. Als er zum Bewußtsein erwachte, war sein Bater Bernardo, als Dichter wohlangesehen, ein armer Flüchtling, der fern in Deutschland und Frankreich sein Brod suchte; er hatte an einem Proteste gegen die Einführung der Inquisition in Neapel ,theilgenommen, war seines

Das ift das Bild des Dichters, wie es Dichtung in unsere Seele gezaubert, auch wohl bilbliche Darftellung barin befestigt bat. Bemiß ein icones Borrecht ber Runft, ibre Schopfungen mit ben Farben bes vollen Lebens und ber Birklichkeit auszustatten und mit unwiderstehlicher Ueberredung bem Bergen aufzudrangen. Sie wiffen recht wohl, daß Goethes Darstellung, obwohl fie die meisten ihrer Büge ben Liebern Taffos entlehnt, vor der tubleren Forschung nicht Stich halten wird, aber bie Phantafie, einmal gespannt und geboben, mag auch ben iconen Babn nicht laffen und um die berbe Bahrheit taufden. Dennoch muß ich Sie bitten, jene romantischen Borftellungen fürs Erfte in ben hintergrund ju brangen und eine andere Rraft ber Seele ju öffnen, bas Berftanbnig für bie ftillen Borgange und Rrifen im Menfchenbergen, wie wir es im taglichen Leben gewinnen und üben und vermittelft beffen auch buntle und feltene Buftande, verwidelte und ichwantende Empfindungen, ja die finfteren Brrgange bes Beiftes fich bem Blid enthullen. ichem Intereffe burfte ber geschichtliche Taffo bem ber Dichtung minbestens nicht nachstehen, aber bie weiteren Berfonlichkeiten bes hofes bon Ferrara werben in gang anderem Lichte ericheinen und bas foone Belriquardo mit feiner fünftlerifden Atmosbhare fällt wie ein Luftschloß zusammen.

Den Umriß von Tassos Leben barf ich als bekannt voraussesen. Es war ein Dichterleben in jedem Sinne des Wortes, auch darin, daß alle personlichen Schicksel im engsten Zusammenhange stehen mit der großen Aufgabe, die diesen Dichtergeist von den ersten knabenhaften Flügen bis zu seinen letzten Sentwürfen erfüllte, mit dem Heldengedichte vom befreiten Jerusalem. Die schwere Kriss in Tassos Leben ist auch eine Kriss in seinem dichterischen Schaffen. Was hat sie herbeigeführt? Hat Tasso die Prinzessin Leonora geliebt, wurde seine Reigung erwiedert, ist er um ihretwillen ins Irrenhaus gesperrt worden, war er in der That geisteskrank? Seit mehr als vierhundert Jahren ist über diese Fragen gestritten, es sind um sie, zumal von italienischen Gelehrten, heftige, ja mit Wuth geführte Federtriege entbrannt, die weder den Streitern Ruhm noch der Sache Förderung eingebracht haben. Vollends verwirrt wurde die Discussion durch die vor nahezu vierzig Jahren in der Casa

Falconieri zu Rom aufgefundenen Originalhandschriften, die ber Graf Alberti besaß und die auf Taffoß Berhaltniß zu ben Brinzeffinnen ein intereffantes Licht zu werfen ichienen. Doch ift die Fälfcung des bedeutendsten Theiles jener Briefe und Sonette auf fritischem Brufftein und auch auf proceffualischem Wege erwiefen worden; wir ichieben fie also völlig bei Seite. Wir halten uns vor Allem an die Briefe Taffos, beren nicht weniger als 1563 erhalten Erft feit 1855 liegt eine vollständige, dronologisch geordnete und fritifc gefichtete Ausgabe berfelben bon Guaffi in fünf Banben Die erften Briefe find bon einem fühn in bas Leben ichauenben zwölfjährigen Anaben, die letten turze Zeit vor dem Tode mit gebrochenem Bergen in ber Rlofterzelle von St. Onofrio gefdrieben. Gern und offen spricht Taffo von fich und feinen Bestrebungen. Wer aufmertfam feine Gebantengange und biejenigen Anschauungen verfolgt, die in ihm vorherrschen, der wird ihn taum migverftehen tonnen. So liegt in biesen Briefen ber allein richtige Schlüffel zu feinem Innern und ju ben Borgangen, Die feine außeren Gefchide jur Wendung brachten. Biel fdwieriger ift es, feine lprifden Gebichte, beren wir über 1500 haben, gur Aufflarung heranguziehen. Saft überall fehlen uns die Sandhaben, um diefen leichten Rinbern bes Augenblids beigutommen, ja ihr Rufammenhang mit bes Dichters Erlebniffen ift oft sogar abfichtlich burch gefälschte ober täuschende Ueberidriften verschleiert worben. Am Wenigsten barf man mit ein= zelnen Aeußerungen und Stellen argumentiren, die man aus einem fo reichen Schate beraushebt. Man muß fich grundlich einlefen und einempfinden in diese herrlichen, klangreichen Lieder, um zwiichen ben in ber italischen Lyrik feit Betrarca überlieferten Formen und Wendungen die tiefen Tone mahrer Empfindung herausaubören.

Gleich die ersten Lebensschickfale Tassos waren ganz geeignet, in ihm den ehrgeizigen Dichter und zugleich den unglücklichen Menschen zu erziehen, der im Leben keine Heimath finden sollte. Als er zum Bewußtsein erwachte, war sein Bater Bernardo, als Dichter wohlangesehen, ein armer Flüchtling, der fern in Deutschland und Frankreich sein Brod suchte; er hatte an einem Proteste gegen die Einführung der Inquisition in Neapel theilgenommen, war seines

Bermögens beraubt und geächtet worden. Die Mutter welkte im Gram hin. Der Knabe wurde von seinem siebenten dis zum zehnten Jahre in einer Jesuitenschule erzogen. Er galt für ein Bunsberlind, machte mit Leichtigkeit lateinische Berse und Reden und zeigte sich so verständig, daß man ihn schon im neunten Lebensjahre zur Communion zuließ. Daß in der Hostie der Leid Christi sei, erzählte er später, habe er damals zwar noch nicht gewußt, aber der seiersliche Ernst des Ortes und der Meßgewande, wie er die Leute neben sich Gebete murmeln und an die reuige Brust schlagen sah, das habe einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht und nach dem Genuß des heiligen Mahles habe er eine ungewöhnliche Ruhe und Zusfriedenheit empfunden. Im Uedrigen war er schon als Knabe reizbar und empfindlich, und wurde die Sphäre des Gefühls in ihm angeregt, so drach es auch sofort wie ein schrankenloser Strom hervor.

Der Bater tehrte nach Italien zurück, aber seine Heimath, das neapolitanische Reich, blieb ihm verschlossen. Er zog von einer Stadt zur andern, von einem Fürsten zum andern. Der junge Torquato, jest wieder von der Mutter getrennt, welcher ihre stolzen Berwandten nicht gestatteten, das Schicksal des verbannten Satten zu theilen, zog mit ihm. Er vergleicht diese Irrsahrt durch halb Italien mit der des Aeneas, dem der jugendliche Ascanius solgte. Nur zwei Jahre überlebte die Mutter diese Trennung, da brach sie zusammen. Torquato zählte damals zwölf Jahre; er hatte ein volles Verständnis davon, was es heißt, arm, verbannt, umherirrend, mutterlos und heimathlos zu sein.

Ach, seit ich Luft und Leben Buerst geathmet, seis mein Auge offen Dem Licht, das mir nur heiter nie zu finden, War ich zum Ziel gegeben Der Grausamen (Fortuna) und trug, von ihr getroffen Wunden, die kaum durch längstes Leben schwinden.

Doch vom Geschide warb, ein zarter Anabe, Dem Mutterbusen graufam ich enthoben, Der Ruff' ach! bent' ich seufzend noch im Gerzen Der thränenfeuchten, bente noch mit Schmerzen

Feur'ger Gebete, die im Wind zerstoben. Denn nie mehr sollt' ich Aug' in Aug' ihr bliden, Rie mehr sie an mich drüden, Bon Mutterarmen eng und fest umwoben! Dem Bater, gleich Camillen und Astanen Folgt' ich, dem Irrenden, auf irren Bahnen.

Damals schon entstand in Tasso die Borstellung, als ob ein sinsteres Schicksal gewisse Menschen zu herben Berfolgungen auslese, als seien Welt und Mitmenschen seindselige Mächte, die sich dem ausstrebenden Geist entgegenstellen. Sie zu überwinden und sich den Rachruhm zu ertroßen, trieb ihn ein brennender Ehrgeiz, der durch das Beispiel und die Anleitung seines Vaters noch genährt wurde. Er sah, wie dessen Rittergedicht, der Amadigi, entstand und gedruckt wurde, er hörte die Freunde und Verehrer seines Vaters von den Gesehen der Poesie und von dem Lorbeer reden, der den Dichter lohnt. Die Sänger des Alterthums, auch Dante, Ariosto wurden gelesen, studirt, ihre geseierten Namen raubten dem jungen Torquato den Schlaf. An ihrer Seite wünschte er einst genannt zu werden. Er war erst achtzehn Jahre alt, als sein helbengedicht Rinaldo gedruckt und mit nicht geringem Beisall aufgenommen wurde.

Aber dieser erste Ersolg trieb ihn nur vorwärts; er rüstete sich jest zu dem Spos, welches ihn neben Homer und Birgil stellen, an welches Tadel und Reid nicht reichen sollten. Der Plan zum Befreiten Jerusalem oder zum Gossredo, wie er das Gedicht Ansfangs nennen wollte, wurde entworsen. Theoretische Studien sollten ihn sicher leiten; des Aristoteles Poetit und die Spiter der Alten wurden mit peinlicher Genauigkeit befragt und drei gelehrte Abhandlungen "über die Poesie und das heroische Gedicht insbesondere" vorausgeschickt. Hier gerieth der Dichter in den ersten Zwiespalt: er schwankte zwischen den Regeln, die er von den Alten gelernt und den Forderungen des romantischen Stosses. Er verlor nicht selten die Zusriedenheit mit seinen Schöpfungen und die Freude am Schaffen. Zu seinem Fluche konnte er während des Dichtens den Gedanken nicht loswerden, wie Rit= und Rachwelt über ihn urtheilen würden. Die Autoritäten, Aristoteles, Homer und Birgil,

sollten ihm zum Schutze gegen etwaige Angriffe bienen und boch fühlte er, daß er in einer anderen Welt und für eine andere Welt bichte als sie.

Diese andere Welt aber, die ihn umgebende, kannte er wenig. Mit Menschen zu verkehren, das wirkliche Leben in irgend einer Weise zu sassen, hatte er nie gelernt. Gine zufriedene Gegenwart gab es nicht für seinen rastlosen Geist, er sah nur in Zukunft und Ewigkeit hinaus, lebte still für sich und seine ruhmglänzenden Träume. Roch brauchte er keine Freunde und hatte keinen Gegner; er verkehrte nur mit den hehren Gestalten der Dichtung und maß sich nur mit den längstverstorbenen Dichtern, die er im Spiegel des Rachruhmes sah.

Cardinal Luigi ans dem Hause der Este, der Bruder des Herzogs Alfonso II von Ferrara, war auf den Dichter des Rinaldo ausmerksam geworden. Er rief ihn im October 1565 zu sich nach Ferrara. Tasso wohnte hier im Palaste des Cardinals und war sein Schützling. Kein Dienst wurde von ihm verlangt, er sollte ohne äußere Sorge allein seiner Muse leben; er erhielt kein Amt und keinen Titel, nur zum Cavalier wurde er ernannt, um sich bei Hose zeigen zu können. So lebten an Hösen, bei den reichen Präslaten und Edelleuten die meisten damaligen Dichter und viele Geslehrte. Sie machten den Ruhm des hohen Hauses, indem sie es besgngen und bewidmeten, sie warteten auf eine Stellung bei Hose und wurden gehalten wie ein hösischer Luxus.

In solcher Weise trieben es die Este zu Ferrara nicht nur zu Tassos Zeiten, sondern seit länger als hundert Jahren. Es ist bekannt, als welch ein niedriger Schmeichler und Bettler Lodovico Ariosto vor Cardinal Ippolito von Este stand, dis er dessen nüchterne Kargheit zu seinem Schrecken erkannt. Diesen Borwurf wenigstens konnte man Alsonso II, dem Letten und Glanzvollsten der Este, nicht machen. Die Pracht, die er entsaltete, hätte einem Könige genügen können, sie ging weit über die Kräfte des Ländchens hinaus. Dessen segenbringende Canäle versandeten durch die Sorglosigkeit der Regierung, die Felder standen öde, eine Folge des unmäßigen Ubgabendruckes, und selbst die Straßen der Residenz erschienen mensschener. Der Herzog war gegen Bolf und Abel ein harter und

thrannischer Herr. Er sprach schnell ein Todesurtheil und ließ es fonell ohne Recht und Gericht bollftreden, nur um einmal feine gange Machtfulle zu zeigen. In ber Regel ichien er verfchloffen und einfilbig, felbst auf Borftellungen und Bitten feiner Berwandten antwortete er oft nur mit einer turgen, sartaftischen Wendung, boch war er noch unbeimlicher, wenn er einmal in icone, wohlgesette Borte überfloß, beren Zusammenhang und Meinung man taum errathen konnte. Am Meisten gefiel er fich, wenn er ben ritterlichen Blanz und die geschmachvollen Refte feines Sofes feben ließ. Ruweilen turnierten hundert Ritter auf seinem Schlokhof, in bruntvoller Ausstattung; er selbst brach wohl im boberen Alter noch eine Lanze zu Shren ber Damen. Ronigliche Breise und Belohnungen wurden bann ausgetheilt. Mit biefen Ritterfesten waren gewöhnlich theatralische Aufführungen verbunden: man stellte den Tempel der Liebe, die felige Insel und bergleichen bar. Die gablreichen Damen bes Sofes spielten babei bie Rolle der Angebeteten und bilbeten nach ritterlicher Sitte Liebeshofe, in welchen scharfer Berftand und feiner Tact mit den Angelegenheiten des Herzens zierlich tandelten. selbe Reigung zu einem raffinirten Spiel mit Empfindungen zeigt fich in ber Paftorale, jenen Schäferstüden, die zur Oper hinüber= führten und in Florenz vorzugsweise gebflegt wurden. Jagben, Rastenballe und allegorische Aufzüge wechselten mit jenen Bergnügungen ab, und fie folgten einander wie im Taumel, wenn ein fürftlicher Besuch ober ein Familienfest Die Gelegenheit bazu gab.

An dem Hofe eines solchen kleinen Fürsten fand man es ferner nicht auffallend, wenn die ersten Staats- und Hofamter von Gelehrten und Dichtern verwaltet wurden. Unter den Personen, von denen noch die Rede sein wird, waren Pigna, der Historiograph der Ste, und Antonio da Montecatino, ein Philosoph, nach einander die ersten Staatsräthe, und Guarini, bekannt durch sein Schäferspiel vom treuen Hirten, war Staatssecretär. Die Damen des Hofes dichteten nicht selten in lateinischer wie in italienischer Sprache. Ueber platonische Philosophie wußte ein Jeder mitzureden. Die alten Dichter und die neuesten Dichter waren das Thema der gewöhnlichen Unterhaltung; aus den Rittergedichten und Rovellen wurde die kleinste Anspielung sosort verstanden. Jede Huldigung

wurde mit antiker Mythologie, jedes Compliment mit ritterlichen Phrasen gewürzt. Rurz, es herrschte in dem engen Areise, der sich täglich um benselben Mittelpunkt bewegte, eine von Gelehrsamkeit und Romantik wahrhaft übersättigte Stickluft.

Die-Bauptfiguren bes hofes waren außer bem Bergog felbft seine beiden Schwestern Lucrezia und Leonora. Als Tasso an den Hof tam, war Lucrezia 31, Leonora 30 Jahre alt. wir uns in damaliger Weise gebildet benten: fie verstanden Latein und felbst ein wenig Griechifch; Boefie, Mufit und feine Stickereien halfen ihnen den Tag hinbringen. Lucrezia konnte sich ganz in das muntere Treiben bes Hofes versenken: an jedem Schauspiel, jedem Aufzug nahm fie lebhaften Antheil; ihr Gang mar majestätisch, ihre Aleidung von Selfteinen ftrablend. Gern ließ fie fich buldigen, aber fie wußte bie Schmeicheleien boch mit überlegenem Berftanbe aufzunehmen, fie kannte ben Sof, seine Rante und Intriquen recht wohl und mischte sich boch sorglos hinein, weil ihr scharfes Auge fie nicht leicht täuschte und ihr fühles Berg wenig in Gefahr ge-Fügen wir noch bingu, daß fie in ihrem 36. Jahre bem Bergog von Urbino ihre Band reichte, fich aber nach turger und finderloser Che von ihm wieder trennte und an den Sof ihres Brubers gurüdtebrie.

Leonora dagegen war kränklich von Jugend an, blaß und ernst von Antlig. Hettit und Nervenschwäche hatten sie früh mit dem Gedanken des Todes vertraut gemacht, sie entzog sich gern den geräuschvollen Hoffesten und brachte die Zeit in ihren Gemächern mit Studiren, Musiciren und Andachtsübungen zu. Sie hatte entschieden erklärt, nicht heirathen zu wollen. Sah man sie, so war es im einfachen Anzuge; auch bestimmte sie in ihrem letzten Willen, daß man sie einst des Nachts und ganz ohne Aussehen bestatten möge. Unter dem Bolk von Ferrara stand sie im Ause der Milde und heiligkeit, wozu vielleicht der Gegensatzur stattlichen Schwester und dem übrigen Hof nicht wenig beitrug. Man schried ihren Gebeten die Abwehr einer Uederschwemmung zu, ihre eigene Kettung bei einem Erdbeden wurde als ein Wunder betrachtet.

Unser Dichter zählte 21 Jahre, als er den Palast der Este betrat. Weil uns der hof fortan vorzugsweise um seinetwillen intereffirt und felbst die fürstlichen Bersonen zu blogen Nebenfiguren werben, muffen wir uns boch gang ber Borftellung entschlagen, als seien auch damals die Augen ausschließlich auf ben jungen Dichter gerichtet gewesen. Unter ben ritterlichen Gestalten und galonirten herren spielte er in seinem einfachen schwarzen Rleibe eine gar beicheibene Rolle. Gerade damals ging es boch ber: einen vollen Monat hindurch wurde die Bermählung des Herzogs mit der Erzbergogin Barbara von Defterreich, ber Raiferstochter, gefeiert. Spiele und Refte, in benen biefe Reit verrauschte, find wegen ihrer geschmadvollen Bracht selbst in Ferrara lange im Andenken geblieben. Taffo war wie betäubt und geblendet, er pries fich gludlich, einem folden Sofe anzugehören. Sobald er die erste Schuchternheit überwunden, magte er sich in dieses neue Leben hinein, welches ihm als bie eigentliche Atmosphäre bes Dichters erschien, er begann um bie Sunft ber Damen ju hofiren und mit ben Dannern ju ripalifiren. Er ftammte aus einer altabeligen Familie, die in Bergamo beimifc war, und hatte auch unter Armuth und Elend den Stolz der Abfunft nicht vergeffen. Sober noch duntte er fich als Dichter. Selbft in der Reit seiner herbsten Leiden erklarte er einmal, er konne un= möglich da ein Afpl annehmen, wo man ihm nicht unter ben Edel= leuten, die fich um die Berfon des Fürsten brangen, den erften Rang jufichere. Auch mar er tein unschöner Mann. Jene Bufte bes Dichters, die zu St. Onofrio fteht, nach einer Todtenmaste modellirt, zeigt trot ben Spuren geiftiger und forperlicher Leiben bennoch Buge bon ungewöhnlicher Feinheit. Dagegen war feine Stimme rauh, fast unangenehm, seine Rebe ichwerfällig und abgebrochen, sein Benehmen troden, verlegen und gang ohne höfische Gewandtheit. Seine bichterischen Sulbigungen mochten ichmeicheln, er aber fühlte fich bor gewandteren Rebenbuhlern niemals ficher.

Lucrezia war die erste, die dem schenen Dichter entgegenkam. Schon in seinem Rinaldo hatte er ihr ein Compliment gemacht und sie nahm es gnädig auf. Das Berhältniß zu ihr bilbete sich schnell so, wie es dann blieb. Sie, die sich auf dem glatten Boden des Hofes völlig sicher fühlte und um ein Jahrzehnt älter war, fand ein Bergnügen daran, den schwankenden Dichter an der Hand zu leiten. Man kann fast sagen, daß sie ihn bemutterte: sie vermittelte

sein Berhaltniß aum Bergog, warnte ibn vor ben Intriquen, wies ihn zurecht, wenn er eine Ungeschicklichkeit begangen, überwachte seine Reigungen zu anderen Damen und unterflütte ihn dabei mit klugem Rath. Wenn Taffo fie anfang, wollte er nicht ihren fugen Blid, nicht bas Lächeln auf ihrer Wange, nicht ben Wohlklang ihrer Stimme preisen, sondern ihren iconen Beift, Die jugleich hobeitlichen und doch bemüthigen Sitten, und feierte er auch einmal ihre Schonbeit, beren Glanz nur der Blid und die Kraft eines Ablers ertragen tonnten, ober ihre Sand, als muffe bor ihrer Beige ber Sonee beichamt erglüben - so war Lucrezia solde Hulbigungen und bichte= rifche Ueberschwänglichkeiten gewöhnt und mußte fie ju murbigen. Es waren für Taffo die fconften Tage feines Lebens, als er ben Sommer bes Jahres 1573 auf ihrer reizenden Billa Caftel Durante zubrachte, wo, wie man meint, seine Schilderung von Armidas Zaubergarten entstand. Un ihrem Sofe ju Befaro las er bie erften Gefänge seines großen Belbengebichtes vor, welches damals am freudigsten gefordert wurde, ferner fein Schaferspiel Aminta; er wurde beschenkt, geehrt, bewundert, geschmeichelt, berzogen. Auch nach Ferrara gurudgekehrt, wollte Lucrezia ihn immer um fich haben. "Der Herzog ift davongegangen", schrieb Taffo damals einem Freunde, "und hat mich wider feinen und meinen Willen hier gelaffen; benn fo gefiel es ber Bergogin von Urbino, die eine Brunnenkur in ber Stadt und ben gangen Tag über Unterhaltung braucht. Ich lefe ihr mein Buch vor und bin täglich viele Stunden mit ihr allein." Ift es nicht unglaublich, bag man vermittelft einer geheimniffüchtigen Erklärung feiner Sonette felbft in Lucrezia Taffos wahre Geliebte hat finden wollen?

So einfach und klar ift des Dichters Stellung zur vielgefeierten Leonora in der That nicht. Es ist mißlich genug, daß wir sie lediglich aus seinen Poesien erkennen sollen, zumal, da wir nicht gar viele Sonette haben, die unbezweifelt an Leonora gerichtet sind; denn bei anderen schwanken die Ueberschriften.

Während jenes Hochzeitsfestes, an welchem Taffo bem Herzoge und Lucrezia vorgestellt wurde, blieb Leonora in ihren Gemächern; eine nervöse Angegriffenheit entschuldigte sie. Sie sah blaß aus, als ber Dichter zum ersten Male vor sie trat. Diesen Umstand und ihre Senesung feierte er in einer Canzone, in welcher wir sogleich ben ganzen petrarchischen Apparat bemerken. Da erscheinen die aus glühenden Bliden geschossenen Blige, das wie ein plöglicher Sonnenstrahl aufleuchtende Lächeln, die allüberwindenden Flammen und Pfeile, die von ihrem himmlischen Antlitz ausgehen. Auf ihrer Stirn wandelt der bewaffnete Amor. Wäre der Glanz und die Gluth ihrer Wange nicht durch Blässe gedämpft, so müsse die Welt ringsum in Asche verwandelt werden und auch er, der Dichter, Semeles Geschick erfahren. "Doch kommts von ihr, ist Leben selbst das Sterben". Den Schluß der Canzone bildet dann — wer dächte nicht an Petrarcas ewiges Laura—aura? — ein herbeigezwungenes le onora.

Shrfurcht und Staunen, sagt der Dichter, hatten damals sein Heffeln gehalten, aber gewiß, er gibt auch deutlich genug die innere Gluth desselben zu verstehen. Und nicht erst seit ihrem Anblick fühlt er diese Gluth, wenn wir einem späteren Sonette Glauben schenken, in welchem es heißt: "Worte, zu meinem Lobe gesprochen, haben in deinem königlichen Busen eine edle Gluth entzündet, und die Flamme, die mich verzehrt, dankt ihren Ursprung den schimmernden Farben einer belebten Leinwand". Also schon ihr Bild hat ihn entzündet. Aber diese Worte, mögen sie nun wirklich an Leonora oder, wie in den Ausgaben der Sonette, an die Königin von Frankreich gerichtet sein, deweisen sie eigentlich mehr als die hohe Meinung, die Tasso von dem Silberklange seines Dichternamens hatte und daß ein Bild genügend war, gleichsam den Entschluß zu einer fürstlichen Liebe in ihm zu reisen?

Die Sonette waren kein verstohlenes Angebinde, sie gingen am Hose von Hand zu Hand. Jedermann serner wußte, daß der Dichter in der Episode von Olindo und Sosronia, die er dem zweiten Gesange seines Gossredo einwebte, das Bild Leonoras gezeichnet, auch auf sich selber gedeutet und überhaupt die ganze Spisode zu ihrer Berherrlichung ersonnen. Auch im Aminta sind die Bezüge auf Ferrara und den Hos deutlich zu erkennen. Wer aber an diesem Hose und in seinem Ton heimisch war, verstand auch die dichterischen Complimente zu würdigen, die überschwängliche Liebe der Sonettisten mit ihren blendenden Strahlen und versengenden Gluthen.

Leonora wird diese Wendungen hingenommen haben wie ihre Schwester, wahrscheinlich noch gleichgültiger.

Tasso liebt, wenn wir seinen Sonetten auß Wort glauben, nach scher Art nur Eine und diese über Alles, aber nach Art der Cavaliere und Dichter scheint er mit dieser Einen öfters gewechselt oder vielmehr Jeder vorgesungen zu haben, daß sie die Eine seil. Bald sagt er einmal, drei weibliche Wesen hätten ihn zu verschiedenen Zeiten gefesselt, aber Sine habe ihn überwältigt, fortan werde er nur für Eine seuszen, ihren Ramen und ihre Liebe dis zu den Sternen erheben, sie im Abbilde ihrer Gottheit anbeten. Dann erweitert er dies Geständniß:

Gespornt von jener Sehnsucht, welche führet Die Seelen gern zu süßen Liebesschmerzen, Bersucht' ich viel der Frau'n und Vieler Gerzen Fand weich ich, Wen'ge blieben ungerühret.

Doch hab' ich nimmer Bleibendes erkuret In Stetigkeit; ein unbeständig Scherzen War meine Lieb', ein Glüh'n ohn' Brand und Schmerzen, Bis Euer Bild ich sahe, hochgezieret.

Es ware eine verzweifelte Aufgabe, wenn man die Reihenfolge von Taffos Herzensbamen aus seinen Sonetten ermitteln wollte. Da erscheint die geistvolle Lucrezia Bendidio und die schöne Leonora Sanvitale, neubermählte Grafin von Scandiano. Bei beiben mar Suarini fein Rebenbuhler und bei ber Benbidio auch Bigna. Livia, Gräfin von Arco, wird angebetet, aber auch Laura Bojardi Tiene. Als Angioletta wird die eine, als Aurora eine andere Schone befungen. An fie alle find feurigere Lieder gerichtet als an die Brinzessinnen, bei benen ber Rang immerhin einige Rudficht auflegte. Ms die Pringessin Leonora ftarb, hat Taffo sein Leid keinem einzigen Liebe geklagt, hierin Petrarca fehr unähnlich. Aber ein Jahr barauf flammte in bem Dichter, bamals bereits im Frrenspital bon St. Anna, eine Jugendliebe auf zu Laura Beperara, Die fürglich, einem Grafen Jurchi bermählt, eine minbestens 35jabrige Dame, an ben ferraresischen hof gekommen war. Ueber sechzig Lieber hat Taffo an fie gerichtet.

Eine Sonettenfehde, die Tasso einst mit seinem Rebenbuhler Guarini führte, zeigt uns, wie unter diesen Genossen der Dichterzunft Einer von der Liebe des Andern dachte. Tasso warf seinem Gegner vor, er erlüge mit süßen Tönen die Liebespein seines Herzens und rühme sich dann eitel der Trophäen, die er durch sein Lied den Frauen abgewonnen. Guarini antwortete ihm, er schlage sich selbst mit eigenem Schwert und müsse im Spiegel sein eigenes Bild sehen.

Rein, weder die Liebe zu Leonora noch eine andere Liebe hat Tasso zur Geisteszerrüttung und ins Irrenhaus gebracht. Deßhalb aber wollen wir durchaus nicht ganz in Abrede stellen, daß nicht unter anderen tollen Dingen, die er beging, auch solche gewesen sein mögen, die auf Leonora Bezug hatten, daß er sich etwa ihrer Gunst gerühmt oder sich mit allzu großem Stolze ihre Berherrlichung als Berdienst angerechnet habe. Die späteren Borgänge erklären sich viel naturwahrer und begreislicher, wenn wir sie aus seiner sonstigen Stellung am Hose und am Meisten aus den Widersprüchen seines Herzens herzuleiten suchen.

Wie unficher ber höfische Boben mar, ben er betreten, sollte er bald inne werden. Roch im Dienfte bes Cardinals von Efte, machte er mit diesem eine Reise nach Paris. Dort wurde er hoch geehrt und gefeiert, verlor aber plöglich bie Bunft bes Cardinals ober machte boch seine Stellung bei ihm unmöglich, weil er unborfichtige Aeußerungen ju Gunften ber hugenotten fallen ließ. Seine Lage wurde baburch außerlich nicht schlechter. Als er heimkehrte, trat er durch Bermittelung ber Prinzeffinnen in den Dienft bes Bergogs. Wie leicht und ehrenvoll biefer Dienft mar, ruhmt er Der Herzog zog ihn oft an seine Tafel, sprach freundlich felbft. und vertraulich zu ihm und berichtigte mit befferer Renntnig einige friegerische Schilberungen, die Taffo in feinem Belbengebicht entwor= Die entschiedene Gunft ber herzoglichen Schwestern, die Bewunderung, zu welcher die Aufführung des Aminta den gangen Sof binrif, die hobe Erwartung, die Bedermann von feinem Goffredo begte, alles das ichien ihn für einige Zeit in einen himmel bes Bludes zu beben, beffen Genug nur er felbft fich ftorte.

Es fehlten ihm ber Takt und die Sicherheit des Umganges: bald fürchtete er ohne Roth Anfloß zu geben, bald meinte er für gering angesehen und beseidigt zu werden. Weil er bei den Damen offenbare Gunst genoß, glaubte er desto sicherer, sich der Bosheit der verdrängten Nebenbuhler versehen zu müssen. Weil der Herzog sich gegen ihn besonders gnädig zeigte, sah er schwarze Gestalten bemüht, dem Fürsten seine Person und den Geschmack an seiner Dichtung zu verseiden. Wer nur immer dichtete, galt ihm schon deßhalb für einen Reider seines Lorbeers. Er setzte mit Bestimmtheit voraus, daß seine Feinde, die ihn in Paris verdächtigt, auch in Ferrara thätig sein müßten.

Indef erhielt ihn noch die Arbeit an feinem Cpos aufrecht. Die eigentlichen Leiben begannen erft, als er es im Frühling 1575 in feiner erften Geftalt, in welcher es aus achtzehn Gefangen beftand, fertig por ibm lag. Er tonnte fich nicht entschließen, es fofort zu veröffentlichen, ihm bangte vor diefem Wurfe, von welchem er seinen ganzen Frieden, sein ganges Dasein abhängig fühlte. Da tam ihm ber unselige Gebante, das Wert vorher gewiffen tunftrichter= lichen Freunden in Rom, in Barma und Mantua zur Kritif borzulegen und mit ihnen die Berbefferungen zu besprechen. Die Freunde übten ihr Amt mit unerbittlicher Bebanterie und meisterten an feiner Composition, als sollte keine Stanze mehr bleiben wie fie mar. Langer als ein Jahr bauerte ber Briefwechsel, er versette Taffo in die trankhafteste Aufregung, in mabre Berzweiflung. Er fühlte bas Recht feines Genius, aber er tonnte fich mit allerlei theoretischen Zweifeln und mit hundert Rleinigkeiten nicht abfinden. Bald per= theibigte er sich hartnädig, balb machte er mit schwerem Berzen ein Bugeftandnig und ftrich eine Stelle weg, die er gerade für vortrefflich gehalten, bald bichtete er eine andere, willenlos wie ein Rind, nach bem Bunsche eines Rrititers um. Er konnte sich Stunden bes nächtlichen Schlafes burch bas Bebenken rauben, ob er die Erde bes heiligen Landes als schwarz ober als grau bezeichnen, ob er einem gewiffen Könige bon Damastus biefen oder jenen Ramen beilegen Besonders machte ihn ein romischer Freund irre, ber als Runstrichter die verdammende Kirche vertrat und Alles aus dem Saubereien, ober was das Zartgefühl einer Ronne verlegen konne.

Dem Dicter rif endlich bie Gebulb. Er verwünschte es, bak er fein Gebicht irgend jemand gezeigt und wollte nicht mehr wiffen, was die "biffigen Rlaffer" geurtheilt. Aber die tröftende Rube, die ihm bas Dichten gebracht, war ihm nun verkummert, seine freudige Ruberficht war babin. Er konnte fich nun Jahre und Jahre lang nicht entschließen, sein Werk bem Drud zu übergeben, bis es obne fein Buthun und in verftummelter Gestalt boch gebrudt murbe und ihm ftatt bes Gewinnes nur bittern Aerger, ftatt bes Lorbeerfranges nur fritische Rebben bereitete. Und vollends qualvoll wurde ibm bie Beforgnig, Die Inquifition mochte einft fein Bert undriftlich finben, verbieten ober als tegerifc bem Scheiterhaufen überliefern, ibn um Chre und Ruhm bringen. Er befragte zwei Inquisitoren in Ferrara über bie von seinem romischen Qualgeift angegriffenen Stel-Ien bes Gebichts und erhielt von ihnen bie Buficherung, bag nichts Berfängliches barin enthalten fei. Bergebens, die unglückliche Borftellung batte fich einmal feiner Phantafie bemächtigt, fie murbe gur firen Idee und verließ ihn nicht mehr.

Hier stoßen wir auf das tiefgreifendste Zerwürfniß in der Seele des Dichters. Sein Leben siel in die Zeit einer kirchlichen Krists, eines Umschwungs der Geister in Italien. Der pähstliche Glaube hatte dort soeben über die lutherischen und calvinistischen Regungen triumphirt und nun waren Zesuiten und Inquisition beschäftigt, die letzen Reste der Rezerei zu tilgen. Man ersebte alle Widerwärtigseiten einer Restauration: Verdächtigungen, Spurereien, hämische Sieger, Ausweisungen, hinrichtungen. Aber nur der Irrglaube ward so furchtbar gestraft, der Unglaube trieb unter den gebildeten Ständen sein Spiel ungestört fort: man vertiefte sich in die Ansichten der alten Philosophen, man las die lasciven Dichter der alten und ber neuen Zeit, man wißelte über Bibel und Sakramente, man spöttelte über Luther und über die Inquisitoren.

Solche Zeiten, in benen die Bewegung und Segenbewegung ber Geister eine heftige und gewaltsame ift, zerrütten und zermalmen in ihrem Sange gar manche Indibidualität. Und gerade die tieferen Raturen fallen um so leichter als Opfer. Tasso hatte bei den Je-

suiten das Sakrament des Mahles mit kindlicher Devotion genoffen. Als er fich der aristotelischen Philosophie ergab, wurde er zweifel= haft, wie bie Softie wirklich jum Leibe Chrifti werben konne. Dogma von der Emigfeit der Sollenstrafen war tief in feine Seele gepflanzt; als Philosoph aber zweifelte er boch an ber unendlichen Strenge Gottes, ja die Unsterblichkeit der Seele fcien ihm eine febr unfichere Sache. Er fampfte unaufhörlich gegen ben Ameifel und er bekennt, daß vorzugsweise die Furcht vor der Solle die Rühnheit seiner Bernunft in Schranken gehalten habe. die Schriften der Reger nie gelesen und fich auch um das Dogma ber rechtgläubigen Rirche wenig gefummert. Aber nach Anleitung ber Jesuiten stellte er fich einen Reger als ein gang besonders boswilliges und hartnädiges. Geschöpf vor, und boch sah er berühmte und ehrwürdige Gelehrte unter ihnen, doch beschäftigte er fich felbft mit fo hateligen Fragen, wie 3. B. Die Allwiffenheit Gottes mit bem freien Willen des Menschen zu vereinigen sei. Bon ber ftarrften Rechtgläubigkeit, sowie vom heibnischen Unglauben trug er Elemente in sich, gleichwie in seiner Boefte bas Romantische und bas Claffische fich nimmer zu einem Gangen fügen wollten. Er war ftolg auf seine philosophische Bilbung und es brudte ihn boch fläglich, bag er fich nicht als regelrechten Chriften wußte.

Indes hatte sich Riemand um das Glaubensbekenntniß des Dichters gefümmert. Er felbst war fein einziger Anfläger. Und boch wieber zeigt fich nirgends, bag fein Berhaltnig zu Gott ihm Beforgnig einflögte, immer ift es nur bie Furcht, er ober fein Gebicht mochten ber Inquisition anheimfallen, er möchte um seine Stellung am ferrarefifden Sofe gebracht werben. In Reben, Briefen und Gebichten glaubte er tegerische Dinge geäußert zu haben. Der Cardinal bon Efte, meinte er, verfolge ihn von Rom aus, weil er einft gegen ihn und im Urtheil über ben Ronig von Frankreich hugenottische Sympathien gezeigt. Beim Bergoge von Ferrara glaubte er in Ungnabe ju fleben, weil feine Feinde bemfelben Berbacht gegen feine Recht= gläubigkeit eingeflößt, ihn als Lutheraner und Juden angeklagt hatten. Er befragte bie Dominicaner in Ferrara, fie sprachen ibn frei. Er reifte nach Bologna, um fich bort bem heiligen Amte borzustellen und geftand bem Inquisitor alle seine philosophischen Zweifel;

biefer ichien feine Schuld nicht bebeutend au finden und beruhigte ihn. Aber Taffo bielt die Freisprechung nicht für vollgültig: er wandte fich nach Rom und wünschte fie vom Babfte bestätigt zu haben. In seinem schon gerrütteten hirn gewannen immer ausichweifendere Borftellungen Plat. Pabst und Raiser, meinte er. batten fich verbündet, ihn von der beiligen Communion fern zu hal-Dem Raifer geftand er in einem Briefe feine Zweifel, ferner, daß er sich dem Judenthume zugeneigt, daß er nicht an die Autoritat bes Babftes geglaubt, daß er in vielen Dingen der tatholischen Lehre ebensowenig zustimme als ber lutherischen. Er vertheibigte fich gegen ben Berdacht, mit den protestantischen Reichsfürsten in einer gefährlichen Berbindung zu stehen. Ginem Nepoten bes Babftes legte er wieder ausführliche Geftandniffe ab, wie er fich nur auf philosophischem Wege von der wahren Lehre entfernt, nicht burch faliche Schriftauslegung ober tegerifche Bucher, wie er fich freilich ber Rirche erst beimlich, bann offener entfremdet, boch ohne bie Abficht, fich bon ibr zu trennen, wie er bie geiftlichen Schate ber Rirche früher wenig beachtet, aber auch niemals migachtet, vielmehr icon als Rind das beilige Mabl mit großer Andacht genoffen habe. beugt, als befinde er fich ichon bor ben Schranten bes geiftlichen Berichts, ben Wibersprüchen vor, bie man zwischen ben zu Bologna abgelegten und ben an ben Raifer gefdriebenen Geftandniffen finben konnte. Sehr bezeichnend ift auch feine Rlage, die Rirche fei gegen ihn nicht eine Mutter, sondern in geiftlichen Dingen wie in weltlichen (in der Ertheilung von Pfründen nämlich) eine Stief-Man fieht, wie er seine Feinde, die er nicht mutter gewesen. nennen und bezeichnen tann, gern in der Ferne und in ungreifbaren Regionen fucht.

Seine schlimmsten Feinde wohnten in ihm selbst. Es waren sein unmäßiger Stolz, sein trankhaft gespannter Ehrgeiz. Unter Bönnern und Rivalen, unter Freunden und Gleichgültigen sah er immer nur sich und betrachtete sich als den Mittelpunkt, um den sich Alles drehen müsse. Wurde ihm nicht als dem Genius des Jahr-hunderts gehuldigt, so fühlte er sich schon zurückgesetzt. Sinst sprach er die Drohung aus, er wolle nicht mehr dichten, dis die Welt das Unrecht, das sie ihm angethan, bereuen werde, und könne er nicht

ehrenvoll leben, so werbe er einen Entschluß fassen, der die Welt in Erstaunen sehen solle, er werde sich in eine Einsiedelei zurückziehen. "Ich bin trant", schrieb er ein andermal dem vertrauten Scipione Gonzaga, "und meine Krankheit ist kein Spaß, noch ohne Gesahr. Ich brauchte einen Arzt und einen Beichtiger und vielleicht Einen, der die Geister zu beschwören und die Phantasmen zu bannen wüßte. Und wenn unter den Krankheiten der Seele eine der schlimmsten der Ehrgeiz ist, so erkrankte die meine an diesem Uebel schon vor vielen Jahren u. s. w."

Leugnen wir auch nicht ab, bag kleinliche Regungen in Taffos Busen Raum fanden. Wie seinen bichterischen Flug fortwährend winzige Bebenklichkeiten bemmten, fo tonnte auch in feiner Stellung ju ben Menschen die edlere und höhere Ratur nicht zur unbedingten Herricaft burchbrechen. Er wollte als Philosoph seine Brüber verachten und burch großartige Leiftungen ben Reib überwinden, aber jede Rlatscherei brachte ihn in fieberhafte Aufregung. Er wollte ein idealer Freund fein, aber er konnte es nicht berfcmerzen, wenn er einige Tage vergebens auf ben Brief des Freundes warten mußte. Er sprach von den Schäten biefer Welt gern mit bornehmer Geringfcatung, aber gelegentlich betlagte er fich boch, daß weber ber Carbinal noch ber Herzog von Efte ihm bas genugend gelohnt hatten, mas er zum Lobe ihres Saufes gebichtet, bag ber Bergog ötonomifc mit Gefchenken sei, dag die Rirche ihn nicht mit Pfrunden bedacht. Es ift, als foame er fich oft feiner eigenen Gefinnung und konne fie doch nicht loswerden. Wie Menfchen fo gern zu thun pflegen, bie teinen halt in fich finden, bing er fich an bie buntle Borftellung von einem feindlichen Gefchick, welches ihn verfolge und bem er nun alles Uebel, alle Schuld beimaß. Ober er nannte auch Alles, was ibm feindlich entgegenzutreten ichien, turzweg "bie Belt". Sein Leben und Streben war niemals ein Ganges: es fehlte ihm, was ben Dichter allein begluden tann, jene harmonie, die, wie fie Leben in das Runftwert haucht, so auch das Leben als ein Runftwert zu geftalten weiß.

Man hat den Urgrund seines Unheils gern auf äußere Berhältniffe zu schieben gesucht. Er war körperlich ein kranker Mensch, sagen die Einen. Allerdings berichtet er oft von Fiebern, aber gewöhnlich ging denselben irgend eine vermeintliche Kräntung vorher. Er klagt über schweres Blut und Melancholie. Hier und da befragt er Aerzte, ohne sich ihnen zu fügen. Er liebte die süßen und seurisgen Weine, eingemachte Früchte, Marcipan u. dgl. Gegen das Wasserrinken, welches ihm dringend und wiederholt empsohlen wurde, erklärte er einen unüberwindlichen Abscheu zu haben, bittere Medicamente verbat er sich von vornherein. Auch darin war er wie ein Kind. Und bald sah er in jeder Arznei die Absicht, ihn zu vergisten.

Die Italiener haben mit großem Eifer die Schuld seines Mißgeschickes von ihm und seinem erhabenen Patron ab und auf die allgemeine Kategorie der "Feinde und Reider" zu schieden gesucht. Tasso selbst spricht immer, als sei eine großartige und boshafte Berschwörung gegen ihn thätig gewesen. Wir hören von Beleidigungen und Demitthigungen, ohne sie im Einzelnen zu erfahren; Pigna, Guarini, Montecatino und Andere werden beschuldigt, ihm die Gunst des Herzogs durch Känte entzogen zu haben. Und doch tann im schlimmsten Falle nur von einer literarischen Coterie die Rede sein: erhoben den Tasso seine begeisterten Freunde über Ariosto und auf den Thron des Parnasses, so regten sich natürlich auch die Berehrer des "rasenden Roland". Bis zu den entscheidenden Vorställen, deren Schuld Tasso selbst nur sich beimist, hören wir durchaus von keiner Ungunst des Herzogs, die Prinzessinnen blieben auch nach denselben seine Gönnerinnen.

Behalten wir diesen gereizten und zerfallenen Seelenzustand Tassos im Auge, so erklärt sich das Meiste, was nun geschah und die Katastrophe herbeisührte, ziemlich leicht. Zunächst war ihm, als müsse Alles besser werden, wenn er nur Ferrara, den eigennützigen Sönner und die bösen Rivalen verließe. Ihn locke der Hof der Medici, der gegen den ferraresischen seit alter Zeit in Sisersucht stand. Für diese kleine italienische Fürstenpolitik war es ein rechter Triumph, einander literarische Berühmtheiten wegzusangen. Ganz im Stillen wurden von Tassos Freunden die Unterhandlungen eingeleitet. Man sieht deutlich, daß er hiermit kein ehrlich Spiel trieb; er betrat das Feld der hössischen Intrigue und um so entschiedener mit Unglück, da sein Entschluß unausschörlich schwankte und wider-

sprechende Gefühle ihn bin und ber trieben. "Sie wiffen", schrieb er seinem Freunde Sonzaga am 31. Marz 1575, "daß in \*\*\* (Ferrara) Biele mir beschwerlich find, daß aber teiner mich baraus vertreibt; ich bin dekhalb (man bemerke die unfichere Logik!) ent= ichloffen, diese Stellung zu verlaffen, obwohl ich nicht glaube, daß fie mir so leicht genommen werben burfte. Aber ich bin nicht gang mit ihr zufrieden, es erscheint mir läftig, immer unter Schutz und Auffict (su lo schermo) zu steben; auch find das Rütliche, die Chren ober die Hoffnungen, nicht von der Art, daß fie so viel Anftrengung berdienten, um fie festzuhalten." Tropbem erklärt er bem= selben Freunde, er wolle die \*\*\* (Medici) durchaus nicht zu Batronen, weber jest, noch später; er wolle nur nach Berausgabe feines Gedichtes einige Zeit in Rom verweilen, wo er schon, gut ober folecht, zu leben hoffe. Taffo tonnte fich weber entschließen, in Ferrara zu bleiben, noch zu ben Medicis überzugeben, zumal da ihm von Seite ber Letteren feine bestimmten Erbietungen gemacht morben. Der Gedante qualte ibn, dag man ibn mit Recht ber Unbantbarkeit zeihen werde, wenn er feinen zehnjährigen Bobltbater, ber sich immer noch freundlich und gnädig gegen ihn zeigte, fo Andererseits meinte er, die Wohlthaten bes Beridnöbe verlaffe. jogs burd die Berewigungen feines Ramens und feines Saufes im Goffredo und im Aminta hinreichend bezahlt zu haben und vollends mit ihm quitt zu fein, wenn er ihm bas Epos bedicirt haben werde. Er hatte über seinen Blan, im October 1575 nach Rom ju reifen, eine Unterredung mit der Herzogin von Urbino, über welche er also an Scipione Bonzaga fdrieb: "Sie billigte meinen Blan nicht und meint, ich burfe Ferrara bor ber Berausgabe meines Buches nicht verlaffen; die einzige Möglichkeit sei noch, daß ich mit ihr nach Befaro ginge. Jede andere Reife, wie fie mich berfichert, wurde miffällig und verbachtig fein. Auch hat fie mir etwas gefagt, woraus ich erseben tann, daß man mir fehr auf ber Lauer ift."

Dieser Argwohn ist wahrscheinlich wieder eine Ausgeburt seines bosen Sewissens. Als er den Herzog um Urlaub zu seiner Reise nach Rom bat, wo er sich mit seinen kritischen Freunden mündlich zu besprechen gedenke, erfolgte ohne Weiteres eine gewährende Antwort. Er ging nach Rom, ohne irgendwie gebunden oder gehindert zu seine Seine Freunde empfingen ihn mit offenen Armen; jener Gonzaga stellte ihn sofort dem Cardinal Fernando de Medici vor, dem Bruder des Herzogs von Toscana. Zwar nahm Tasso dessen Greitungen nicht an, aber auf dem Rückwege wurde er doch ein Gast der Medici. Daß er bei ihnen nicht blieb, hat seinen Hauptgrund einsach darin, daß ihre Anträge durchaus nicht so glänzend waren, wie Tasso sich vorgespiegestt. Er begann einzussehen, daß er im Grunde anderswo nicht besser stehen werde als bei den Este.

Nach Ferrara zurückgekehrt, wurde er bom Herzog und ben Bringeffinnen mit dem alten Boblwollen empfangen. Zwei Beranberungen waren unterbeg an biefem hofe vorgegangen. Die icone Grafin Leonora von Scandiano traf ein und wurde alsbald die um= schwärmte Primadonna. Das gab für Taffo neue Rivalitäten. Ferner war Biang, ber Hiftoriograph und Staatssecretar, gestorben und letteres Amt dem Antonio da Montecatino anvertraut, in welchem Taffo alsbald einen bitteren Zeind, einen neidischen und hämischen Menschen zu seben glaubte. Wenn Antonio wirklich ben Dichter wegen ber mediceifden Berhandlungen beim Berzoge verdächtigte, fo hatte er doch wahrlich nicht Unrecht. Selbst jett noch verficherte Taffo feinen Freunden in Rom und Florenz mehrmals, daß er Ferrara fo balb als möglich zu verlaffen gebenke. Dennoch bewarb er fich beim Bergoge um die vacante Stelle eines Sofbiftoriograbben, welche mit bedeutenden Ginfünften verbunden war, und gleichzeitig verficherte er wieder den florentinischen Freunden, er werde jenes Amt nicht annehmen, um nicht in feiner gufünftigen Geschichte von den Medici ungunftig reden zu muffen. Er fühlte fich überrascht und von Reuem vervflichtet, als Alfonso seine Bitte sofort gewährte, und seine auswärtigen Freunde überraschte die Nachricht, daß Taffo fich von Neuem an Ferrara gebunden. Indek machte ihn alle Bunft nicht mehr ruhiger und glücklicher, er glaubte fich bennoch von allen Seiten beobachtet und verrathen. Und doch hatte er, wie franke Geister so oft, in der Tiefe des Bufens ein Gefühl dabon, daß er fich felbst am Deisten verfolge und verrathe. "Ich bin ent= ichloffen - faat er nun wieder - den Dienst des Herzoas nicht ju berlaffen; benn ich fürchte, anderswo ebensowenig Rube ju finben, als in Ferrara. Die Verfolgungen, die ich leide, sind von der Art, daß fie mich ebenso an einem anderen Orte wie in Ferrara qualen."

Damals - es war im Sommer 1577 - zeigten fich bie untrüglichften Symptome bon bem, mas boch wohl nur als Beiftestrankheit richtig bezeichnet wird. Seine Reise nach Bologna, wo er felbst fich vor bem Inquisitionstribunal anklagte, fällt in biese Zeit. Er glaubt sich von geheimen und überall geschäftigen Teinden beim Babfie als Reger und beim Bergog auch als undankbarer Ueberläufer Spaber umgaben ihn überall, feine Briefe murben berrathen, feine Babiere beimlich burchfucht. Gebungene Meuchelmorber ftellten ihm nach bem Leben. Erft übergab er feine gange Dienerschaft dem Gericht und erklärte die Richter für Schurken, weil bei ber Untersuchung nichts heraustam. Dann follten alle Diener am Bofe bestochen sein, ihn zu vergiften oder zu ermorden. Runi 1577 rannte er im Empfangzimmer ber Herzogin bon Urbino einem Bedienten, ben er am Meiften in Berbacht hatte und ber ibn, wahriceinlich burch Zufall, ein wenig angestoken, wutbend mit bem Dolde nach. Das gog ibm einen furgen Arreft gu. Ein Berichterstatter melbete bem Bergog, ber in Belriguardo verweilte, ben Borfall mit folgenden Worten: "Taffo ift geftern verhaftet worden, weil er im Zimmer ber Herzogin von Urbino gegen einen Diener ein Meffer gezogen bat. Allein bas mabre Motiv biefer icheinbaren Barte war nur, eine Beranlaffung ju finden, um feine Beiftesberwirrung ju beilen. Die Furcht, in eine fegerifche Gunde gefallen, und die, bergiftet worden zu fein, hat ihm ben Ropf berrudt. Nach meiner Bermuthung liegt bie Urface in feinem melancholischen Blute, bas im Bergen zusammengepreßt, nach bem hirne bampft. Welt bedauert ibn wegen seiner Bravheit und Bergensgute."

Wir sind wohl genöthigt, die Ansicht dieses Berichterstatters, wenn auch nicht gerade seine Anschauung vom Krankheitsprocesse zu theilen. Auch müssen wir zugeben, daß der Herzog, wie Tasso selbst später sich ausdrückte, gegen ihn nicht nur als ein gütiger Patron, sondern wahrhaft wie ein Bater oder Bruder sich zeigte. Aerzte wurden zugezogen, der Inquisitor von Ferrara gab dem kranken Dichter die beruhigendsten Bersicherungen. Der Herzog nahm ihn zu sich nach

Billa Belriguardo, um dem gestörten Geist in der lieblichsten Ratur vielleicht noch Genesung zu bereiten. Was hier geschehen, wissen wir nicht. Doch schon am 11. Juli wurde Tasso unter Bededung, indeß auf seinen eigenen Wunsch, nach dem Franziskanerkloster zu Ferrara zurückgebracht; denn "er sei von Sinnen und gefährlich" — er begehe eine Tollheit um die andere".

Begen jede aratliche Behandlung wehrte fich Taffo, als wolle man ibn veraiften. Er fcrieb bom Rlofter aus an Alfonso die impertinenteften Briefe, worin er ibm gum Beisviel fagte, er, ber Bergog, leibe felbst an Melancholie und Berructbeit. Run murde ibm verboten, des Weiteren an Alfonso oder an die Herzogin von Urbino gu fchreiben. Das machte ibn völlig wild, er glaubte fic wie einen Criminalgefangenen eingesperrt und schmähte mit Worten und in Briefen auf ben Bergog. In einem unbewachten Momente jolio er sich aus dem Rloster und aus der Stadt. Mit icheuem Gewiffen, wie ein furchtbarer Berbrecher, irrt er auf einfamen Bfaben burch die Abruggen, wochenlang mit Entbehrungen fampfend, bie er taum fühlt. Endlich tommt er verwildert und abgeriffen in Sorrento an, seinem Geburtsftabtoen am Golf bon Reabel. Dort lebte ihm eine Sowester Cornelia, eine Wittwe mit Rinbern, in ärmlichen Umständen. Aber auch ihr traut er nicht sogleich. Unertannt, fich für einen hirten ausgebend, betritt er bas Saus und erzählt ihr, wie ein Bote von ihrem ungludlichen Bruder Torquato; erft als ihre einfache Liebe und ihr Mitgefühl ihm jeben Zweifel benehmen, entbedt er fich ihr.

Birklich wurde er ruhiger im engen Häuschen und unter den einfachen Fischersleuten. Aber diesem stillen und einförmigen Leben die Idhle abzugewinnen, war dem Dichter des Aminta doch nicht gegeben. Bald ergriff ihn wieder das Berlangen nach dem vollen und rauschenden Hosseben. Er bereuete seine Flucht, schrieb an den herzog und die Prinzessinnen, bat um die Erlaubniß zur Rücksehr und um ihre Gunst. Nur Leonora antwortete ihm, aber auch nur, daß sie ihm nicht helsen könne. Dennoch reiste Tasso nach Rom und setzte seine Freunde in Bewegung, um sich die Rücksehr auszuwirken. Der Herzog willigte endlich ein, doch unter Bedingungen: Tasso mitse vorher erkennen, daß seine Furcht vor Bersolgungen nur aus

seiner Melancholie entspringe, und solchen Einbildungen entsagen, als wolle der Herzog ihn tödten lassen, da dieser ihn doch immer gern gesehen und ihm Liebes erwiesen habe; werde er solche Reden führen wie früher, so wolle sich der Herzog keine unnütze Mühe mit ihm machen, und wolle er sich nicht ärztlich behandeln lassen, so habe er das Gebiet von Ferrara überhaupt zu meiden.

Taffo ging auf Alles ein; im Anfang April 1578 tam er nach Ferrara gurud. Die Aerzte verlangten von ibm, er folle geiftige Aufregung und Ermüdung meiben, Zerftreuungen und beitere Fefte auffuchen. Aber auch biefe Mahnung mußte er in feiner felbft= qualerischen Weise zu beuten, als wolle man recht sustematisch seinen Genius durch ein epikuraisches Leben ertobten, als solle er, zur tudi= ichen Freude feiner Neiber, ber Dichterkunft und bem literarischen Ruhm entfagen. "Ich glaube nicht", fcrieb er an den Herzog von Urbino, "daß die Geschichte bes Alterthums ein Opfer aufzu= weisen hat gleich bem, welches ich bringe; nur bas Opfer Abrahams fann bamit verglichen werben." Ein baar Monate lang fab man ben Dichter matt und migtrauisch umberschleichen. "Er gibt eber Reichen einer tiefen Betrübnig als ber Berrudtbeit" - fo berichtete damals (12. Juli 1578) der mediceische Refident feinem Sofe. Dann ploglich brach ber Trot wieder burch feine Schranten: Taffo beklagte fich, daß seine Bapiere und Gedichte, die er bei ber erften Flucht gurudgelaffen, ibm vorenthalten murben, er verlangte eine Audieng bei bem Bergoge und ben Pringeffinnen, und als fie berweigert murbe, erging er fich gegen ben Fürsten und ben Sof wieber in heftigen Reben. Dem Herzog erklärte er mehrmals, er wolle lieber irgend einem feindlichen Fürften bienen geben, als fich fo un= würdig behandeln laffen. Gines Morgens, noch im Juli, erfuhr man, bag er Ferrara wiederum verlaffen habe, allein und ju Fuß.

Ein halbes Jahr lang zog nun Tasso umher. Wir erkennen die treibende Unruhe in seinem wechselnden Ausenthalt zu Mantua, Padua, Benedig, in Urbino und Turin. Ueberall wurde er auf das Freundlichste empfangen, doch überall war man eigentlich froh, wenn er wieder abzog. Hier beleidigte es ihn, daß man ihm als einem Tiessinnigen Mitleid bezeugte, dort sah er wieder Neider und Bersolger. Er sprach nie anders als von hösischer Anechtschaft und

ging bennoch, obwohl er nun frei war, von einem hofe zum andern. Während ihn oft die Armuth drückte und nirgends lange seines Bleibens mar, ericien ihm wieder bas Leben in Ferrara als feine golbene Zeit, es jog ihn immer wieber babin jurud. Der Cardinal Albano knüpfte auf seine Bitten die Berhandlung mit Herzog Alfonso an. Diefer war bedenklich: er wollte von Taffos Rückehr nichts wiffen, wenn er nicht feine beleidigenden Ausbrude gegen die Sof= leute laffen könne und fich einer ärztlichen Behandlung unterwerfe. Taffo versprach alles mit unbeimlicher Saft: ibn verlange, sagte er. allzu beftig, Seiner Sobeit die Sande zu fuffen. Auch diesmal, ftatt fein Berhaltniß jum Bergog irgendwie ju besprechen oder Freunde vorbereitend bafür forgen ju laffen, überwand er es eber, fich ihm blindlings por die Ruke zu werfen. Die britte Bermählung Alfonsos mit Margherita Gonzaga ftand bevor und sollte mit glänzenden Festen gefeiert werben; in biefer Zeit hoffte Taffo die Gunft bes Bergogs, seine Stelle und seine Schriften am leichteften wieber gu erlangen.

Che man fich seiner versah, mar er am 21. Februar 1579 in Ferrara angekommen. hier war Alles in gewaltiger Bewegung; am folgenden Tage erwartete man die fürfiliche Braut, der Empfana und die Feste beschäftigten jedermann. Taffo fand nirgends ein Entgegenkommen, wie er es gewünscht; ben Bergog und bie Brinseffinnen konnte er nicht einmal feben. Es war für Riemand bie gelegene Zeit, sich um ben Dichter zu fümmern, auch brudte fich wohl Mancher feitwarts vor feiner dufteren Geftalt. Wieder erwachten in ihm die alten Damonen: er fab fich bernachläffigt, verachtet, in Ungnade, verrathen. Da brach er in wilde Schmähungen aus, verwünschte ben Bergog, alle Efte und ben gangen Sof, auch fich, ba er ihnen so lange gedient. Er widerrief alle Berfe seines Gedichtes. bie er jum Lobe bes eftenfischen Saufes gefungen, und erklärte laut ben Bergog und feinen Sof für eine Gefellichaft von Dieben und undankbaren Ungeheuern. Alfonso, sobald er davon hörte, ließ den Befehl ausfertigen, man folle ben Bahnfinnigen in bas St. Unnenhofpital bringen, wo neben Rranten aus ben unterften Ständen auch Geiftesfrante behandelt murben.

Das ift der Borgang, soweit er fich nach den besten Berichten

ermitteln läßt. Wer jemals mit Geiftestranten zu thun hatte, wird ihn begreiflich und einfach finden; es ift, als faben wir die traurige Rothwendigkeit berannaben. In Diefes lette Greignig nun bat Die Sage die romantische Liebe des Dichters zu Leonora eingewebt. Schon die alteste Biographie Taffos, die ju Reapel 1619 erfcien. ertlart biefe Liebe fur die Urfache feiner Ginfperrung. Daf biefe Biographie - fie erfchien anonym - Manfo zum Autor habe, ber ben Dichter in seinen letten Lebensjahren noch gekannt, ift mit triftigen Grunden bestritten worden. Aber auch Manfo ftand ben Borgangen bon Ferrara icon völlig fern. Gar erft im Beginn bes vorigen Jahrhunderts schrieb Muratori die Tradition nieder, die fich bis dahin ju Ferrara von einem Gefdlecht jum anderen fortgebffangt. Darnach brach bie lange verheimlichte Reigung Taffos bei jener Belegenheit im Beisein vieler Sofleute aus: er naberte fich Leonora, wie um eine Frage zu beantworten, schloß fie bann aber wie ein Entzudter in feine Arme und fußte fie. Der Bergog wandte fic ruhig zu ben Cavalieren: "Sebet, ift es nicht Schabe, baf ein fo großer Mann gang toll geworben ift? man muß ihn einsperren!"

Eine andere Ueberlieferung wird vorausgesett, wenn die Castellane im Shloß zu Ferrara schräggestellte Spiegel zu zeigen wußten, durch deren einen der Herzog den Act des Kusses gesehen haben sollte. Und wieder nach einer anderen Erzählung soll Tasso sich nur in einem Gedichte eines Kusses der Prinzessin gerühmt haben.

Man sieht wohl, wie schwankend und werthlos die Ueberlieferung ist, die sich nach dem Aussterben der Este an ihr ödes Schloß knüpfte und den geseierten Dichter in ihren Kreis zog. Als sie entstand, machte man sich nicht mehr klar, daß die Prinzessin, als ihr Zauber den Dichter zu dem unbesonnenen Schritte trieb, bereits 42 Jahre zählte. Tasso selbst bezeichnet in verschiedenen Briefen als nächste Ursache seiner Sinsperrung "falsche, alberne und thörichte Worte", "Ueberwallen des Jorns und der Sinbildung". Das sind allerdings nur Andeutungen, aber auch sie stehen mit jenen Ersindungen durchaus im Widerspruch.

Taffos ferneres Leben ift das eines gebrochenen Geistes, der noch sechszehn Jahre lang ein trankes Dasein fristete. Denn er war ohne Zweifel geisteskrank, aber die Fälle mögen selten sein, in welchen

eine folde Rrantheit fich viele Jahre lang auf berfelben Stufe erhalt, ohne vorzuschreiten, und in welchen fie bie Rraft ber geiftigen Broduction so wenig schmälert. Selbst jener tuscische Gefandte, der im Sabre 1578 nur von einer tiefen Relancholie gesprochen, fcrieb am 4. April 1583: "Taffo ist in der That verrückt, obwohl er öfters gang vernünftig fpricht, überlegt und bichtet". Man bat fein Berweilen im Sofvital mit den Farben seiner verdüfterten Bhantafie auszu= malen beliebt und fo ift eine troftlose, grausame Rerterhaft baraus geworben. Roch beute wird ben Fremden in St. Anna ein bufteres Loch gezeigt, in welchem Taffo geseffen haben foll, mahrend ihm nach feinem erften und glaubwürdigften Biographen mehrere geräumige und belle Rimmer angewiesen wurden. Taffo freilich beklagt sich über feine enge und fomutige Belle, er, ber ftets auch über ben glatten Boben bes Balaftes getlagt. Die Ginfamkeit bunkte ihn unerträglich und daran gewöhnt, Reider und Feinde zu feben, fand er in dem Prior des Hospitals einen auf seinen Dichterruhm neibischen Rerfermeifter und glaubte bon beffen Dienern mit ausgesuchten Rranfungen behandelt zu werden. Bald klagt er, daß fein Briefter ibn befuchen wolle, um ihm die Troftungen der Religion ju bringen, und dann erzählt er wieder, daß Monche und Priefter ihn nicht felten befucht batten, um ihn ju unterhalten und zu erfreuen. Er hat biel gefdrieben, Briefe, Berje und Abhandlungen, icharffinnige Bertheidigungen feines Gedichtes, in beren Berfaffer Riemand ben Geiftesfranten ahnen murbe; bennoch fcrieb er mehreren Freunden, dag er jum Schreiben und Dichten gang unfähig geworden fei. Bahrend er ben Bergog und die Bergogin wegen feines unbesonnenen Benehmens um Berzeihung bat und auch in Briefen an Freunde feine Schuld eingestand, beschwerte er sich boch gegen andere Fürsten, zumal gegen bie Medici, bitter über ben Bergog.

Diese Widersprüche aufzuweisen, sind wir dem Andenken Alfonsos schuldig. Was Tasso selbst aber in diesen Jahren gelitten, können Worte nur andeuten. An Fürsten und Hosseute, an Freunde und an die Prinzessinnen, ja an Courtisanen und Hossauren richtete er Briefe und Sonette voll verzagter Bitten, sich für seine Befreiung zu verwenden. In besseren Augenbliden quälte ihn die Furcht vor ewiger Haft bis zur Berzweislung. In anderen Stunden berückten

ibn tolle Ginbilbungen fo febr, daß er in Raferei verfiel. Der Triibfinn, ber ihn nicht verließ, war taum eine Rrantheit: er bachte und fühlte bann folgerichtig, ja er konnte ganz berftanbig auch pon feiner Melancholie und ben Delirien (frenesia) fprechen. Gegen bas Ende seiner Saft scheint eine Rrifis eingetreten zu fein. Graufige Traume verscheuchten ihm ben Schlaf, gespenftische Wefen foredten ihn und fpielten ihm allerlei tudifche Streiche, er fab Mammen in der Luft bligen, horte Tone von Pfeifen oder Gloden. Gin hitiges Fieber brach aus, er rang mit dem Tode; nach feinem Glauben bat ibn die Aungfrau Maria gerettet. Balb nach feiner Genefung, im Juli 1586, wurde er aus dem Sofpital entlaffen, wogu ber Bergog auf die Bitten anderer Fürften endlich feine Einwilligung gab. Ueber fieben Jahre hatte er im Frrenhaufe jugebracht. Deifem haar und Bart verließ er Ferrara, das er einft mit bem Lebensmuth eines 21jahrigen Junglings betreten, gebrochenen Herzens.

Die letten Lebensjahre Tassos zeigen ihn in einer Zerrüttung und in einem Elend, die mit den Jahren von St. Anna wetteisern könnten, wenn nicht die hoffnungslose Ergebenheit in sein Schicksal und die Abmattung seines Geistes das schreckliche Bild misberten. Er wechselte seinen Aufenthalt unaufhörlich zwischen Mantua, Rom und Neapel, immer zog es ihn fort und wieder hin; auch in Florenz war er, und um ein Gelübde zu erfüllen, in Loreto. So bezeichnete er seinen Seelenzustand einst im zwölften Gesange des Befreiten Jerusalem:

Mir felbst ein ew'ger Schreden, werd' ich immer Mich felber fliehn, boch mir entfliehen nimmer.

Immer noch ängstigten ihn Fieber und das Mißtrauen, man ftelle ihm mit Hexerei und Gift nach dem Leben. Er bat Gott um die Gnade der heiligen Saczamente, aber eine unsichtbare Hand zog ihn immer von denselben zurück. Auch die Armuth half den letzten Rest seines Stolzes brechen. Er fand keine fürstliche Aufnahme mehr, er mußte in Gasthöfen wohnen. Er bat seine Freunde um Geld, Rleider, einmal sogar um ein Bett. In Loreto siehte er den ihm vorher undekannten Fürsten von Molsetta um ein Almosen von zehn Scudi an, er wolle zum Dank für das Heil seiner Seele beten.

Es fehlte wenig, so hätte der Sänger des Befreiten Jerusalems vor den Kirchthüren betteln müssen und Luis de Camoöns, von dem Tasso zu sagen pslegte, er sei der einzige Nebenbuhler, den er fürchte, Camoöns, der zu derselben Zeit, als Tasso in St. Anna als Jrrer eingesperrt wurde (1579), in einem Hospital von Lissabon an den Folgen des Hungers und der Entbehrung starb, hätte einen Nebensbuhler des Elends gefunden.

Endlich wurde Tasso eine Zuslucht für seinen müden Geist in Rom bei den hieronymiten von St. Onofrio. Er hatte in den letzten Jahren am Liebsten in Alöstern gewohnt. Er studierte nur noch die Werke des heiligen Augustinus und des Thomas von Aquino, "um nicht im Finstern zu bleiben und seine Schriften nach dem System des Ratholicismus zu verbessern". Bei den stillen Mönchen nahmen selbst seine Phantasien einen sansteren Charakter an: er war überzeugt, sein Genius schwebe auf den Strahlen der untergehenden Sonne in sein Gemach, und man hörte ihn, wie er zum Fenster hinaus mit solchen Erscheinungen gelehrte Gespräche über Glaubenssfragen führte. Schon zog ihn ein zehrendes Fieber dem Grabe zu, da bereiteten ihm seine Freunde die seierliche Dichterkrönung auf dem Capitol, die mit größtem Pomp begangen werden sollte, ein Triumph, der immer seine glühendste Sehnsucht gewesen.

Am 25. April 1595 öffneten sich die Pforten des Klosters, Mönche und Freunde des Dichters trugen seine Leiche in seierlichem Umzuge durch die Hauptstraßen Roms und nach der Kirche St. Spirito in Sassia, dann wieder in das Kloster zurück. Er lag unbedeckt, mit einer altrömischen Toga bekleidet, die Hände, in denen er ein Crucifix hielt, über der Brust gefaltet, auf dem Haupte den ersehneten Lorbeerkranz.

Roch am Tage vor seinem Tobe hatte er den Bätern des Rlosters schriftlich für alle Liebe und Güte gedankt, die sie ihm erzeigt, und sie gebeten, seinem Leichnam bei ihnen Ruhe zu gönnen. Denn wie er im Leben der Unglückseligste der Menschen gewesen, so sterbe er als der Aermste. Nur allzu wahr hatte er einst in dem Gebicht an seine Seele gesungen:

Indes ift sonnenlos mein Tag; ich sehe Berhüllt des Rachts der Sterne lichtes heer.

Ich hatte Wünsche-viel wie Sand am Meer Und Innen nichts und Außen nichts denn Webe.

Ruhmlos ift ber glänzende Hof von Ferrara erloschen. Wäh= rend Tasso in St. Anna war, starb am 19. Februar 1581 Madonna Leonora, dann der Herzog. Lucrezia sah mit ihm den Hauptstamm der Este aussterben, den Hof veröden und das Ländchen an den pähstlichen Stuhl heimfallen; sie starb am 12. Februar 1598.

Tasso Grab aber wird alljährlich am 25. April von den Kömern geehrt. Die Mönche lesen Seelenmessen, Arm und Reich, Gering und Vornehm wallfahrtet den Janiculus hinauf und schaut aus demselben Klostergarten, der des Dichters letzte Freude gewesen, auf Rom und die Campagna hernieder. Der einfache Leichenstein ward von Blumen und Lorbeerzweigen nicht leer. Am 25. April 1857 weihte man hier das stattliche Monument des Dichters ein. Damals wurden seine zerbröckelten Reste noch einmal aus dem hölzernen Sarge ans Tageslicht gebracht und dann wieder der Ruse übergeben.

## III.

## Die Wittenberger Capitulation von 1547.

Von

## Bolbemar Bend.

Die Erregung, die burch den schmaltalbischen Rrieg über die Fürften und Bevölkerungen eines großen Theils von Deutschland tam, gewann unter ben besonderen Berhaltniffen ber sachischen Territorien eine gang eigenthumliche Richtung und Stärke. Stammesvettern fanden fich bier gegenüber, Beide zu ben bebeutendften Fürften bes Reiches geborig. Die Fürften sowohl, als bie Unterthanen waren verbunden, nicht blog burch die nahe Berwandtfcaft ber Ersteren, sondern auch burch manchen gemeinsamen Befit, sowie durch eine Menge von Beziehungen und Interessen, burch welche fie auf ben innigsten Berkehr unter einander, gegen Außen bin aber auf ein bruderliches Busammenfteben angewiesen erschienen. Satte eine Zeit lang in Folge bes hartnäcigen Beftrebens Beorg bes Bartigen, Die Seinen bei dem alten Glauben festzuhalten, das öffentliche Rirchenthum ber beiderseitigen Länder fich in icarfem Gegenfate zu einander bewegt, fo ichien nach Georgs Tobe Alles gefcheben, nach ernestinischem Mufter auch ben Boden bes albertinischen Sachsen so gut lutherisch zu bestellen, bag eben bierin die vollfte Gleichheit eintrate, jede Spur bes einstigen Unterschiedes berichwände.

Und nun hatten doch die Reime des Unfriedens, an denen es zwischen zwei verschiedenen Linien eines Fürstenhauses nie zu fehlen

vfleate, dies Alles übermuchert: ber große "beutsche Krieg" traf die beiben sachsischen Fürsten in vorderster Reibe auf den entgegen= gefetten Barteien. Ohne einem anderen Glaubensbekenntniffe, als ber Erneftiner, anzugehören, hatte boch Morit bas Befte gethan zur Niederlage der Sache, welche für Johann Friedrich, welche für viele von Morigens eigenen Unterthanen offenbar und zweifellos mit ber Sache bes Lutherthums zusammenfiel. Und sowie Reiner unter ben Reichsfürften bes alten ober neuen Glaubens fich um ben Raifer ein foldes Berdienst erworben hatte, als biefer lutherische Bergog von Sachfen, so winkte biefem auch ein Lohn wie keinem Anderen, und wintte ihm auf Untoften feines Anderen als des gefturzten Stammesbetters. Darnach begreift fich nun wohl die Stimmung, welche vor Allem unter Leuten aus Johann Friedrichs naber Umgebung. Der Wiberwille, ber aus engen, fo ju fagen bausfich erhob. lichen Berhältniffen entglommen war, flammte zu grimmigem haffe empor, nachdem ihm aus den großen Angelegenheiten bon Reich und Rirche jo gewaltige Rahrung zugekommen. Rleinliche Bereigtheit und ein Abicheu, ber in ber Stellung ju ben bochften Fragen ber Zeit seine Wurzeln hatte, wirkten zusammen, um fast alle Empfindungen, welche dem geführten Rriege und dem erlittenen Unglud entsprangen, in ber schärfften Berbitterung gegen ben einen Rachbarfürsten aufgeben und in der äraften Nachrede über sein und seiner Diener Gebabren ihren Ausbrud finden zu laffen.

Statt auf irgend welche andere Schriftstüde, sei zum Beleg für das Gesagte hingewiesen auf die Correspondenz einer Frau, auf eine Ansahl von Briefen, die während und nach dem Kriege an Johann Friedrich von seinem Weibe, der clevischen Sibhlle, gerichtet wurden. Wie die tüchtige Gesinnung dieser Frau, ihre unverdrückliche Anhänglichteit an ihren unglücklichen Gatten, ihr startes Vertrauen auf Gott die Probe gehalten in den Jahren der Trübsal, das hat schon östers seine Würdigung gesunden; als die andere Seite zu Alledem tritt uns entgegen die heftigste weibliche Leidenschaftlichkeit gegen Morit und seine Genossen 1). Nicht leicht geschieht seiner in den Briefen,

<sup>1)</sup> Die Briefe, auf welche hier Bezug genommen wird, befinden sich in einem Bande bes Dresbener Archips: Allerhand Sendschreiben, Relationes &

auf die wir hier Bezug nehmen, Erwähnung, ohne bag berichtet würde, wie dieser Absalon, dieser Bluthund mufte und wuthe. Als der schmaskaldiche Krieg noch im Gange ift, hat die fromme Frau wohl den eigenen Gemabl im Auge als den Rächer folcher Uebelthaten. Werbe biefer bem Better bas graue Saupt abschlagen, bann, so heißt es, "wurde es bald beffer mit E. G. Land und Leuten werben; ber emige Bott belf' E. G. mit aller Freuden wiederum gu Land und Leuten und gebe E. G. bargu viel Glud um feines bergliebsten Sohnes willen" 1). Unablässig ift späterhin von den Miffethaten Morikens gegen bas arme Bolf in ber Stadt Magbeburg und, wen fie fonft noch betreffen mochten, die Rebe; "daß es ihm gebn muffe", wird einmal hinzugefest, "wie bem, ber fich igunder ju Trient erhangen hat vor allen gottlosen Tyrannen, die ba haben follen zu Rathe gehn" 2). Bon bem Bergog Beinrich bon Braunschweig redend, fügt sie bei: "ben der Teufel hole und Bergog Morit dazu; der Gine ift so fromm als der Andere, der Teufel wird tofilice Braten baraus machen" 8). Sorgfältig wird ben Zeichen nachgegangen, an benen schon jest bas göttliche Urtheil über ben Berhaften fich ben Chriften andeute. "Ich fürchte mich, fie werben anlaufen und ben Robf gerftogen und gar ju Boben fallen barüber mit allem ihrem Geschlecht, wie es benn bereits vor Augen ift und des anderen Bruders Erbe auch dahin ift; was aber der liebe Gott meinen thut, das stehet Alles in seiner göttlichen anädigen Sand" 4) "Denn G. G. glauben nicht", berichtet Sibplle ein andermal, "was man bereits von dem Bluthund reden thut; er soll igunder gar toll und thöricht sein worden, daß ihn unser Berrgott hat angegriffen und geplagt mit Feuer, benn gewiffe Botichaft . . . ift, bag bas haus, das er neulich zu Dresden gebauet hat, sollte halb

su Kurfürst Johann Friedrichs und Kurfürst Morigens zu Sachsen Zeiten abgelaffen (Locat 9148).

<sup>1)</sup> Grimmenstein Sonntag nach Lucia 1547; s. a. a. D. fol. 527.

<sup>2)</sup> Montag nach Oculi 1551 a. a. D. fol. 514.

<sup>3)</sup> A. a. O. fol. 508.

<sup>4)</sup> Mittw. nach Rathar. 1550 a. a. O. fol. 524. Sindeutung auf ben, balb nach ber Geburt erfolgten Tod bes ersten Sohnes von Morigens Bruder August.

wieder abgebrannt sein; unser Herrgott schidt ihm Borboten genug, wenn er sich sonft wollte bekehren; ift es Gottes Wille, so ge-scheh's!" 1).

Daß Johann Friedrich felbst in Bezug auf ben Better nicht eben andere Gesinnungen und Ansichten an den Tag legte, wird man vermuthen. Auch er weiß zu melden von dem "untreuen Morik, ber mehr Art und Geblüt von dem Berrather Judas, denn bon bem löblichen alten fürstlichen Stamme des Saufes zu Sachfen. bei fich habe", und weiß zu berichten, wie berfelbe "mit Lügen Trügen und allen bosen Stücken" ihn um seine Lande gebracht 2). Mit größter Zähigkeit halt er fest an bem einmal gefakken Wiberwillen; mit angftlicher Sorgfalt heftet er, von feiner Gefangenichaft aus, bas Auge auf seine Sohne und fährt auf, sobald er, inmitten ber rechtlichen und gutlichen Auseinandersetzungen, die eine Reihe bon Jahren hindurch Ernestiner und Albertiner beschäftigten, die Zeichen einer positiven Berbindung zwischen Johann Friedrich bem Mittleren und Morit, irgend welcher politischen Berpflichtung des Ersteren gegen ben Letteren zu bemerken glaubt. Go wenig ber gefangene Fürst - ein getreuer Junger Luthers - baran benten tann, fich selbst für rein und unfträflich zu halten 8), bem Morit gegenüber

<sup>1)</sup> Sonnabend n. Gertrubentag 1553 a. a. O. Ein Seitenstid zu diesen Auslassungen bieten viele Stellen der "Historia vom deutschen Arieg", auf die im Folgenden Bezug genommen wird; besonders wird hier von den mit Undank belohnten Wohlthaten Iohann Friedrichs gegen Morit, sodann von dem schrecklichen Ausgang, den Anhänger und Diener des Morit genommen, von einem Traume des Letteren u. dergl. berichtet. Während des Arieges hatte man sich wohl erzählt, daß Herzog Morit "die Leut vielsältig anspeie und anpleke und die Gebehrde führe, daß ihn Jeder achte sur unsinnig". (S. den Brief Eberhards von der Thann, Dienstag nach Neusahr 1547, a. a. O. fol. 327.)

<sup>2)</sup> S. Joh. Friedrichs gestellte Rotel an die Landstände 1552, a. a. O. fol. 467 in eigenhändiger Niederschrift. Man fand bereits damals, bei der außerordentlichen Unleserlichkeit von Johann Friedrichs Hand, meist zwedmäßig, einen Manuscripten Abschriften beizusulugen; so hier fol. 485.

<sup>3)</sup> Ein nicht uninteressanter Passus findet sich in einem Briefe Johann Friedrichs an G. v. Brück, Brüffel 1. Rov. 1549, a. a. O. fol. 582. Rachdem Johann Friedrich sich sehr dier die meisten Rathe in Weimar ausgelassen, schreicht er: Er wollte sich wohl gern der Welthändel entschlagen; nun er aber sehe, daß die, welche

fühlt er sich in seinem vollen Rechte als der ehrliche Mann gegen den Mann des Truges, als Verfechter der wahren Religion gegen den, der mit den Feinden derselben im Bunde gestanden.

Und wie er nun mit biefem Glauben boch fich felbst gefangen, die von ihm verfochtene Sache barniedergeworfen, den Reind im Triumphe erblickt, ba mag er nicht glauben, bag bas mit rechten Dingen zugegangen. Die gewöhnliche Reigung eines Menschen bon beschränktem Gefichtskreise, für eine erlittene Niederlage den bosen Billen ober die ftrafbare Schwäche berer, auf die er zu rechnen befugt gewesen ware, verantwortlich zu machen, gewinnt volle Freiheit. Unter den eifrigen Anhängern Johann Friedrichs fehlte es nicht an Solchen, welche biese Neigung mit ihm theilten. "Mein Sohn ift fromm genug und bat nur den Rebl. daß er zu bald aleubet", follte icon ber Bater Johann Friedrichs über diefen Letteren gefagt haben. "Siftoria bom beutschen Rrieg im 1546. Jahre und wie der Aurfürst von seinen Rathen, ben Selleuten, jammer= lich verrathen und verkauft worden", so betitelt ein Geistlicher feinen Bergenserguß über die Ereigniffe ber Beit 1). Johann Friebrich felbft, ein guter Saushalter 2) und ftreng über demjenigen wachend, was er für sein Recht ansah, meinte wohl, Leute genug würden es gern gesehen haben, er mare gar nicht aus ber Schlacht entkommen, damit fie bann unter ben Sohnen bas Regiment in ihre

es mit seinen Sohnen treu meinen sollten, dunn gesät seien, halte er sich für schuldig, für seine Sohne und die armen Unterthanen zu sorgen, es helse was es wolle. Falle dann darüber unter Zeiten eine Ungeduld mit ein, so werde es der Herrgott ihm so genan auch nicht zurechnen; solle ihm auch die Erlösung aus seinem Gesängnis und eine Frucht aus der christlichen Kirche Gebet nicht eher zu Theil werden, als er ganz rein sei, so werde es nie geschehen. Und nun folgt eine längere Ausstührung darüber, daß des Menschen Hoffnung nicht auf die eigene Bürdigkeit zu setzen sei.

<sup>1)</sup> A. a. O. fol. 336 ff. Hier findet sich auch die Melbung von der eben erzählten Aeußerung Johanns des Beständigen über Johann Friedrich. Bgl. zu Alledem Bed, Johann Friedrich der Mittlere, Band 1, S. 20.

<sup>2)</sup> Als Solcher wird er während ber langwierigen Liquidationsverhandlung, die sich an den Abschluß der Wittenberger Capitulation anknüpfte, von ernestinischer wie albertinischer Seite zum Oefteren gerühmt.

Hand bekommen und dort ihre Rechnung besser sinden möchten als unter dem Bater <sup>1</sup>). Er äußert den Wunsch, allen bei der Niederslage gewesenen Ariegsleuten ihre rücktändigen Besoldungen bis auf Weiteres vorenthalten zu lassen <sup>2</sup>); ein andermal möchte er (recht charakteristisch für die damalige Art, die Arieger von hüben und brüben vor Allem als Handwerksgenossen zu betrachten) aus einem seindlichen Regiment, einem spanischen oder deutschen, ein Gericht zusammensehen zu einem Urtheil darüber, ob die Seinen ehrsliche Arbeit gethan <sup>3</sup>). Und nach Jahren noch mistraut er manchen Mitgliedern seiner Landschaft, welche wohl die Ketten und Anderes, was sie vormals dei Herzog Woriz durch Untreue verdient, noch weiter zu verdienen bedacht sein würden <sup>4</sup>).

Daß nun zur Erhebung solcher Verdäcktigungen eine vergrämte und verbitterte Stimmung in den damaligen Verhältnissen manchen Anlaß finden mochte, begreift sich leicht. Fehlte es doch unter dem Adel auch der ernestinischen Lande, in den regierenden Areisen der städtischen Bürgerschaften und unter Johann Friedrichs eigenen Käthen nicht an Leuten jenes nüchterneren, kühleren Geistes, welche inmitten großer Conslicte stets den Argwohn und die Beschuldigungen der Eifrigeren auf sich zu laden pslegen; namentlich waren, unter den ernestinischen wie albertinischen Edelleuten gar Manche<sup>5</sup>) bor

,

<sup>1)</sup> Schreiben Johann Friedrichs an seinen altesten Sohn, Raiserl. Feldlager bei Hall, 15. Juni 1547; Dresd. Archiv, Kurf. sachs. Handlung sider ber nächsten sächl. Behbe. (Loc. 9141) fol. 1.

<sup>2)</sup> S. einen Brief der Sohne an den Bater aus dieser Zett, Weimax. Archiv, Registr. L, worin die Sohne sich gegen die Ausstührbarkeit aussprechen.

<sup>3)</sup> S. ben Anm. 1 citirten Brief.

<sup>4)</sup> S. den Brief Johann Friedrichs an die Rathe, Augsb. 26. Sept. 1550, Weimar. Archiv, Bonikausche Sachen.

<sup>5)</sup> Als späterhin Johann Friedrich sich sehr lebhaft dagegen sträubte, daß die Beseitigung der ernestinisch-albertinischen Differenzen Berordneten der beiderseitigen Landschaften überlassen würde, so rührte sein Widerwille zum guten Theile daher, daß er fürchtete, die Landstände möchten alsbald bedacht sein, die Bande der Gemeinschaft zwischen ernestinischen und albertinischen Landen wieder enger anzuziehen (Erbverbrüderung, Erbeinung, Hosgericht wiederherzustellen u. dergl.) als es damals in seinen Wilnschen lag. S. den eben angesührten Brief Johann Friedrichs und einen anderen, Augsb. d. 20. Rov., in denselben Acten.

Allem burchbrungen von bem Gefühle ber großen eigenen ober Landed=Anteressen, welche durch die Feindseligkeit der beiden Bettern gegen einander berlett wurden, waren daber bei Weitem mehr aufgelegt, zu einer Beschwichtigung dieser Reindseligkeit mit abnlichgefinnten Mannern bon ber Gegenbartei zusammenzuwirken, als zur Ausfechtung berfelben bis aufs Aeukerste Roof und Arm anzustrengen. Die Annahme positiven Berrathes zu rechtfertigen, reicht natur= lich bas Alles nicht aus und findet fich in den Begebenheiten tein Anhalt vor. Was insbesondere bas Treffen auf der Lochauer Saide betrifft, so war dasselbe bekanntlich, indem es begann, schon verloren und jene Borfclage Johann Friedrichs für die Behandlung berer, die an dem Treffen theilgenommen, wurden in der Umgebung von Robann Friedrichs eigenen Söhnen ungusführbar gefunden 1). Daß man es aber hier, daß man es in Wittenberg, in Gotha und Weimar mit dem gefangenen Rurfürsten und deffen Sache ehrlich meinte, bafür blieben bie Beweise nicht aus.

Sowie man in Wittenberg durch einen Trompeter des Morit, die Nachricht von der Niederlage, Berwundung und Sefangennahme Johann Friedrichs empfangen, so schiede man einen jungen Goelsmann und einen Wundarzt, an deren Bedienung der Fürst gewöhnt war, zu dem Feldmarschall des Morit, damit sie durch denjelben an

<sup>1)</sup> In dem Anm. 2 der vorigen Seite citirten Briefe machen die Schne Johann Friedrichs bemerklich: Wollte man den bei der Riederlage Gewesenen ihre Sold-Rückftände vorenthalten, so würden sie wohl antworten, sie hätten sich die ganze Meile Wegs vor dem Feinde als ehrliche Leute gehalten; da aber zusletzt alle ihre Besehlshaber von ihnen gestohen, der Feind stärter und stärter in sie gesetzt, so u. s. w. Auch wird die Besürchtung ausgesprochen, die Beeinträchtigten möchten sich im Wege der Fehde, durch Plünderung ze., helsen, wozu denn Morigens und Derzog Deinrichs Leute gewistlich treulich mithelsen würden. In einem Briese Iohann Friedrichs des Mittleren, Weimar nach Lätare 1552, wird Hand von Ponitau, auf den sich sichn bald der Argwohn und Jorn des alten Fürsten mit besonderer Stärke warf, in Schut genommen, sosenn es dafür gesachtet werde, daß derselbe nicht aus fürsetzigem bösem Gemitch, sondern aus lauter "Unersahrung und Schreden", als der vormals bei solchen Händeln nicht viel gewesen, davongeritten. (Weimar. Archiv, Ponitausche Sachen.)

ben Sefangenen tämen 1). Und wie nun dieser näher an Wittenberg herangebracht wurde, entwickelte sich zwischen ihm und denen in der Stadt eine ziemlich lebhafte Correspondenz, indem er von ihnen Lebensmittel, auch Weld und Anderes forderte und zugesschickt erhielt 2) — Forderungen, welche zu thun, wie den Wittensbergern von außen her angezeigt wurde, er vermuthlich gezwungen werde, damit man glauben solle, es gehe ihm schlecht; in Wahrheit werde er ehrlich und fürstlich gehalten 3).

Aber nicht bloß für die Person Johann Friedrichs, sondern auch für seine Sache wurden die Anstrengungen fortgesett. Am Morgen des 29. April versammelten sich die in Wittenberg anwesenden Käthe und Hauptleute in der Thurmstube daselbst 4). Der älteste Sohn des gefangenen Fürsten, aus dem Lochauer Treffen leicht verwundet entkommen, reiste auf den Beschluß der Versammelten mit dem Kämmerer Hans von Ponitau und Heinrich von Schönberg nach Thüringen und gelangte, über Mansseld und Heldrungen, glücklich nach Sothas). Es erfolgte sofort die Zusammenberufung der Landstände auf den 8. Mai. An den Herzog von Cleve, Schwager Johann Friedrichs und zugleich Schwiegersohn des römischen Königs, an den Kurfürsten von Brandenburg, den Pfalzgrafen Friedrich, den Fürsten Wolf von Anhalt ging die Bitte ab, sich für die Freiheit des gefangenen

<sup>1)</sup> Obrifte und Befehlshaber zu Wittenberg an Georg von Tannenberg, Dienftag nach Miseric. 1547, Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Briefe zwischen Johann Friedrich und benen in Wittenberg gewechselt, vom 3., 4., 11. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K. Unter dem Weimarischen Archiv verstehe ich hier wie überall das gemeinschaftliche Ernestinische.

<sup>8)</sup> Brief Johann Friedrich des Mittleren an die in Wittenberg den 14. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K; er bezieht sich auf den Brief derer in Wittenberg vom 8. Mai idid. Schon in einem Brief Johann Friedrich des Mittl. an Johann Ernst, Freitag nach Jubilate (6. Mai), heißt es, daß es dem Bater noch ziemlich wohl gehe und daß man ihn nun auch wohl halte.

<sup>4)</sup> Beimar. Archiv, Registr. K. Berzeichnis ber herren Rathe, so Freitag nach Miseric. Dom. bes 47. Jahres in ber Thornstube beisammen gewest, früh vor Mittag, als von ber Absertigung bes einen jungen herrn gehandelt worden.

<sup>5)</sup> Briefe der begleitenden Räthe an die in Wittenberg, Mansfeld Sonntag Jubilate und vom Montage nachher aus Heldrungen (Weimar. Archiv Registr. K); vgl. den Brief Johann Friedrich d. Mittl. an den Bater vom 30. Rai ebendas.

Fürsten zu berwenden 1). Welche Erwartungen man aber hierauf seben mochte, auch Berwendungen und Unterhandlungen glaubte man boch Rachbruck geben zu muffen burch ein fraftiges Auftreten, und Clemente genug waren noch borhanden, um sich bagu im Stande ju fühlen. Die hoffnung freilich, bas wichtige Erfurt ju gewinnen, zeigte sich sofort nach der Niederlage Johann Friedrichs als eitel 2). Außer an Wittenberg aber hatte man an Gotha und seinem Grimmenftein, ferner an ben albertinischen, jest in ernestinischen Sanden befindlichen Reften Sonnewald und Belbrungen 8) Blate, auf bie man ben bochften Werth legte. Ueber Die Gefinnungen ber großen Bevolferungs= Rehrzahl sowohl im albertinischen, als im erneftinischen Sachsen fonnte nicht wohl ein Zweifel obwalten. Hatten doch Morit und seine Rathe mahrend des Rriegs es für rathsam erachtet, die eigenen Stadte mit Rriegsvoff zu belegen; weber auf bie Burgerichaften fich zu verlaffen, noch etwa das Landvolk zur Vertheibigung in die Mauern aufzunehmen, war rathsam befunden worden 4). Und wenn bie erneftinischen Rathe ihre Blide nach außen warfen, fo flogte zwar ber Landgraf Philipp von Heffen, jest so überaus unterhandlungsbegierig, taum noch eine Soffnung ein. Aber im Norden fand man an ben noch aufrecht ftebenben Städten Magdeburg, hamburg, Bremen, Braunschweig, so wie an ben Truppen, welche bie Grafen

<sup>1)</sup> Johann Friedrich der Mittl. schreibt an die in Wittenberg den 14. Mai: wie wir denn nicht bloß dem Herzog zu Jülich zum andernmale geschrieben u. s. w. Weimar. Archiv, Registr. K; vgl. Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bd. 1, S. 25.

<sup>2)</sup> S. ben Anm. 3 der vorigen Seite angeführten Brief aus Mansfeld; bgl. Sang, Correspondeng Raiser Rarls V. Bb. 2, S. 568.

<sup>3)</sup> Die Räthe an Reuß von Plauen und Thumshirn 1. Mai (Weimar. Arhiv, Registr. K) bei Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bb. 2, S. 186; vgl. den Brief des Bischofs von Arras an die Königin von Ungarn bei Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation Bd. 6, S. 416.

<sup>4)</sup> Dresb. Archiv. Der Rathe zu Dresben u. a. gemeine Handel, Loc. 9141 fol. 33. Montag d. 17. Jan. 47 erklären die Rathe, an Morit schreibend, es für bedenklich, das Landvolk in die Städte aufzubieten; denn es sei dem Morit unverborgen, aus welchen Ursachen er seine Städte mit Ariegsvolk habe besetzen lassen; sollte nun das Landvolk hereingelassen werden, möchte es leicht ein Ausstehn und Umfallen geben und in den Städten, da das Kriegsvolk noch sei, dasselbe "übermännigt" werden.

Christoph von Oldenburg und Albrecht von Mansfeld im Auftrag biefer Städte geworben, einen nicht unbedeutenden Rern für ferneren Widerstand. Es ift befannt, wie es Johann Friedrichs Gedante beim Beranzuge des Raifers gegen die Elbe gewesen, mit seiner Hauptmacht sich auf Magdeburg zu ziehen und so an jene nordbeutiden Streitfräfte anzulehnen. Ebenso bekannt ift, mas ibn hauptsäcklich von der rechtzeitigen Berwirklichung dieses Gedankens gurudgehalten, fein Zusammenhang mit bem bohmischen Abel, welcher, in halbem Aufstande gegen Ronig Ferdinand begriffen, jum Theil soweit gegangen war, dem Saubte des ichmaltalbischen Bundes Ausfichten auf die Erlangung ber bohmischen Ronigstrone ju machen. So hatten nicht bloß drei von Johann Friedrichs bedeutendsten Krieas= oberften, Thumsbirn, Reuß von Blauen und Georg von der Blanit, im Erzgebirge ihre Berwendung gefunden und von dort aus die bohmischen Dinge im Auge gehalten, sondern ber Fürst hatte auch fich felbst länger, als zwedmäßig, bei Meißen und Dresben berweilt. Um fo weniger, meinte man nun in Gotha, wurden fich die Bohmen trage finden laffen, ju Johann Friedrichs Rettung bas Ihre ju leiften 1).

Alle diese Elemente des Widerstandes dachte man jest zur Ausführung eines umfassenden Planes zu verbinden 2). Die Obristen im Erzgebirge sollten die Böhmen an sich ziehen, gegen Iwidau marschiren, sich dieser hochgeschätzten und sehr für Johann Friedrich gestimmten 3) Stadt bemächtigen, dann auf Altenburg und Zeitz los=

<sup>1)</sup> S. das Schreiben an den Reuß von Plauen und den Thumshirn, Sonntag Jubilate, 1. Mai, (Weimar. Archiv, Registr. K) abgedruckt bei Beck, Johann Friedrich der Mittl. Bd. 2, S. 186.

<sup>2)</sup> Diesen Plan s. in dem Briese der Rathe an den Reuß v. Plauen und den Thumshirn vom Sonntag Jubilate (1. Mai) und in den S. 60 Anm. 5 citirten Briesen vom gleichen Datum. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>3)</sup> Die Befehlshaber zu Zwidau schreiben an Morit, am Reujahrstage 1547, sie fänden daß kein Mann der Bürgerschaft dem Mority mehr als dem Lursürsten geneigt sei, daher sie denn, wenn der Feind vor die Stadt kame, auf die Bürgerschaft sowohl, als auf die Feinde würden Acht haben müssen; auch mit 1200 Mann (sofern nämlich noch 600 aus Annaberg herbeikämen), würden sie dann in einer so aroken Stadt, wo das Schlok und 7 Thore zu bestellen

gehen. Dort würden 10000 Bewaffnete von Thüringen her, darunter 4000 gute Lanzknechte, die llebrigen aber das auserlesen beste und wohlgerüstetste Bolk aus dem Lande, zu ihnen stoßen. Albrecht von Mansfeld und der Oldenburger, so wollte man wissen, wären mit 12000 Mann Fußvolk und 1500 Reitern aus dem Braunschweigischen ebenfalls herbeizukommen bereit, so daß man den 27000 Mann, die der Kaiser gegen Johann Friedrich geführt, eine weit überlegene Heeresmacht entgegenzustellen oder ihnen doch, während sie vor Wittenberg lägen, die Zusuhren abschneiden zu können erwartete.

Dazu nun noch allerhand Aussichten auf möglichen Glückswechsel aus weiter Ferne her, Aussichten, wie sie besiegten Feinden
des habsburgischen Hauses eben wegen der Ausdehnung und Mannigfaltigkeit der Beziehungen, in denen sich dies Haus bewegte, kaum
jemals fehlen konnten. Aus Briefen, die dem Besehlshaber des Grimmenstein in die Hände gefallen, behauptete man von Verlegenheiten
Kunde zu haben, die dem Kaiser in Italien, in den Niederlanden
erwüchsen. Der Vicekönig von Sicilien sowohl, als die Schwester des
Kaisers in Brüssel hätten sich außer Stande erklärt, Geld zu schicken.
Die Italiener seien sast alle auf des französischen Königs Seite,
und dieser "mache sich so seltsam", daß die Besürchtung vorhanden
sei, er werde dem Kaiser ganz Deutschland hinwegnehmen. Natürlich daß denn bald auch der Türke seine Stelle einnahm auf diesem
Felde unbestimmter Hörensagen, Vermuthungen und Berechnungen 1).

Ratürlich aber auch, daß von dem Bielen, worauf mehr oder weniser gebaut wurde, nicht Alles nach Wunsch zutraf. Thumshirn war in den letzten Tagen des April und den ersten Tagen des Mai aus den öftlichen Gegenden des obern Erzgebirges über Annaberg auf Schneesberg marschirt, wo seine Knechte 24 Spanier in einer Herberge überzraschten, 12 davon niederstachen, die Anderen mit sich nahmen 2). In-

seien u. s. w., einen schlechten Stand haben. Dresd. Archiv, Locat 9139 Rriegs-Einordnung, Aufforderung . . . Zwidaus . . .

<sup>1)</sup> Auch der Türke solle in gewaltigem Anzuge sein, heißt es in dem Schreiben an die sachsischen Städte Magdeburg, Braunschweig 2c. vom 8. Mai. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Den 29. April gibt Mority, aus dem Feldlager bei Dommitsch, den Dresdener Rathen seine Unzufriedenheit zu erkennen, daß dieselben gemeldet, Thums-

zwischen aber erwick sich die Bewegung in Böhmen so hohl wie diese böhmischen Bersuche gegen das habsburgische Haus im 16. und 17. Jahrhundert durchgängig. Nicht als ob sich dort Alles sofort zur Ruhe gelegt hätte; aber über die Grenze zu ziehen unterließen die Böhmen auf Anordnung der Ständeversammlung in Prag; ja die Letztere beschloß sogar, dem Kaiser und dem König Prodiant zustommen zu lassen und ihnen Slück zu wünschen zu dem ersochtenen Sege, zu dessen Berherrlichung auf dem Prager Schlosse ein Tedeum angestimmt wurde. Die Truppenführer Johann Friedrichs wandten sich jetzt, statt gegen Zwickau, nach Thüringen; Thumshirn, der zu Schneeberg der Bezahlung wegen mit seinen Knechten Händel bekommen, so daß man zweiselte, ob sie den ihnen angewiesenen Lauf nach Gotha nehmen würden, war doch am 7. Mai bereits wenige Meilen von diesem Orte, in der Rähe von Arnstadt, geslagert 1).

Am Tage barauf, dem Cantate-Sonntage, fand zu Gotha die Berathung der zusammenderusenen Landstände statt. Soweit sich aus den gesaßten Beschlüssen erkennen läßt, war die Stimmung noch keineswegs eine entmuthigte und resignirte. Um nicht der Nachrede Raum zu geben als habe Johann Friedrichs Sohn zur Befreiung des gesangenen Vaters dem Kaiser die Ehre anzuthun

hirn sei schon vor der Stadt Freiberg gelegen, während er doch auf dem (in oder bei) Marienderg sein solle. Den letzten April schreibt Otto v. Dieskau aus Freiberg, er ersahre, daß Thumshirn nicht mehr als 9 Fähnlein Anechte und 2 Geschwader Reiter haben solle; Thumshirn für seine Person sei ins Land zu Böhmen, (vielleicht um dort Berabredungen zu tressen?). Dresd. Archiv Loc. 9140, Schmalkald. Arieg 1547. Unter dem 4. Mai (Wittw. nach Judil.) schreiben dann Caspar Stans und Hans Unwirdt aus Chemnig (Dresd. Archiv Loc. 9141, Belagerung und Besatung von Leipzig), sie seien durch glaubhafte Leute berichtet worden, daß Thumshirn am Sonntag vor dato aus St. Annaberg abgeschieden, allda ihn der Rath gesragt, weß sie sich hinfort zu halten, worauf er ihnen geantwortet, er könne sie nicht mehr schneeden, weßhalb sie an einen andern Herrn denken möchten; dann sei er nach dem Schneederg gegangen u. s. w.

<sup>1)</sup> Weimar. Archiv, Regiftr. K. Die Befehlshaber auf dem Grimmenstein an die in Wittenberg Sonnabend nach Jubilate (7. Mai).

Bebenken getragen 1), richtete man allerdings an ben Raifer bie Bitte um freies Geleit für eine Abordnung, und eine Subplication um Erledigung und Wiebereinfetzung Johann Friedrichs in feine Lande ward aufgesett 2). Rlang aber biese Supplication weniger wie eine Demuthigung oder Abbitte, sondern mehr wie eine Rechtfertigung bes Befangenen, und erinnerte fie jum Soluf an bie Berdienfte bes erneftinischen Ameiges um ben habsburgifden Stamm. insbesondere um Rarl V. bei beffen Erwählung jum romifchen Raifer, io deuteten auch die Antrage, die man zu übermitteln gedachte, teineswegs auf einfache, bedingungslofe Ergebung. Johann Friebrichs Freiheit und daß er bei Land und Leuten, so wie bei ber wahren driftlichen Religion bleiben dürfe, wurde verlangt; bochftens eine Geldsumme für die aufgewendeten Kriegskoften follte erlegt werben, und auch bas nicht ohne bie Zustimmung bes gefangenen Fürsten. Dag nun auf die Annahme folder Antrage von Seiten bes Raifers unter ben jetigen Berhältniffen zu rechnen fei, konnte man selbst schwerlich glauben. Also biente benn bie landständische Busammentunft hauptsächlich zu febr bestimmten Magnahmen für bie weitere Gegenwehr. Ein energisches Schreiben forberte bie nieberbeutschen Städte auf, auszuharren im Widerstande, jedes Separatfriedens fich zu enthalten, auch den Grafen Chriftoph und Albrecht die Geldbeitrage gutommen ju laffen, ju benen bie Bewilligungen auf ber neulichen Bersammlung in Mansfeld verpflichteten 3). Aus Sotha felbft gingen an die beiben Grafen, sowie an Thumshirn Gelbsendungen ab; vorzüglich aber warb auch nöthig erachtet, ber Einigung an ber Stelle bes gefangenen Fürsten ein neues Saupt ju geben, auf beffen Namen die Bereidigung ber Truppen und Achnliches ftattzufinden habe. Albrecht von Mansfeld, ober, falls

<sup>1)</sup> S. das Schreiben Johann Friedrich d. M. an die in Wittenberg vom 14. Mai, bei Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bd. 2, S. 191, und das Schreiben an die sachsichen Städte vom Sonntag Cantate, Weimar. Archiv Registr. K.

<sup>2)</sup> Die Supplication s. im Weimar. Archiv Registr. K, abgebruckt bei Beck, Johann Friedrich d. Wittl. Bd. 2 S. 195.

<sup>8)</sup> Schreiben an die sächflichen Städte Magdeburg ze. vom Sonnt. Cantate, Beimar. Archiv Registr. K. In diesem Schreiben finden fich die gegebenen Nachrichten über die ftandische Bersammlung und ihre Beschlüffe.

Christoph von Oldenburg binter ibn nicht zurücktreten wolle, diese Beiben gemeinsam sollten in die Stellung eintreten und Aufforderungen. fich bagu bereit finden zu laffen, sowie bie Bezeichnung ber Rriegsrathe. bie ibnen zur Seite zu fteben batten, wurden an fie abgesendet 1). In icarfen Worten erinnerte man die Böhmen an ihre übernommenen Berpflichtungen, an bas, was Johann Friedrich um ihretwillen gethan und gewagt, und an das, was man jest von ihnen zu erwarten berechtigt sei 2). Aber noch ungleich weiter behnten sich bie Abficten aus. Rach Franfreich, wohin icon fogleich nach ber Rieberlage auf ber Lochauer Saide ber Rheingraf und Georg v. Redenrodt gegangen 3). machte fich jest Beinrich von Thun als Gefandter bes gothaifden Bofes auf ben Weg; was Frang I. einft bem Johann Friedrich berheißen - bemfelben auf Berlangen mit einer monatlichen Rablung von 40000 fl. unter bie Arme ju greifen - barum iett ben Sobn und Rachfolger zu Gunften Johann Friedrich bes Mittleren zu bitten, mar ber nächste Awed ber Sendung 4); insgeheim aber trug ber junge ernestinische Fürft sich mit bem Gebanken, in Berson bei bem neuen frangösischen Rönige fein Beil zu versuchen 5).

<sup>1)</sup> Die Räthe auf dem Grimmenstein an den Gr. von Mansfeld, Sonntag Cantate, Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> An den obersten Feldhauptmann über das Ariegsvolt der 3 vereinigten Stände der Arone zu Böhmen, Sonntag Cantate ibidem.

<sup>3)</sup> S. ben auf S. 61 Anm. 3 citirten Brief vom 1. Dai.

<sup>4)</sup> S. ben Brief Johann Friedrich des Mittl. an Oberste und Besehlshaber in Wittenberg, Sonnabend nach Cantate (14. Mai), Weimar. Archiv, Registr. K. Daß heinrich von Thun der Gesandte war, sieht man aus einem Briefe Johann Friedrich des Großm. an Johst von Hahn, 8. Juni (Weimar. Archiv, Registr. L), worin die Zurückrusung des Abgesandten angeordnet wird. Durch heinrich von Thun erhielt auch von Kassel aus, die wohin derselbe gekommen war, Iohann Friedrich der Mittl. die ersten Rachrichten von den Bedingungen, über welche vor Wittenberg zwischen dem Kaiser und dem gesangenen Iohann Friedrich verhandelt wurde; s. den Brief Iohann Friedrich des Mittl. an die in Wittenberg, Dienstag nach vocom jucund. (17. Mai) Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>5)</sup> Johann Friedrich der Mittl. an Johann Ernst, Freitag nach Jubilate; derfelbe an die Besehlshaber in Wittenberg, Sonnabend nach Cantate (14. Mai), Weimar. Archiv, Registr. K.

Und so zeigte benn auch, mas in bem eigenen Lande ber Erneftiner geschah, nichts weniger als eine balbige Unterwerfung an. In der Gegend von Gotha und Erfurt batte man jene Truppen beifammen, die, nach dem neulich entworfenen Rriegsblan, bei Reit mit benen aus bem Erzgebirge ausammenzustoßen bestimmt gewesen. Die Berproviantirung der Restungen wurde fortgesett, und es hiek. fie maren verforgt für ein halbes, felbft für ein ganges Sahr 1). An Stadtrathe und fonftige Behörden erging die Beifung, ber werbe wahrscheinlich zunächft mit ber Belagerung von Raiser Bittenberg fich aufhalten; Niemand moge fich etwa durch ftreifende Rotten bewegen laffen, der Huldigungspflicht zuwiderzuhandeln2). Denen in Wittenberg selbst schrieb Johann Friedrich ber Mittlere noch einige Tage nachber: fie möchten die Stadt halten als ihren Rirabof 8). Richt ohne Bedeutung erscheint babei, bak eine Berabredung der Wittenberger Befehlshaber mit Johann Friedrich bem Mittleren bestand, Aufforderungen gur Uebergabe ber Festung, wenn folde bom Bater bes jungen Fürsten an die Befatung tamen, als erzwungen anzusehn und nicht zu beachten; man bewahrte fich also die Freiheit des Handelns auch gegenüber bemjenigen, mas etwa bon bem gefangenen herrn in feiner Bedrangnig jum Nachtheile ber gemeinen Sache berfügt würde 4).

Die Ausführbarkeit jenes Feldzugsplanes freilich, mit welchem man vor Aurzem noch so Großes zu erreichen gehofft, erschien durch das Daheimbleiben der Böhmen in Frage gestellt, war auch theilweise bereits durch Thumshirns Marsch auf Arnstadt bahingeschwunden. Es erhob sich der Zweisel, ob jest, auch wenn Albrecht von Manssesch heranzöge, eine Macht zusammenkäme, stark genug um Wittensberg zu helsen; auch Geldmangel drücke, und die gewöhnliche leizdige Bestürchtung, die Truppen möchten in Folge schlechter Bezahlung dem Feinde zulaufen, machte sich geltend. Sosort aber tauchte ein

<sup>1)</sup> S. ben bereits S. 65. Anm. 3 eitirten Brief an die sachfischen Stabte

<sup>2)</sup> Weimar. Archiv, Regiftr. K.

<sup>3)</sup> S ben S. 66 Anm. 4 und 5 citirten Brief an die Befehlshaber in Bittenberg vom 14. Mai.

<sup>4)</sup> S. ben S. 66 Anm. 4 citirten Brief an die in Wittenberg vom 17. Mai, abgebrudt bei Bed Johann Friedrich ber Mittl. Bb. 2 S. 194.

neuer Entwurf auf, wonach die bei Gotha und Erfurt vereinigten Streitkräfte mit den Truppen aus dem Erzgebirg nach Riederdeutschland ziehn, dort den Mansfelder und den Oldenburger auf 24000 Mann bringen und somit in den Stand sepen sollten, die 16000 Mann beingen und somit in den Stand sepen sollten, die 16000 Mann des Erich von Calenberg zu zerstreuen; dann wäre es darauf angekommen sich auf die Riederlande, "das Herz und die Renttammer des Feindes", zu wersen, in dem reichen Lande sich zu stärken, sich Geld zu machen, daß man sich vor dem Feinde wieder sicher sühlen könnte. Dazu nun noch etwa Ereignisse, wie man sie in Italien und anderwärts eintreten zu sehen hosste, und vielleicht gar ein Angriss der Türken auf das habsburgische Haus: so mochte man sich wohl schmeicheln, der Kaiser werde nicht allzulange vor Wittenberg liegen bleiben. Geheim sollte allerdings gehalten werden, daß die Ernestiner mit der Unternehmung auf die Riederlande, falls dieselbe zu Stande käme, irgend etwas zu thun hätten 1).

Aus allem bisher Erzählten mag aber wohl Eines hervorgehen: nämlich wie weit man in Mittel- und Nordbeutschland davon entfernt war, den Sieg des Raisers als eine vollendete, unwider-rustich feststehende Thatsache zu betrachten. In Wirklichkeit, so sehen wir, bot sich den Ernestinern zur Fortsetzung der Gegenwehr gar mancher Nüchalt dar an Kräften, welchen hinwieder, beim Ausharren der Ernestiner und ihrer sesten Plätze, eine ganz andere Bedeutung gesichert erschien, als wenn sich Alles auf einzelne Städte und Truppenansammlungen im nördlichsten Deutschland beschränkte. Der Kaiser wußte jedoch Mittel zu sinden, die Berbindung zu sprengen, und sich damit seine Ausgabe zu erleichtern.

Richt seine ober des neuen sachsischen Aurfürsten fernere Ariegführung war es, wodurch er dies erreichte. Bas in militärischer Hinsicht von den Beiden geschah, war nur ein unbedeutendes Rach-

<sup>1)</sup> Dieser Plan ist entwidelt in bem Schreiben Johann Friedrich bes Mittl. an die in Wittenberg, Sonntag nach Cantate (14. Rai), Weimar. Archiv, Registr. K. Schon in dem Schreiben an die sächs. Städte vom 8. Rai ist aber davon die Rede, daß die ernestinischen Truppen, soweit sie nicht zur Besehung der Landessestungen nöthig, zu den niederdeutschen Führern ziehen, dem belagerten Bremen mithelsen sollen; das Weitere lasse sich nicht gut über Land schreiben, Graf Albrecht von Mansfeld wisse darum.

ibiel au der verlaufenen Sauptaction. Den Rurfürsten Morit boran 1), rudte ju Ende April und ju Anfang Dai bas beer bes Raifers aus der Gegend, wo Johann Friedrich erlegen, über Torgau gegen bas feste Wittenberg. Die Fürsten von Anbalt zeigten fofort ibre Ergebung an, und auch bas Gebiet bes Magbeburgifden Eraftiftes, beffen fich Johann Friedrich während bes Krieges durch einen erzwungenen Bertrag mit bem Erzbischof, einem brandenburgischen Bringen, bemächtigt batte, fam ohne Beiteres in die Gewalt des Raifers. Am 4. und 5. Mai fette das faiferliche Beer, eine Biertelmeile oberhalb Wittenbergs, auf einer Schiffbrude über die Elbe und lagerte fich auf dem rechten Ufer 2). Der eigentliche Angriff gegen die Stadt ließ aber auf fich warten. Drinnen erfuhr man bon 6 foweren Schiffen mit groken Studbuchlen und Mauerbrechern. welche die Elbe berab an Torgau vorübergekommen: man erfuhr. bak 600 Bauern ju Schangarbeiten ins Lager jusammengetrieben, daß im Friedholze viele Baume zu Bollwerten und Blodhaufern geschlagen seien 3). Lebhaft murbe gegen die Raiserlichen binausge= icoffen, von hier aus aber bas Reuer nur wenig erwidert. Mit gewohnter Thatigfeit hatte Morit indeß fofort nach bem Sieg auf ber Lochauer Saibe die Maagnahmen getroffen, um wieder vollständig herr feiner Lande zu werden. Rach bem Erzgebirge bin ließ er verordnen, den Reitern und Anechten des Thumshirn, welche biefer jett mabricbeinlich auseinanderlassen werde, an ben Baffen bes Landes in gehöriger Beise zu begegnen. Was irgend von Streitfraften nicht anderswo nothig war, hatte er borthin birigirt, um ben Otto von Dieskau, ber bisher gegen Thumsbirn geftanden,

<sup>1)</sup> Aus den Datirungen mehrerer Briefe in einem Attenbande des Oresbener Archivs, Locat 9140, Schmalkald. Krieg 1547, Fol. 285 ff. sieht man, daß Moritz den 25. und 27. April noch im Feldlager bei Mühlberg, den 30. im Feldlager bei Dommitsch, den 2. Mai vor Wittenberg stand.

<sup>2)</sup> S. den Bericht bei Lanz, und vergl. dazu Avila; das Waldchen, in welchem sich, dem Letzteren zufolge, der Kaifer gelagert, ift jedenfalls das gleich zu erwähnende Friedholz.

<sup>3)</sup> Oberste und Besehlshaber in Wittenb. an Johann Friedrich d. Mittl., 8. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K. Bgl. dazu den Bericht bei Lanz, Corresp. Karl V Bb. 2.

ju verftärken, ben abziehenden Feind zu verfolgen, die Bergftädte und andere Ortschaften wieder einzunehmen 1).

Größere Aufmerksamkeit schien balb borthin gerichtet werben ju muffen, wohin Thumsbirn, aus bem Erzgebirge, sich gewendet. Durch seinen Marich nach ber Erfurt-Gothaischen Gegend ichwollen für einen Augenblid die Schaaren, Die fich bereits baselbft versammelt, zu einer fehr beträchtlichen Maffe an. An die Bürgerschaft ber bifcoflicen Stadt Naumburg erließ Johann Friedrich ber Mittlere eine Aufforderung 2). hier nun den Reinden Schranten zu feten, feinerfeits Naumburg aufzufordern, und zwischen Naumburg und Jena eine Stellung zu nehmen, von wo er über die Sicherheit Erfurts und anderer Orte machen, verlorene Blate wieder einnehmen tonne, murbe Morigens Bruder, der Herzog Auguft, beauftragt 1). Außer eigenen, sächsischen Truppen batte berfelbe zwei kaiferliche Regimen= ter unter sich; nicht weniger als 22 Fähnlein und 2000 Pferbe bilbeten fein heer 4), und zwei taiferliche Commiffarien befanden fich in seiner Begleitung. In langsamem Mariche richtete er fich bon Borna, wo er am 9. Mai fein Lager hatte, auf Zeit und Naumburg. Bon Seiten ber bortigen Burgerschaft hatte es an traftiger Barteinahme für Johann Friedrich, an lebhaften Feindseligkeiten sowohl gegen ben Schützling bes Raifers, ben burch bas Domcapitel gewählten Bischof Julius von Pflugt, als gegen ben neuen Rurfürsten Morit nicht gefehlt. Jett nufte fie fich fügen und Julius von Pflugt gelangte jur Gewalt über feine widerspenftige

<sup>1)</sup> S. unter den S. 69 Anm. 1 citirten Briefen des Mority die vom 27. April und 2. Mai.

<sup>2)</sup> Meldung des hans von Wildberg an August, Sonntag Cantate (8. Mai), Dresd. Archiv Loc. 9141, Belagerung und Besatzung Leipzigs fol. 196.

<sup>3)</sup> S. in dem eben citirten Akten-Bande des Dresbener Archivs den Brief von Morig an August im Feldlager vor Wittenberg den 10. Mai. Aus dem Briefe Augusts an Morig, Borna den 9. Mai, fol. 195, sieht man, daß August schon früher eine Weisung, wohin er zu marschiren habe, von Morig erhalten hatte.

<sup>4)</sup> S. ben Bericht bei Lanz Bb. 2, auch die Rotiz bei Hortleber Bb. 2 III 71, wo ihm 24 Fähnlein Fußvolk und 7 Geschmader Reiter zugeschrieben werben.

Heerbe, wobei August ihm ausdrücklich anheimgegeben wünschte, die Bürger auch für das, was sie gegen Woriz begangen, zu strafen, und diese Strafe (natürlich ist bier an Zahlungen zu denken) auch Riemandem sonst als dem Woriz zu gute kommen zu lassen 1).

Immer bestimmter tam inzwischen dem August die Gewißheit, baß bie Sauptgefahr, gegen welche fein Bug gerichtet mar, fich anberswohin bergogen babe. Dem gulett gefagten erneftinischen Rriegsblan entsbrach es, daß Thumsbirn mit einem Theile ber bei Erfurt versammelten Streitfrafte, unterwegs freilich von ben Magdeburger Reitern verlaffen, nach bem Norden aufbrach 2). Mit argem Schrecken fab die Bergogin Sibonie von Braunschweig-Calenberg, mabrend ibr Gemahl Erich vor Bremen lag, den Thumshirn in die Gegend von Rordbeim berangieben, fab ibn mit Albrecht von Mansfelds und Christoph von Olbenburgs Schaaren vereinigt über bas f. g. Rieberfürstenthum zwischen Deifter und Leine herfallen und rief flebentlich ihre Brüder, die beiden sachsen-albertinischen Fürften, um bilfe an 8). Balb fand fich Erich genothigt, die Belagerung von Bremen aufzuheben und Thumshirn sowie Georg von der Planis tonnten am 23. Mai ihren Antheil nehmen an einem Siege, wie er ben brotestantischen Bundesgenoffen sonft nirgends geworben: an der vielgepriefenen Schlacht bei Drakenborg nabe ber Wefer.

Dem Herzog aber war in Thüringen, durch den Abzug Thumshirns, so ziemlich freie Bahn geschaffen worden. Was von Streitkräften in der Erfurter Gegend zurückgeblieben, meist aus bewassen Bauern bestehend, lief mehr und mehr auseinander 1). So war es

<sup>1)</sup> August an Mority, in unferem Feldlager bei Zeitz ben 12. Mai und in unserem Feldlager bei Raumburg ben 15. Mai. S. ben zulezt angesührten Attenband bes Dresd. Archivs fol. 162, fol. 197. Bgl. die beiden S. 70 Anm. 4 citizten Schrifthen.

<sup>2)</sup> S. den eben citirten Brief Augusts. Thumshirn foll am 11. Mai bei Bollenrode gelegen haben, seinen Zug nach Braunschweig nehmen u. s. w.

<sup>3)</sup> Brief Sidoniens an Herzog August, Reustadt am Rübenberge, Sombag post voc. joeund. Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel, Cinnehmung — . . Fwidau . ., fol. 483.

<sup>4)</sup> Was diese Ansammlung betrifft, so melden in dem zuletzt angeführten Altenbande des Dresd. Archivs fol. 212 Obrist und Beselhshaber in Leipzig

auch nicht ber Reind, sondern die eigenen Truppen, die bem August porzüglich zu klagen gaben. Wie bei fast allen Rricgszügen jener Tage, ftand es übel um die regelmößige Bezahlung. 3000 fl., die ber Stadtrath zu Leibzig gefdidt, und mas fic August fonft wohl noch bon einzelnen Städten ober burch Anlagen auf die Bauern ju icaffen suchte, reichte nicht weit. Wie gewöhnlich, wuchs barauf bie Ruchtlofigkeit ber Soldaten ftarter und ftarter an. Indeg August fich auf Weimar vorwärts bewegte und dort eine Reihe von Tagen verweilte, verbreiteten fich feine Reiter und Anechte unter abicheulichen Uebelthaten über bas Land. In ben beftigften Ausbrucken führte August über seinen Geldmangel und das daber entspringende Unwesen gegen Morit Rlage, gang besonders fich beschwerend über bas eine ber beiben taiferlichen Regimenter, bei beffen Oberften felbft freilich, bem Baltber von Hirnhaimb, lauter Muthwillen, teine Strafe und fein Unterfagen sei 1). Eine Abhilfe wurde nicht ge= schafft und diese Gräuel, die mit dem weiteren Borruden fich auch

Dienstag post Phil. et Jac. (3. Mai) von einer Kundschaft, wonach bas Bolf, jo vor Erfurt gelegen, aufgebrochen und von bannen nach Gotha gezogen fei, und so wird denn auch in Augusts Briefen vom 9. und 15. Mai Gotha als ber Ort genannt, bei welchem bas Bolf liege; in dem Bericht bei Lang II S. 568 wird von Thumshirn gefagt, er fei "gen Gotten binter fich gezogen", in bem Schreiben Johann Friedrichs des Mittleren an die in Wittenberg vom 14. Mai wird bagegen von dem um Erfurt befindlichen Bolle gesprochen, ju welchem Thumshirn gestoßen fei. Bermuthlich mar bie gange Gegend babon angefüllt. Auffallend ift, daß in Augusts Brief aus Borna, 9. Mai (Weimar. Archiv, Reg. K) Graf Albrecht als berjenige genannt wird, "so die Pauren bei Gotha versammelt" und auch in bem Bericht bei Lang Band 2 S. 568 gefagt wird, Albrecht von Mansfeld habe etliches Landvolt um Erfurt "aufgewickelt", wogegen in den erneftinischen Briefen Albrecht und Die Ansammlung bei Erfurt burchaus auseinandergehalten werben, in bem öfters citirten Briefe Johann Friebrichs bes Mittleren vom 14. Mai gejagt ift, man batte Graf Albrechts Bolf zu dem um Erfurt versammelten Bolte wohl auch hinzubringen konnen, habe es aber nicht gethan. Perfonlich hat fich Albrecht jedenfalls nicht bei Erfurt ober Sotha befunden. Bon dem Zerlaufen der um Gotha versammelten Banern spricht August in ben Briefen vom 9. und 15. Mai.

<sup>1)</sup> S. die Briefe Augusts in dem öfter angeführten Altenstude des Dresd. Archivs.

noch weiter nach Thuringen hinein verbreiteten, wurden für die Ernestiner auf geraume Zeit zu einer besonders reichen Quelle von Bezichtigungen und Borwürfen gegen die Partei der Sieger.

Reineswegs aber übte das Vorrücken Augusts einen solchen Eindruck auf Johann Friedrich den Mittleren, daß derfelbe seine Sache verloren gegeben hätte. Da kamen ihm, über Rassel, Nachrichten von Bedingungen, welche der Kaiser vor Wittenberg an den
gefangenen Fürsten gestellt habe. Er sindet sie ganz unannehmbar. Augenblicklich erinnert er die Befehlshaber in Wittenberg für den
Fall, daß sie jetzt im Namen seines Vaters auf diese Bedingungen
hin die Festung zu übergeben aufgefordert würden, an die Berabredung, die in Bezug auf solche Aufsorderungen getrossen sei. Wer
jetzt Derartiges an sie bringe, der sei vor dem Wiederkommen zu
verwarnen, falls er aber die Verwarnung misachte, in Strass zu
nehmen. Der junge Fürst spricht noch jetzt von mancherlei Hossnungen, die sich bei tapferem Ausharren darböten, er sorgt noch
jetzt für das Geld, das eine weitere Vertheidigung der Stadt erforderte 1).

Sollte boch auch, wie er berichtet zu sein behauptete, sein Bater gegen ben alten G. von Brück geäußert haben: wer ihm die Aurherrlichkeit und die Stadt Wittenberg nehmen wolle, der müsse

<sup>1)</sup> S. ben schon öfters angeführten Brief Johann Friedrichs des Mittleren vom 17. Mai. Es heißt da: Heinrich von Thun habe hergeschrieben, Heinrich Lersner sei beim Landgrafen angesommen mit Bericht, der Kaiser habe an Johann Friedrich (ben Großm.) gelangen lassen, "Wittenberg in seine, des Kaisers Hand auszusorbern, und mit solchen beschwerlichen Conditionen, da wir und unsere Brüder uns in des Kaisers Gnade ergeben würden, sollte unser Bater in ewiger boch leidlicher Gesängniß gehalten, uns und unsern Brüdern das Land Thüringen aus Gnaden gelassen werden, aber die Kur, das Land zu Meißen und Sachsen soll dem Morig bleiben und ihm, dem Kaiser, Wittenberg vorbehalten sein". Schon in dem Schreiben an die sächslichen Städte vom 8. Mai spricht Johann Friedrich der Mittlere zur Motivirung seiner ferneren Rüstungen die Vermuthung aus, es werde in gütlicher Handlung jeht dem Johann Friedrich große Schmälerung zugedacht werden, welche, etwa theilweisen Verlust der Lande, auch des kurstürklichen Standes und Ramens, sowie Entrichtung einer statilichen Geldelumme sich gefallen zu lassen, höchst beschwerlich erschene müsse.

ihm auch den Kopf dazu nehmen 1). Run aber war in jenen Bebingungen von dem Aufgeben der Aurwürde und von dem Aufgeben Wittenbergs, es war dazu noch von einer Reihe anderer, kaum minder beschwerlicher Opfer die Rede; es waren, in der Hauptsache, so ziemlich die Bedingungen, welche wirklich vor Wittenberg an Johann Friedrich gebracht worden waren und fast um die gleiche Zeit, wo der Sohn jene energischen Weisungen an die Wittenberger Besehlshaber abgehen ließ, die Unterschrift des Baters erhielten!

Ueber das Ofterzählte gebe ich rasch hinweg: über die Berurtheilung Johann Friedrichs bes Grokmuthigen zum Tobe, über bie rühmliche Gelaffenheit bes Gefangenen bei Anhörung bes Urtheils, über die Berwendungen zu feinen Gunften, namentlich über Die Fürsprache bes Morit, sowie bes Rurfürften von Branbenburg und bes herzogs von Cleve, welche Beibe gur Unterftugung bes Silfsbedürftigen herbeigeeilt maren. Je genauer wir uns bon ben noch borbanbenen Wiberftandsfraften und Soffnungen ber Bartei Johann Friedrichs unterrichtet haben — man versete fich insbesonbere in die Zeit des 10. Mai, von welchem das Urtheil datirt ift und an welchem die Auflösung der Truppenansammlung um Gotha, ber Abzug des Thumshirn nach bem Rorden, in bem Lager bor Wittenberg noch nicht bekannt sein konnte — besto vollständiger werben wir auch die Grunde ber Politik begreifen, welche die Rraft jener Bermendungen beim Raifer berftartten. Durchaus erklärlich und natürlich werden wir finden, daß ber Raiser, statt an eine Ausführung des gang ungewöhnlichen Urtheils zu benten, lieber die Gewalt über die Berfon Johann Friedrichs benutte, benjenigen Theil jener Biberftandsfrafte, ber unmittelbar mit biefer Berfon qufammenhing, ju befeitigen und bon bem Fürften felbft ju erreichen, was man von ihm zu begehren einen Grund hatte. Unter ben Deutschen auf der kaiserlichen Seite wurde ernftlich wohl kaum etwas Anderes erwartet 2); und daß dem Gefangenen felbst icon febr

<sup>1)</sup> S. den Brief Johann Friedrichs an die in Wittenberg. Sonnabend nach Cantate (14. Mai).

<sup>2)</sup> Der gut orientirte Berichterftatter bei Lang Bb. 2 fcbrieb (ba er fcon

bald eine Aussicht auf Umwandlung des Urtheils sich darbot, dürfte ein Brief, am Tage nach bem Datum bes Urtheils gefdrieben, berrathen: Johann Friedrich beauftragt barin bie Befehlshaber ju Wittenberg, seinem Weibe und seinen Söhnen von seiner auten Gesundheit Nadricht zu geben und brudt die Hoffnung aus, seine Sachen murben fich balb gur Befferung iciden 1). Dag indeg bis aum Abschluß ber aufzulegenden Cabitulation bas Schwert, wenigftens bem Scheine nach, fortwährend über feinem Saupte bangen blieb und in Folge beffen auch in ihm felbft mancher Stimmungswechfel ftattfand, ift leicht zu benten. Der Raifer, fo fcrieb er nachber an feinen Sohn, habe ihm etliche Artitel vorgehalten unter ber bestimmten Drobung, wenn er sie nicht bewillige, "mit bem Ernft wiber ihn ju verfahren" 2). Bei einer fpateren Gelegenheit fbricht er bon Trübsal und Angst, in welcher er, mahrend ber Unterhandlung, einen nicht unwichtigen Bunft aus ben Augen gelaffen 8). Und ameimal horen wir ihn erzählen, wie ber Rurfürst von Brandenburg

die Ankunft des Aurfürsten von Brandenburg im taijert. Lager erzählt und nach bem, was er über die thuring. Sachen melbet) nicht vor bem 6., schwerlich vor bem 10. Mai; ja nach feinen Aeußerungen über bas muthmakliche Loos Johann Ariebrichs icheint es, daß, als er fcrieb, Berhandlungen, wie fie erft nach ffällung des Todesurtheils ftatthaben konnten, schon begonnen hatten oder vorbereitet wurben. Er lagt nun mit feiner Gilbe weber ein vielleicht bevorftegendes, noch ein foon gefälltes Todesurtheil ahnen, sondern spricht einfach davon, daß ber Raiser fich mit gewiffen Erbietungen Johann Friedrichs fowerlich begnügen, vielmehr benfelben wohl irgendwo in Berwahrung halten oder feinem Sofe nachziehen laffen werde - fowerlich aus tenbengiöfer Berfcweigung (ein Mann feiner Gefinnung hatte bas Tobesurtheil als einen ftolgen Act kaiferlicher Sobeit eber bervorhebenswerth finden mogen), fondern weil er Alles nur als eine nicht nothwendig au ergablende Form anfah, um basjenige folieflich eintreten zu laffen, was ber Raifer wirklich wollte und was allein von materieller Wichtigkeit erschien. Bon Spateren faßt Arnold in ber vita Mauricii die Sace nicht viel anbers auf.

<sup>1)</sup> Brief vom 11. Mai. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich an seinen altesten Sohn 22. Mai, Weimax. Archiv Registr. K.

<sup>3)</sup> Zeddel zu einem Brief Johann Friedrichs an die Rathe, Augsburg 26. Sept. 1550, Weimar. Archiv, Ponitausche Sachen.

und Moris vor sein Zelt geritten, um ihn vor harinadiger Zurudweisung der erhobenen Forderungen zu verwarnen, wofern er sich nicht Ropfabhauens zu gewärtigen haben wolle 1).

Mit ber Führung ber Berhandlung, die fich nun eröffnen mufte, murbe bon Seiten bes Raifers fein vielbemahrter und vielgewandter Perrenot Granvella, Bifchof von Arras, beauftragt 2); boch seben wir auch andere Manner aus ben Umgebungen Rarls, ben Herzog von Alba, den Alonfo Bibes, im Berkehr mit den Barteien und in ber Lage, eine Ginwirtung ju üben. Der Bruder bes Raifers, Ferdinand, batte als bohmifder Ronig ein eigenes Intereffe gegen Johann Friedrich ju berfolgen, mar aber baneben auf Betrieb seines clevischen Schwiegersohnes in Puntten, um die es fic amifden Moris und ben Erneffinern baubelte, ben Letteren einzelne Erleichterungen ju ichaffen bemüht. Recht eigentlich mit bem Gefühl eines Bermittlerberufes tritt bier, wie an fo vielen Stellen in ben Begenfaten und Rampfen jener Reit, ber mohlwollende, allem scharfen Contraft abgeneigte Rurfürst Joachim II von Brandenburg auf, ihm aur Seite fein Ranaler Beinleben 8) und einer feiner vertrautesten Rathe, Euftachius von Schlieben 4). Mehr als Helfer der einen Partei, des Johann Friedrich in den Differenzen mit Morit, begegnet uns begreiflicherweise ber Schwager bes Befangenen, ber Bergog Wilhelm von Cleve, nebst feinen mitgebrachten Rathen. Bas bann bie beiben fachfifden gurften felbft anbelangt, fo finden wir auf Moritens Seite ben maderen, nur bon

<sup>1)</sup> Johann Friedrich an die Söhne, Briffel 15. Rov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M., und Iohann Friedrichs gestellte Rotel an die Landstände 1552, Dresd. Archiv Locat 9188 Allerhand Sendschreiben 2c., fol. 485.

<sup>2)</sup> S. ben Brief bes Bifchofs bei Rante, Bb. 6, 416.

<sup>3)</sup> S. Jobst v. Hahn an die jungen Fürsten, Raumburg Sonnt. Leonh. 47, Dresd. Archiv Loc. 9138 Allerhand Sendscheinen . . . fol. 485; Loc. 9148, Producte, Schriften 20., die Schriftsaffen u. A. betreffend, die Quadruplik der Erneftiner.

<sup>4)</sup> S. den Bericht über gewisse Borgänge vor Wittenberg, welchen Johann Friedrich 1550 dem Christoph von Carlowig zur Antwort geben läßt ("Letzter Bericht, so dem Chr. v. Karlowig von wegen des alten Herrn geschehen, Ponifau und die Liquidation betressend." Weimar. Archiv, Ponifausche Sachen.)

ben blinden Giferern der Gegenhartei geschmähten Georg von Rarlowis thatig 1). Robann Friedrich wird unterflütt burch jenen Bernbard von Mila 2), der einft, in der ersten Salfte der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts, unter den wilden Rampfen der ftandinaviichen Welt, eine höchft bebeutenbe, freilich keineswegs unzweibeutige Rolle gespielt. Später hatte er, in ansehnlicher Stellung, ben Erneftinern manden Dienft geleiftet, namentlich auch in bobem Grabe die Achtung Luthers zu erwerben gewußt, ber feiner zu wiederholten Malen gebentt, bald als eines Mannes, welcher "viele Lowen im Bergen habe und boch mit Worten guchtig und icaambaftig fei", balb als eines Beisbiels, daß rechtschaffene Ranner wenige Worte zu machen pflegen, bei benen bann die That sei "). Borguglich war es indeg unter ben Rathen des Gefangenen fein Rangler Jobft von Sann 4), ber ihm gur Sand ging, Schidfalsgenoffe bes Fürften, fofern auch er, auf ber Lochauer Saibe, in die Sanbe der Feinde gefallen; erft nachdem die Wittenberger Cabitulation abgefcloffen mar, erhielt er gegen einen Revers, in Zutunft nicht wider ben Raifer und Aurfürsten Morit zu bienen, Die Freiheit zurud 5). Dag er nun, als Gefanger bes Siegers für ben Befiegten die Unterhandlung führend, "nur mit halbem Munde gerathen und Rehl im Maule behalten habe", ift ein Borwurf, welchen Johann Friedrich nachmals in einer verbrieflichen Stunde gegen ihn erhoben bat 6) und auf ben an und für sich nicht allauviel zu geben fein burfte. Seben wir inden späterhin die Berficherung, die Jobft von

<sup>1)</sup> S. das Berzeichniß der Raumburger Gandlung im Anfang Rov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M., ferner den Bericht des Bernhard von Mila u. A. über die Eisenberger Sandlung von 1550. Weimar. Archiv, Bonikausche Sachen.

<sup>2)</sup> S. Jobst v. hann an Johann Friedrich d. Aelt. Sonnabend nach omn. sct. 1547; Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>3)</sup> Tijdreben.

<sup>4)</sup> S. ben Brief des Bischofs von Arras bei Rante Bb. 6, S. 416; assisté dung sien chancellier aussi prisonnier.

<sup>5)</sup> S. ben Revers vom Sonntag Exaudi, Dresd. Archiv Loc. 9140, Somalfalbifcher Arieg 1547, fol. 308.

<sup>6)</sup> Johann Friedrich an Georg v. Britd, Mecheln den 24. August 1549, Dresd. Archiv Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben ze., fol. 558,

Hayn bei seiner Freilassung ausgestellt, von albertinischer Seite her benutzt, um ihn auch in friedlicher Wahrnehmung ernestinischer Interessen gegen albertinische Ansprüche zu beirren 1), ersahren wir ferner durch Johst von Hayn selbst, wie Moritz ihn vor Wittenberg "aus der Welschen Händen in seine Hand gekauft", um dann neben anderen ernestinischen Käthen auch ihn in albertinische Dienste herzüberzunöthigen und die Verweigerung des Uebertrittes mit Drohungen zu beantworten 3), so werden wir allerdings die Lage des ernestinischen Kanzlers vor Wittenberg als eine äußerst peinliche empfinden und uns wohl denken können, daß sie unwillkürlich der Freisbeit seiner Ueberlegung und Meinungsäußerung manchen Eintrag gethan.

Doppelte Bebeutung aber hatte ein solcher durch Morig geübter Druck zu gewinnen Gelegenheit, da in der Verhandlung diejenigen Fragen, in denen sich Morig und Johann Friedrich gegenübersstanden, sehr bald die Hauptbeschäftigung abgaben. Was der Kaiser zu Gunsten seiner Autorität und seines Hauses dem Gefangenen auserlegte, scheint der Letztere, nachdem er sich einmal zur Fügsamsteit überhaupt entschlossen und soweit er nicht seinen Glauben zu wahren hatte, meist als Unvermeidliches ohne sonderliche Schwierigsteit dahingenommen zu haben. Alle Gereiztheit, fast aller eigentliche Streit, warf sich dorthin, wo es sich um den Gegensat zwischen den beiden Stammesvettern, um die Ansprücke des Morig und den Widersspruch Johann Friedrichs, handelte.

Bu verschiedenen Malen hat Morit sich es angelegen sein lassen, auszusprechen, daß ihn in seiner ganzen Haltung während des Krieges, außer dem Gehorsam gegen den Raiser, nur die Rücksicht auf das Gesammtinteresse des sächsischen Hauses geleitet. Bor Wittenberg will er noch am Schlusse der Berhandlungen, im Beisein der brandenburgischen und clevischen Käthe, dem Johann Friedrich Borstellungen gemacht haben, wie das Haus Sachsen durch innere Entsetzungen gemacht haben, wie das Haus Sachsen durch innere Entsetze

<sup>1)</sup> Jobst v. Hahn an Iohann Friedrich, Sonnabend nach omn. sotor. 1547, Mittwoch nach Elij. 1547, Dienstag nach Erhardi 1548. Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>2)</sup> Jobst v. Hahn an Johann Friedrich, Sonnabend nach Sim. u. Jub. 1547. Weimar, Archiv, Registr. M.

zweiung berabgekommen, durch Gintracht wieber zu ftarten fei 1). Und fo follte benn auch, was er von den Burden und Ländern bes Betters für fich verlangte, feineswegs als der Siegesbreis des Reinbes über ben Feind, sondern lediglich als eine kaum genügende Schadloshaltung für ben großen, in bes Raifers Dienst erlittenen Schaben gelten. Morik, so wurde bon ben Seinen behaubtet, mare wohl aufrieden gewesen, bon erneftinischem Befige nichts als die, ibm burch taiferliche Berfügung bereits zugewiesene Rur, im Uebrigen aber nur die Rudgahlung feiner aufgewandten Roften vom Raifer ju erhalten 2). Wirklich finden fich abnlich flingende Meußerungen in ben Acten ber Berhandlung vor 8). Sie murben aber nur gethan für ben Fall, daß ber Raifer nicht von dem erneftinischen Lande fo viel, als Morit unmittelbar borber angesprochen, gewähren wollte. und in folder Berbindung find fie nun offenbar nichts Underes als eine Schraube, um beim Raifer diefem Anfbruch Rachbrud gu geben. Denn daß der Raifer fich nicht etwa einer Gelbsumme, wie fie ibm Morit jedenfalls auf feine Roften= und. Schabenrechnung gebracht batte, entaußern wurde, fo lange er irgend mit erneftinischen Lanbern ben Mahner zu befriedigen hoffen tonnte, bas lag am Tage.

Ueberall aber, so hören wir von der anderen Seite klagen, habe sich bei Moris die Schuld befunden, wenn die Verhandlung vor Wittenberg nur stockend vorwärts gekommen oder nahe daran gewesen sei, sich gänzlich zu zerstoßen. Moris habe dem Kaiser in den Ohren gelegen, ihn erinnert an die Zusagen, welche er ihm auf Unkosten Johann Friedrichs gemacht. Zwischen dem Letzteren und dem Kaiser seien alle Punkte, die sie selber betrossen, schon zu einem bestriedigenden Abschlusse reif gewesen, als es, lediglich um Morizens Interesse willen, noch zu den äußersten Bedrohungen gegen Johann Friedrich gekommen. Seen da seien auch jene Verwarnungen des

<sup>1)</sup> S. die "Entschuldigung", Dresd. Archiv Loc. 9140, Schmalt. Krieg 1547, fol. 334.

<sup>2)</sup> S. die Ausfage von G. v. Karlowig auf der Zeiger Conferenz, Anf. Nov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9189, Kriegshändel u. f. w. fol. 472, und in bemfelben Aftenband fol. 475.

Betters vor der Gefahr des Ropfabhauens an Johann Friedrich gelangt — vor einer Gefahr, welche zu beseitigen doch damals durchaus in der Gewalt desjenigen gestanden, der, scheinbar in wohlwollender Absicht, davor warnte. Durch den Bischof von Arras, durch den Herzog von Alba, durch Alonso Vives behauptete Johann Friedrich die Mittheilungen über Morizens Thätigkeit beim Kaiser erhalten zu haben, auf welche hin er diese Bezichtigungen gegen den Better aussprach 1).

Wohin aber aus biefen argen Digverhaltniffen ber beiben mettinischen Fürsten ein reicher Gewinn fiel, bas tonnen wir uns benten. Derartige Zwiftigfeiten im Innern eines Fürftenhauses als ein hauptsächliches hilfsmittel jur Beforberung ber faiferlichen, namentlich ber habsburgifden Saus-Intereffen zu betrachten, war man ja gewöhnt und batte bafür nur erft foeben, aus ber Gefcichte bes schmaltalbischen Rrieges, neue, treffliche Erfahrungen gefammelt. Jest tam es bem Raifer barauf an, die Erneftiner bollftanbig in feiner Semalt zu behalten. Aber nur eben in feiner Gewalt follten fie sein. Das Uebergewicht bes Albertiners über fie noch ftarter anwachsen zu laffen, als es die vergangenen Greigniffe und die beftimmten, gegen Morit übernommenen Berpflichtungen von felbft mit sich brachten, daran war ihm nichts gelegen. Im Gegentheil feben wir ben Raifer und feinen Bruber, wir feben die taiferlichen Rathe, namentlich auch die Spanier, in mehr als einer hinficht bem Johann Friedrich fich freundlich erweisen. Zwischen ben gemeinen Spaniern und ben Leuten bes Morit war, aus ber Plünberung nach bem Treffen auf ber Lochauer Baibe, allerhand Streit und Berstimmung hervorgegangen 2), und nicht ohne Wohlbehagen trua man fich, in ben Preisen bon Johann Friedrichs Freunden, mit ben Reben, bie über ben alten und neuen Aurfürsten bei ben Menichen jenes Boltes im Sowange gingen: Johann Friedrich fei ein aufrichtiger und redlicher Fürft, der Die Leute mit offenem Beficht ansehen durfe, Morit aber hange den but vor die Augen und sebe

<sup>1)</sup> S. Die beiben, S. 76 Anm. 1 citirten Stellen.

<sup>2)</sup> S. ben Brief des Bifchofs von Arras bei Rante 6, 416.

Riemand recht an 1). Daß gewisse hochgehende Berheißungen des Morit über die Art, wie er zu einem Angriss auf Wittenberg behilstich sein werde, sich schlecht bewährt hatten, mochte gleichsalls
dazu dienen, den neuen Kursürsten von Sachsen in Ungunst zu
seizen 2). Für die Höhergestellten und Einflußübenden unter den
Spaniern aber war das Raßgebende jedenfalls das kaiserliche Herrschafis-Interesse. Und von diesem Gesichtspunkte konnte es recht
wohl als das Passendste erscheinen, nun den Worit als densenigen,
der in Zukunst der Mächtigere sein werde, in dieser neugewonnenen
Macht nach Möglichkeit zu beschränken, das ernestinische Haus dagegen in keine solche Lage herabkommen zu lassen, daß man sich 'nicht
seiner gelegentlich als eines Werkzeuges gegen den neuen Kursürsten
bedienen könne.

Die erste Borlage, welche von kaiserlicher Seite für den Gefangenen abgefaßt wurde, bestand in einer nicht allzu großen Anzahl kurzer Sähe <sup>8</sup>). Einige davon forberten nur, was sich nach

<sup>1)</sup> S. die Hiftorie vom deutschen Krieg, Dresd. Archiv Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben zc., fol. 336.

<sup>2)</sup> S. ben Brief bes Bifchofs von Arras bei Rante 6, 416.

<sup>3)</sup> Welche Artifel ber Capitulation bem Inhalt nach in dieser erften Borlage fich gefunden, das fieht man aus den Bemertungen Johann Friedrichs: "Gegenartifel der Capitulation, wie die vor Wittenberg der gefangene herr mit eigener Sand verzeichnet" (Weimar. Archiv, Regiftr. K Ro. 6). Die Ausbrucksweise wird ungefähr die nämliche gewesen sein, Die in ber bei Hortleber, Bb. 2, Buch 3, Cap. 71 vorzufindenden Redaction ber Capitulation herricht. Diefe lettere Redaction ift die nämliche, ju welcher Morit feine, weiterhin zu besprechenden Unmerfungen, bez. Abanderungsantrage machte (Drest. Archiv Loc. 9139, Rriegs. bandel, Ginnehmung, Aufforderung . . . fol. 427). Mehrere Sate ber ermabnten Redaction find gang offenbar auf Grund von Johann Friedrichs "Gegenartiteln" aufgenommen - eben dies ein beutlicher Beweis, daß berienige Entwurf, ber bem Johann Friedrich bei Anfertigung feiner Gegenartifel vorlag, ein noch früherer, beg. Mirgerer ober armerer war als jene bei Hortleber fich findende Redaction. Einen Sat aber hatte jener frühefte Entwurf, welcher in ber bei hortleber befindlichen Redaction fehlt; diefer San betraf die Religion. Denn daß ein bierauf bezüglicher Sat in dem früheften Entwurf vorhanden war, fieht man aus bem barauf bezüglichen Paffus in ben "Gegenartiteln". Bei ber Burudweisung

einer Riederlage, wie sie Johann Friedrich erlitten, ganz von selbst verstand: Freilassung des in kaiserlichem Dienst gefangenen Markgrasen Albrecht von Brandenburg-Culmbach, Käumung der überzogenen albertinischen, mansfeldischen und anderer Gebietstheile, sowie Herausgabe alles dessen, was Johann Friedrich innerhalb seiner Lande von dem Besize Fremder — namentlich des deutschen Rittersordens — an sich gerissen, während er rücksichtlich der eigenen Unsterthanen, die von ihm beraubt worden seien, kaiserlichem oder kammergerichtlichem Urtheile sich zu sügen angewiesen wurde. Auch das Bersprechen, keine Rache für das Geschehene zu üben, jeder Bersbindung mit des Kaisers und des römischen Kaiser ausdrücklich von denen, gegen welche das Bündniss Wirkung erlangen möge, auszunehmen, war nur die einsachste Consequenz der ganzen Lage.

Desto schwerer sielen die anderen Bestimmungen — das eigentliche Wesen des Bertrages bildend — ins Gewicht; am schwersten der erste Artitel des Entwurses. Derselbe fordert, daß der Gesangene, sich des Kurfürstenthumes, d. h. der Kurwürde, des Reichserzmarschallamtes, sowie des Landes um Wittenberg und der Burggrafschaft Magdeburg, die einst mit der Kurwürde an das wettinische Haus gesommen, zu des Kaisers Handen verzeihe, fordert also Anersennung dessen, was durch das kaiserliche Decret dom 27. October 1546 über Johann Friedrich verhängt war. Wenn dann außer Wittenberg auch das andere Hauptbollwert der Ernestiner, Gotha mit seinem Grimmenstein, in die Hände des Kaisers gegeben und die Ernestiner verpsichtet werden sollten, keine neuen Besestigungen ohne des Kaisers Zustimmung zu errichten, so kam dies,

dieses Sages mögen benn mündlich die bekannten Protestationen Johann Friedrichs gegen jede ungehörige, die Religion betressende Zumuthung gefallen sein. Der Artikel blieb nun sogleich hinweg; wahrscheinlich trat an seine Stelle ber Sag: "Daß er Alles das so s. A. Mt. zur Wohlsahrt, Ruhe 2c." — gesetzt, auf welchen sich in den "Gegenartikeln" noch keine Beziehung sindet, während er in der mehrerwähnten Redaction der Capitulation (ibid. cap. 72), hier Att. XIV, anzutressen ist.

bei der Bedeutung fester Plätze im damaligen Kriegswesen, einer Wehrlosmachung der Lande Johann Friedrichs für die Zukunft gleich. Seine politische nnd kirchliche Haltung ihm für diese künftige Zeit noch specieller, als es in den bereits aufgeführten Artikeln geschah, vorzuzeichnen, dienten zwei Bestimmungen: die eine ging darauf, daß er sich dem Kammergericht, wie der Kaiser dasselbe neu herzustellen gedenke, unterwerfe, namentlich also auf die im schmalkaldischen Bunde so gewöhnlich gewordenen Recusationen verzichte; die andere verlangte — wir wissen nicht in welcher Form — eine gewisse Fügsamkeit auch in Religionssachen.

Und nun die territorialen Verluste, soweit dieselben nicht schon in dem ersten Artikel, vom Kurfürstenthum, enthalten waren. Daß Johann Friedrich jedem Anspruche auf die bischösslichen Gebiete von Magdeburg und Halberstadt, zu deren Abtretung er erst während des Krieges den Bischof genöthigt hatte, entsagen mußte, konnte freislich nicht wohl anders sein 1). Wit einer überaus großen Einbuße alten Besiges aber bedrohte ihn derjenige Artikel, dessen erste Hälfte besagte: die Lehen der böhmischen Krone sollten dem böhmischen Könige (der sie bereits besetzt hatte) bleiben. Damit wurde ein nicht unansehnliches Gebiet, welches die Wettiner unter einer ziemlich inshaltlosen böhmischen Lehnshoheit besessen, vornehmlich was sie seit mehr als hundert Jahren im Boigtlande erworben, dem Johann Friedrich zu Gunsten des römischen und böhmischen Königs abgesorbert. Der Prager Vertrag, von Ferdinand und Morit vor ihrer

<sup>1)</sup> Roch weniger selbstständige Bedeutung hatte der Artikel, der den Berzicht auf alle Gerechtigkeit in Halle betraf. Was von solcher Gerechtigkeit Ishann Friedrich ansprechen mochte, konnte er nur ansprechen als Besitzer des Erzbiszthums Magdeburg oder des gleichnamigen Burggrafenthums, über welches letztere schon der erste Artikel entschied. Wie denn auch in einer der Bemerkungen, die später auf albertinischer Seite zu dem Entwurfe gemacht wurden, dei diesem Artikel sich gesagt sindet: Hat an sich keine Gerechtigkeit ohne was der Kur anskängig, dieselbe bleibt bei der Kur billig. Diese Anmerkung ist, wie mehrere von denen, aus denen ich sie hervorhebe, durchgestrichen, nicht weil sie eine Unrichtigkeit enthalten hätte, sondern jedenfalls nur, weil man keinen Grund fand, sich gegen einen, dem Johann Friedrich auferlegten Berzicht, bloß weil er selbstverkändlich und daher überstüsssig, zu erklären.

gemeinsamen Besetzung der ernestinischen Lande abgeschlossen, hatte darüber entschieden und auch, was von böhmischen Lehen den Wettinern bleiben sollte — Leisnig, Coldit und Gilenburg — nicht für Johann Friedrich vorbehalten, sondern dem Morit bestimmt, der dafür dem Könige anderweit, mit Geld oder mit Land und Leuten, einen Ersat leisten sollte.

Den Schlukftein von Allem aber, was in dem bisher Aufgeführten gefcheben mar, ben Sieg auszubeuten, ichienen bie Sate am Ausgange bes Entwurfs zu bilben. Mit Annahme aller ber verlangten Bedingungen follte ber Gefangene nur eben fein Leben. nicht eine bestimmte Aussicht auf Wiedererlangung feiner Freiheit erfaufen. Rur dabin follte die verdiente Todesstrafe abgewandelt merben, daß Johann Friedrich an des Raifers ober des faiferlichen Bringen Sofe, nach Wahl bes Raifers und fo lange es bem Raifer beliebe, sich aufzuhalten gelobe, daß er sich auch, ohne sich beghalb an fein Gelübbe weniger gebunden zu achten, eine Bewachung gefallen laffe. Streng genommen hatten bann freilich aufs Erfte bie meisten Artikel ber Capitulation, sofern fie eine gewisse Freiheit bes handelns und Unterlaffens voraussetten, für die Berson Johann Friedrichs gar teinen Sinn; fie erhielten benfelben erft, infofern fie auf feine Gemahlin und feine Rinder ausgebehnt wurden. Denen, fo hieß es nämlich, follte, was nach allen ben Berfügungen ber früheren Artifel von den Besitzungen des Gefangenen übrig bleibe, gelaffen werben, vorausgesett, daß auch fie die Cavitulation annähmen und vollzögen.

Gleichwohl ist mit dem Gesagten noch immer nicht Alles gegeben. Ein wichtiger Punkt blieb in dem Entwurse zu fernerer Erörterung offen, die Ernestiner mit einer Steigerung ihrer Einsbußen bedrohend, dem Kaiser aber ein Mittel mehr darbietend, sie, nicht minder jedoch ihren albertinischen Better, seine Macht fühlen zu lassen. Morig erhob Ansprüche auf noch anderes Besithtum Johann Friedrichs als was ihm mit der Kurwürde zugewiesen; in wieweit nun diese Ansprüche zur Geltung zu kommen hätten, darzüber, so war der Sinn eines kurzen Sages in dem Entwurf, sollte

unter kaiserlicher Bermittelung zwischen bei beiben Fürsten gehandelt werden 1).

Der Raifer hatte benn auch - allem Anscheine nach, mabrend ber erfte Capitulations-Entwurf noch in der Arbeit mar - ben Morik aufgefordert, seine Wünsche und Forderungen zu entwickeln. Die hierdurch hervorgerufene Gingabe von Morik ift nun ein Schriftstud von eigenthumlichem Interesse 2). Dit einer Art leibenicaftlicher Beforgnig bietet fie Alles auf, um ben Raifer ju icarfem Refthalten und bestmöglichster Sicherung ber Bortheile feiner gegenwärtigen Stellung, nicht minder zur Anerkennung der Morigischen Bratentionen zu bewegen. Nach Bezeigung ber Freude, daß die soeben verlaufene Ariegsübung burch Demuth und unterthänige Folge bes Feindes gegen Raifer und Ronig ju Frieden gewandelt worden, worauf ja bon Anfang an Morigens lebhaftefter Bunich gegangen und wozu er immer den Feind zu persuadiren bemüht gewesen sei, folgt der Ausdruck der Hoffnung, Raifer und Rönig werde bei diefer Sache alle Gelegenheit alfo bedenken, daß dasjenige, fo einmal gewilligt, gehalten werben muffe und bag bie letten Dinge nicht ärger würden als die erften. Mit Gindringlichkeit - Raifer und Ronig hatten ja gemerkt, wie leicht in diesen und anstoßenden Landern die Unterthanen aufzuwiegeln seien — wird die Nothwendigkeit geltend gemacht, daß nicht blog ber Gefangene, fonbern auch fein Bruder, seine Sohne, sowie seine Landstände auf den herzustellenben Bertrag vervflichtet wurden. Und gang flar und "undisputirlich" sei Alles zu ftellen, benn Raiser und König kenne ja die Art ber Gegner, ihren Sachen mit weitläufigen Reben und mit gebrudten Buchlein einen Schein zu geben; wie benn jest gar leicht der Bertrag durch das Borgeben, daß er gegen Gott, daß er auf bie Berhinderung bes gottlichen Wortes gerichtet, daß er bem 30= bann Friedrich abgedrungen und abgezwungen fei, angefochten wer-

<sup>1)</sup> Die zweite Galfte bes Artikels, in beffen erfter Galfte von den bobmischen Leben die Rede ift.

<sup>2)</sup> Gine Auseinandersetzung, offenbar von einem Rathe des Morit ganz frei, ohne daß irgend ein kaiserl. Entwurf dabei vorgelegen, abgefaßt, in dem Dresd. Archiv, Soc. 9139; Ariegshändel, Cinnehmung u. s. w. fol. 445.

ben und eine Berletung bes Bertrages bann in ber Rebe, man muffe Gott mehr gehorchen als ben Menfchen, eine Rechtfertigung bor bem gemeinen Manne finden moge. Auch das Berlangen, daß Gelb und Gelbeswerth in ben bon dem Gefangenen befest gehaltenen Festungen einer Untersuchung und Sichtung unterliege, damit ben Unterthanen bes Morit und feines Bruders das ihnen Geraubte und Abgebrandichatte zurudaeftellt werden tonne, auch dies Berlangen wird mit bem Hinweis auf die neue Unruhe begründet, zu beren Anstiftung sonft wohl die aufgebäuften Vorräthe bienen konnten. Gegen bas Enbe ber Gingabe bin tommt bann ber Sauptnachbrud auf die Rechtfertigung des Umfanges zu liegen, in welchem Morit fich aus ben Ländern des Gefangenen Zutheilungen gemacht zu sehen begehrt. Welchen Schaben, so bemerkt er, seine und seines Bruders Lande burch den Gefangenen erlitten hatten, sei am Tage. Selbst wenn sie das gange Land ihres Betters in Niekbrauch haben follten, würden fie innerhalb Menschengebentens nicht vollen Erfat Und nicht bloß Morits und August, auch ihre Unterthanen erwarteten Entschädigung für bas, mas fie im Dienste bes Raifers eingebüßt. Es fei ju berüdfichtigen, wie die thuringifchen Lande, die Morit dem Johann Friedrich ju laffen gedenke, burch ben Rrieg nur wenig angegriffen, dagegen Morigens und Augusts Besitzungen in Thuringen und Meißen hart mitgenommen, das Land aber, welches unmittelbar an der Kur hange, nur gering und mit Laften beschwert fei.

Die eigentliche Bezeichnung bessen, was Morit an Land und Leuten verlangt, erfolgt in einem eigenen Schriftstück. In. Zu der Kurwürde und ihrer Zubehör fordert es Alles, was bisher im Osten der Saale ernestinisch gewesen. Somit sollte denn an der Elbe neben Wittenberg auch Torgau, einer der gewöhnlichen Fürsten= und Regierungssise in damaliger Zeit, es sollte ferner, was an der Mulde dem Johann Friedrich gehörte, Eilenburg, Grimma, Zwickau, Coldiz, Schwarzenberg u. A. m., es sollte alles ernestinische Gebiet zwischen Mulde und Saale, Borna und Altenburg, Konneburg und Schwöln, Ziegenrück, Reustadt a./O., Eisenberg, an Morit über=

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv Loc. 9139, Kriegshändel 2c. fol. 433.

Berloren war damit auch der ernestinische Antheil an der jo bochgepriesenen Ginnahmequelle bes fachfifden Fürftenhaufes, an bem Bergwesen des Erzgebirges. Aber auch links von der Saale bacte Morit ben erneftinischen Besitz nicht ungeschmälert bleiben zu Rach Gotha ftredte auch er feine Sand aus. ferner bas Schirmrecht über alle brei sächfische Stifter für fich allein begehrte, fo wollte er auch die wettinischen Schutrechte über bie Städte Erfurt, Rordhausen, Mühlhausen, bisher ein gemeinschaft= liches Besithtum beiber Linien, nicht mehr mit dem Better theilen; für fich verlangt er ferner die Lehnshoheit über den wichtigsten unter ben thuringifden Bafallen des wettinischen Saufes, ben Grafen von Schwarzburg. Man nehme noch hinzu die alsbald hervortretende Bemühung bes Morit, bon ben Städten und Aemtern, welche ben Erneftinern gelaffen murben, ben wichtigften Theil ber Ritterschaft, bie Schriftsaffen, abzutrennen, so erkennt man wohl überall ein Beftreben, die Stammesvettern berjenigen Rechte, die als eigentlich caratteriftifch für eine hobere fürstliche Stellung gelten mochten, nach Möglichkeit zu entkleiden 1). Ihr Territorium überall durchbrochen bon Bütern, beren Besiter bon dem Albertiner abgehangen hatten, fie felbft nur im Befite von allerhand Berechtigungen, wie fie etwa größeren Grundherren in ihren Dörfern ober Städichen auch aufteben mochten, einer nennenswerthen Ritterschaft ober fonftiger ansehnlicher Bafallen entbehrend, hatten fie etwa eine Position einge= nommen, wie die, mit welcher, bei bem allmählichen Gindringen ber

<sup>1)</sup> Dazu paßt benn sehr gut die Ausdrucksweise, deren sich später einmal, auf dem Berhandlungstage zu Zeit im Nov. 1548, Georg v. Carlowig bedient (Weimar. Archiv, Registr. M): Er sei vor Wittenberg dabei gewesen und wisse, daß den ersten Tag so gehandelt worden, daß den jungen Herren nur die Aemter und Städte, die jenseits der Saale, gelassen, daher auch die beiden Aemter Dornburg und Kamburg ihnen gegeben werden sollten (hierüber s. weiter unten), und als Moritz vermerkt, daß der Kaiser die jungen Herren sürsten leiden könne (dies wären sie also, muß man schließen, nicht vollständig geblieben, wenn die Dinge auf jener Grundlage des ersten Tags geblieben wären?), hätte er sich erboten, sich der Lande der jungen Fürsten nicht anzumaßen, nur daß ihm die Kriegskosten erstattet würden; aber des anderen Tages. . . . . Es ist dies die S. 79, Anm. 2 citirte Stelle.

Primogenitur, der jüngere Bruder neben dem älteren, im albertinischen Sachsen eben damals August neben Morit, abgefunden wurde, ohne alle Fähigkeit einer selbstständigen Araftentwicklung und immer nur darauf angewiesen, im Fahrwasser der vorherrschenden Linie einherzuschwimmen. Und auf diese materiellen Forderungen folgten wieder Mahnungen an die Nothwendigkeit, seste Sicherheiten sür das Herzuskellende sich geben zu lassen, sodann Erinnerungen an allerhand einzelne Punkte, welche zur Ergänzung und Bervollskändigung des vorher Gesorderten gehörten, daß mit den abzutretenden Würden und Landestheilen auch alse Urkunden, die sich auf sie bezögen, auszuliesern, daß alle Gesangenen und Bestrickten unentgeltlich freizugeben und loszuzählen, daß neben Morit auch dessen Bruder August für erlittene Berluste schalos zu halten sei u. dergl. m.

Allem Anschein nach wurde nun von Morigens Schriftstüden dieses zweite 1), das seine positiven Forderungen an Johann Friedrich selbst enthielt, dem Letzteren zugleich mit jenem vom Kaiser kommenden Entwurfe des Unterwerfungsvertrages zugestellt, um darüber seine Erklärung zu vernehmen. Aus dieser Erklärung 2) ift nun sattsam das Eine bekannt, daß Johann Friedrich das Ans

<sup>1)</sup> Jedenfalls lag dem Johann Friedrich, indem er oder sein Kanzler die zweite der sogleich zu erwähnenden Aufzeichnungen absakte, das Berlangen Morikens nach dem Kurfürstenthum sowohl, als den meißnischen Bestungen (unter welchen in diesen Berhandlungen die osterländischen mitbegriffen wurden) vor, wie dies aus den einleitenden Worten der Aufzeichnung deutlich hervorgeht. Es heißt da: wenn er die Meinung haben müßte, daß Johann Friedrich das Kurfürstenthum und Burggrafenthum zu Magdeburg neben dem Markgrafenthum Meißen und den Bergwerken verlassen müßte, so . . . .

<sup>2)</sup> Gegenartikel ber Capitulation, wie die vor Wittenberg der gefangene Herr mit eigener Hand verzeichnet, Weimar. Archiv, Registr. K. Ob sie bestimmt waren, in dieser Form dem Kaiser selbst vor Augen gebracht zu werden, oder nur als Grundlage und Anhalt für mündliche Erklärungen zu dienen, muß und kann wohl dahingestellt bleiben. Daß die Fassung keine kanzleimäßige ist, dürfte wohl auch im ersteren Falle nicht Wunder nehmen, bei der Schnelligkeit, mit welcher hier in ein paar Tagen Entwürfe, Gegenvorschläge u. s. w. ausgetauscht werden mußten.

finnen, fich in bem Religionspuntte fügsam ju zeigen, entschieben Wir baben die Formel felbst ober wenigstens zurüdaewiesen. einen Entwurf dazu bor uns. Die Erwiderung auf das Anfinnen ift gang in der Ausdrucksweise gefaßt, die in den letten Jahren rudfictlich ber Concilienfrage fich eingeführt hatte; fie behauptet ben bisher eingenommenen Standpunkt mit so ruhiger Bestimmtheit, daß ein Bergleich zwischen diesen Worten und fo manchen Erflärungen jener letten Jahre nicht das Mindeste von bem inzwischen Borgefallenen, von ichwerem Rampfe und fläglicher Riederlage, verrathen wurde. Der Bergog, fo befagt ber Sas, wolle feine Confession, so er mit seinem Bater und Anderen 1530 übergeben, und wie bisber in feinen Landen gelehrt und gepredigt worden, der Erfenntniß eines gemeinen, freien, driftlichen, unparteiifden Concils in beutider Nation, vermoge bes Speierifden Reichsabichiebes unterworfen haben und dem, was darin driftlich erkannt, nachkommen. was damals biefe Worte, namentlich auch die Bezugnahme auf ben Speierischen Reichstag von 1544, in lutherischem Munde bedeuteten : bie volle Freiheit des eigenen Standpunktes, die weitreichenoften Einwendungen gegen bie Anerkennung bes Concils von Trient. sowie gegen jede widerwärtige Anmuthung überhaupt waren barin borbehalten.

Hatte nun aber die kaiserliche Politik schon in den Friedensverhandlungen mit den süddeutschen Städten und dem würtembergischen Herzog es unräthlich gefunden, in der Religionsfrage allzu
ausgeprägte Verpflichtungen aufdrängen zu wollen, so hatte sie jett
in Bezug auf Johann Friedrich weder ein stärkeres Interesse bei
dem Versuche, noch eine bessere Aussicht, daß der Versuch gelinge.
Die protestantischen Städte in Süddeutschland hatten bei ihrer Unterwerfung eine kaiserliche Nebenversicherung dahingenommen, die
mancherlei Ansichten und Aussichten Raum ließ; für den Vertrag
zwischen dem Kaiser und Johann Friedrich hatte der Widerspruch
des Letzteren gegen die geschehene Anmuthung die Folge, daß der Artitel ganz beseitigt, der Religionspunkt in dem Vertrage gar nicht
berührt wurde. Wahrscheinlich an die Stelle des beseitigten Artikels
kam jetzt ein Satz, allgemeinhin besagend, der Gefangene solle auch
alles das, was der Kaiser zu Wohlfahrt, Ruhe und Einigkeit der

deutschen Nation auf kunftigem ober anderen Reichstagen mit Participation der Stände des Reiches verordnen werde, festiglich halten.

Mit der Religionsfrage war für die Protestanten, auf einer langen Reihe von Reichstagen, die Frage über die Zusammensehung des Reichstammergerichts in engste Berbindung gekommen. Gern hätte Johann Friedrich sich auch hier, gegenüber der Forderung, künftig den Entscheidungen des Gerichtes Gehorsam zu leisten, einige Freiheit gewahrt. Er drückt, indem er den betreffenden Artikel annimmt, die Hossung einer unparteilschen Zusammensehung des Gerichts durch den Kaiser aus, auch hier Bezug nehmend auf den Speierischen Reichsabschied von 1544.

Was aber die übrigen Artikel anlangt, so erhebt fast nirgends Johann Friedrich eigentlichen Widerstand, sondern spricht nur seiner= feits gewisse Buniche aus, durch deren Erfüllung bas Drudende bes ihm Angesonnenen einigermaßen gemilbert, an den Anspruch ein billiger Gegenanspruch geknüpft, namentlich auch seinen Freunden und Ariegsleuten Berzeihung, Sicherheit, ehrenvolle Behandlung gewährleistet werden follte. Muffe Wittenberg und Sotha an Morit fallen, fo moge wenigstens ben Erneftinern, vermittelft ber Gefammt= belehnung, ein Successionsrecht für den Fall eines fünftigen Aussterbens der Albertiner gewahrt bleiben. Auch möchten alle in beide Festungen geflüchteten Guter ihren Gigenthumern gesichert, bem Rriegs= volt aber ehrenvoller Abzug mit Wehr und harnifch eingeräumt Solle Markgraf Albrecht ohne Lösegeld frei werden, so moge bas Gleiche von dem Mitgefangenen Johann Friedrichs, Ernst von Braunfoweig gelten und dieser sowohl, als fein Bater und Bruder wieber zur faiferlichen Gnabe gelangen. Berichonung mit ber faifer= lichen Ungnade begehrt Johann Friedrich vor Allem auch für seinen eigenen Bruber, seine Angehörigen, seine Rriegsleute. Schwerste, mas seiner Berson auferlegt wird, in den Berluft seiner Freiheit, ergibt er sich; was er hier wünscht, beschränkt sich darauf, daß es ihm gestattet fei, fich juvorberft auf brei Monate gu beur= lauben, und erft nach beren Ablaufe fich am faiferlichen Sofe einzu= ftellen, um hier und nirgends anderswo, so lange es dem Raiser beliebe, zu verweilen.

Und auch bei ber Besprechung der territorialen Abtretungen 1) erhebt er gegen das, was ihm im Interesse bes Raiserhauses angeben Bergicht auf die bobmifden Leben, muthet wird, gegen feinerlei Einwendung. Dafür fucht er den Ansbruchen bes Stammesbetters entschiedene Schranten zu feten. In erfter Reibe bringt er einen Bedanken, deffen Ausführung dem erneftinischen Saus vielleicht, aus ber jekigen Roth beraus, ben Beg au einer Bebeutung neuer Art eröffnet baben wurde. Wenn bas erneftinische Saus wirklich auf die Rurwurde und ihre Zubehor, sowie auf die öftlichen Bebiete verzichten muffe, so moge man ihm Thuringen so, wie es einst Wilhelm, Friedrich des Sanftmuthigen Bruder, befeffen, ein= räumen. Damit mare benn ber langgebehnte albertinische Strich, an Unstrut und helme im Rorden bes Landes sich hinziehend, mit ber Maffe des thuringischen Besithums der Ernestiner vereinigt und das ernestinische Saus im Wesentlichen das einzige Fürftenbaus im Man ware in ber Lage gewesen, ben Grafen Lande geworden. und herren bes Landes immer mehr Boden abzugewinnen und es zu einem compacten Territorium gleichartiger Bevölkerung zu bringen. wie beren nicht eben viele in Deutschland vorhanden waren. diesem Antrage burchzudringen, hatte indeg offenbar Johann Friebrid felbst nur wenig Hoffnung; für ben Fall, bag es nicht gludte, war sein Begehren, zu bemjenigen, mas Morit ben Erneftinern gonnen wollte, benjelben noch 5 bis 6 ansehnliche Aemter zwischen ber oberen Elster und Saale 2), ferner bie Lehnshobeit über ben Schwarzburger und den Schut über Raumburg-Reit gelaffen zu feben. Dazu verlangte er bann noch eine jährliche Zahlung von 15,000 fl.;

<sup>1)</sup> Diese geschieht in einem eigenen Schriftstud (im Weimar. Archiv unmittelbar hinter ben soeben citirten zu finden), in Bezug auf welches übrigens bestimmter, als in Bezug auf das vorhergehende anzunehmen ist, daß es nicht dazu, dem Raiser vorgelegt zu werden, sondern nur zum Anhalt für Johann Friedrich während der Berhandlung, oder etwa zu einer slüchtigen Instruction für seinen Ranzler bestimmt war.

<sup>2)</sup> Amt Saalfeld, Beiba, Arnshaug, Leuchtenburg, Ziegenrud. Reben biefer Aufführung steht: Rota Gisenberg. Auf letzteres Amt wurde in späteren Berhandlungen ein besonderes Gewicht gelegt.

und da es zur Sprache gekommen war, daß dem Bruder des Gefangenen als Strafe für seine Theilnahme an der Rebellion von der Pension, die er laut Erdvergleichs von diesem bezog, die Hässte gestrichen werden sollte, so ersuchte Johann Friedrich den Raiser, diese 7000 fl. dem Johann Ernst nicht abgehen zu lassen, wohl aber ihn mit der Einforderung derselben an den Better, den neuen Aurfürsten, zu weisen. Welcher von den zwei Borschlägen nun aber beim Kaiser Zustimmung sinden mochte, auf beide Fälle suchte Johann Friedrich Gotha sammt den Besestigungen der Stadt zu retten. Allenfalls könne ja, statt der kostspieligen und unnüßen Schleifung, dem Moritz ein Oessnungsrecht an der Festung eingeräumt werden.

Die Aufnahme, welche biefen Aenberungsgefuchen bei bem Raifer zu Theil wurde, bewieß in der That, daß der Lettere nur eben, foweit es darauf ankam, fich felbst die volle Gewalt über die Erne= ftiner für die Butunft ju sichern, ben ftrengen Raifer gegen ben Befangenen herauszufehren, eine bon biefem Standpuntte aus überfluffige Ungunft aber nicht zu üben gedachte 1). Die Bitte um ben breimonatlichen Urlaub abzuschlagen, mag vielleicht Rarl icon burch die Erinnerung an seine Erfahrungen mit Ronig Frang I von Frankreich zurüchgehalten worden sein. In Bezug auf die erbetene Befammtbelehnung gingen ber Raifer und feine Rathe nicht über allgemeine Bertröftungen binaus 2). Richt blog über Bittenberg, sondern auch über Gotha mahrte fich der Raiser vollfommene Berfügungsfreiheit. In allen übrigen Buntten erhielten die Bunfche bes Gefangenen - bie und ba mit einigen leicht begreiflichen Beforantungen und Bedingungen - ein geneigtes Bebor. Die fahrende habe Johann Friedrichs und seines Bruders foll ihnen aus Witten-

<sup>1)</sup> hier ist von derjenigen Redaction die Rede, in welcher wir die Capitulation bei Hortleder, Bd. 2, Buch 3, Cap. 71 vor uns haben und in welcher sie dem Moriz zu weiterer Aussprache vorgelegt wurde.

<sup>2)</sup> Daß ihm in dem Lager vor Wittenberg eine solche Bertröftung gesschen sei, erwähnt Jobst v. hapn in einem Brief an Johann Friedrich, Weismar, am Freitag nach Margar. (15. Juli) 1547, Weimar. Archiv, Registr. M, Ro. 1.

berg und Gotha verabfolgt werden, jedoch mit Ausnahme des Gefoutes und eines Theils ber sonftigen Priegsruftung; mas bon Anberen in die beiden Reftungen gefluchtet ift, follen die Gigenthumer juruderhalten, doch daß fie fich S. R. DR. gehorsam erzeigen, wie fichs gebührt. Ernst von Braunschweig erhält seine Freiheit zurud und Biederaufnahme in die kaiferliche Gnade, doch nur fo, dak er auch seinerseits den Bertrag, über den man verhandelt, annimmt und fich zu demfelben verbflichtet, und daß von der anderen Seite der gefangene Landaraf von Leuchtenburg losgelassen wird. Ariegsvolt follte freien Abzug haben, mit Wehren und Troß, aber beimlich und ohne die Fahnen. Dem Bruder, den Angehörigen, den Rathen, Sbelleuten und Dienern Johann Friedrichs war der Raifer 311 berzeihen bereit, sofern sie den gegenwärtigen Artikeln nicht widerftrebten und fo, daß Dritten alle etwanigen Ansprüche vorbehalten wurden; nur ein paar von den Rriegsoberften Johann Friedrichs, welche noch bei Abschluß der Capitulation gegen den Raiser unter den Waffen ftanden, find folieglich gang bon der Amnestie ausgenommen worden, ein Dritter, Thumsbirn, ledialich für den Kall. daß er nicht innerhalb Monatsfrift fein Bolt gerlaufen ließe. Cbenfo wie der erfte Entwurf der Capitulation, ging übrigens auch die neue Redaction, die nach Johann Friedrichs Bemerkungen abgefaßt wurde, auf die territoriale Auseinandersetzung zwischen diesem und Rorit nicht ein, fondern verwies in diefer hinfict auf fernere Berhandlung; wohl aber wurde dem Morit, neben der neuen Redaction der Cabitulation, die Erklärung Johann Friedrichs über die territoriale Auseinandersetzung mitgetheilt.

Ueberaus interessant ist nun da der Eindruck, welchen die Zugänglichkeit des Kaisers für so manche Wünsche des Gefangenen und vielleicht auch mancherlei persönliche Bezeigungen, deren Gegenstand Johann Friedrich von Seiten der Spanier und anderer Leute aus den Umgebungen Karls V geworden, auf Morit und seine Käthe gemacht haben muß. Diesen Eindruck mögen wir erkennen in einer Anzahl von Kanddemerkungen zu der neuen Redaction des Entwurfes 1); aus Moritzens Kanzlei herrührend, sind sie offendar

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv 9139, Rriegshandel, Ginnehmung 2c. fol. 427.

bazu bestimmt gewesen, bei mündlichen Berhandlungen über biefe Redaction den Bertretern von Morigens Sache jum Anhalt ju bienen. Biele bon ben Bemertungen athmen nur benfelben Beift, ben wir bereits aus Morikens früheren Schriftftuden tennen, allgemeinhin die Beforanif bor Johann Friedrich und bor dem Migbrauch, welcher aus jeder Concession an denselben entspringen konnte. Bas aber für uns jest ganz besonders in Betracht tommt, ift bas hervortretende Migtrauen, ob die Berpflichtungen, welche Johann Friedrich bem Raifer gegenüber eingebe, auch allezeit bem Moris eine hinlangliche Dedung verleiben, ob der Raifer immer Moritens Sache als die seinige anzusehen für gut finden werde. Selbst bag ber Raifer Wittenberg und Gotha für fich felbft behalte, mochte man nicht gang undentbar achten; wo bon ber Auslieferung ber Städte in die Sande des Raifers die Rebe ift, findet fich bagu bemerkt: boch bag u. an. H. von ber taif. M. einen Berftand habe, bag Ihr. D. folde Rur und Festungen anders Riemand benn f. f. In. gustellen wolle. Ramentlich aber will man sich nirgends damit begnugen, daß Johann Friedrich fich nur dem Raifer und Ronige gegenüber zu Gehorfam, friedlichem Berhalten n. f. w. verbindlich mache, fondern verlangt überall ausbrückliche und felbfiffandige Berficherungen auch für Morit. Richt blog des Raifers, fondern auch Morigens Vorwissen und Bewilligung soll nöthig fein, damit Johann Friedrich neue Befestigungen in seinem Lande anlegen burfe. aus Wittenberg abziehende Kriegsvoll wünscht Morit in Berpflichtung genommen, vier Monate lang nicht gegen ben Raifer und gegen ihn felbit, ben neuen Rurfürsten, ju bienen. Den Bergog Ernft von Braunfdweig bei feiner Freilaffung nur auf die Capitulation zu verpflichten, will nicht ausreichend erscheinen; es foll ihm bie Zusage abgenommen werden, gegen ben Raiser, ben Bergog Morit und die Ihren Zeit seines Lebens nicht zu tampfen, noch fich für seine Gefangenschaft zu rächen. Nicht bloß ben Feinden bes Raifers und Ronigs, sondern auch denen des Morig keinen Füricub zu thun, foll Johann Friedrich versprechen; nicht blog ben Bundniffen, die er jum Nachtheile ber Erfteren, sondern auch benen, die er zu Morigens Nachtheile errichtet hat, foll er entfagen. Solde, an benen Johann Friedrich bas Bergangene niemals ju rächen verpflichtet werde, will man neben dem Könige von Danemark den Morit, den August ausdrücklich genannt wissen. Ramentlich aber foll Johann Friedrich ebenso sehr als Gefangener Moritens und seines Bruders, wie als Gefangener des Kaisers gelten; nicht ohne Borwissen und Zustimmung jener Beiden soll er losgezählt oder zu einem neuen Vertrage gelassen werden.

Und daß man auf taiserlicher Seite biefe von Morit gewunichten Zufate feineswegs als etwas Gleichquitiges betrachtete, fceint febr flar; warum batte man bann nicht wenigstens einigen berfelben die Aufnahme in die Capitulation gewähren follen? Run aber erfuhren die Moritichen Bemertungen nur an 'amei Stellen Berudfichtigung, und auch hier nur, um als Anlag zu ein paar Erganzungen zu dienen, die gar nicht bem Sinne, in welchem bie Bemerkungen felbst gemacht waren, entsprachen. Bu bem Artikel von ber unentgeltlichen Freilaffung bes Markgrafen Albrecht hatte eine jener Bemerkungen ben Wunsch gebracht, alle Gefangene und Befiridte ber Erneftiner überhaupt möchten unentgeltlich freigegeben werden; in ber faiferlichen Ranglei aber murbe bem Entwurf ein Artifel eingefügt, ber alle Befangene, die auf beiben Seiten, auf ber bes Morit und bes Johann Friedrich gegen einander gemacht und noch in Beftridung feien, unentgeltlich loggugablen befahl; nur wer im Dienft ober Sold bes Raifers ober Ronigs Gefangene gemacht, follte zu einer folden Loszählung nicht verbunden sein. Ebenfo ließ man fic, wo von Ernft von Braunichmeig die Rebe mar, au einem Bufat bereit finden; aber nicht auf eine besondere Berpflichtung bes herzogs gegen Morit ging berfelbe bin, sonbern auf einen Juffall des Gefangenen bor bem Raifer, sowie auf einen ibm abzunehmenden Gib allgemeinerer Natur : wiber ben Raifer und Ronig, ihre Lande, auch Rurfürsten, Fürsten, Grafen, herrn bom Abel u. A., fo ben Majeftaten anhangig, nimmermehr gu bienen. 3m Uebrigen wurde die gange Reihe der Mortichen Unliegen ignorirt. Reine Geneigtheit murbe bewiesen, den Johann Friedrich gegen ben Raifer und gegen Morit als gleichmäßig verpflichtet, beibe Lettere ihm gegenüber in gleicher und bon einander unabhängiger Berechtigung hinzustellen, teine Geneigtheit überhaupt, bem Johann Friebrich laftig ju fallen, um bem Better gefällig ju fein. Wenn Morit, beim Abzuge der Besahungen von Wittenberg, Gotha, Heldrungen und Sonnewald, ausdrücklich Sorge getragen wünschte, daß die Abziehenden nicht, was sie vorher in Morizens Landen geraubt, als ihr Eigenthum mitnähmen, wenn er an ein paar Stellen gewisse Berpflichtungen nicht bloß dem Johann Friedrich, sondern auch dessen Bruder und Söhnen persönlich auferlegt, wenn er den Johann Friedrich ausdrücklich zur Herausgabe der Urkunden, Register und Rechnungen, die sich auf die abzutretenden Lande bezögen, genöthigt wissen wollte: in den schließlichen Text der Capitulation ist von Alledem nichts übergegangen.

Bang besonders aber noch Gines. Wenn bei fpateren Belegenbeiten ermähnt mirb, mie fich bei Berhandlung ber territorialen Anfprüche bes Morit in bem Lager vor Wittenberg ber Raiser, ber Ronig und ihre Diener bemüht hatten, ben Morit ju manchen Nachgiebigkeiten su bewegen, fo finden fich die beutlichen Spuren babon auch in ber Aufaereatheit, welche fich an Morit ober seinen Rathen vorzüglich bei Erörterung biefer Unsprüche ju erfennen gab. Bu jenem Sate bes Capitulationsentwurfes, ber für biefe Fragen auf die Bermittelung bes Raifers hinweift, findet fich eine Randbemerkung; daratteristisch bleibt fie, auch wenn der Schreiber felbst ober einer feiner Collegen gut fand fie burchauftreichen. "Was f. f. Gn. gethan", fo beißt es ba, "haben fie auf Ihr. M. ernstlich Gebot und berfelben zu Gehorfam gethan; und mare fonft f. f. In. weger gewest ungehorsam ju fein und fich auf ber Ungehorsamen Seite finden zu Igffen". Ueber bie Ansprüche selbst handelt eine eigene Eingabe bes Rurfürften an ben Raifer 1). In berfelben macht Morit ein baar Zugeständniffe. Zwei Aemter will er zulegen. Immer bedacht, die Erneftiner fo viel wie möglich auf bas linte Saalufer ju beschränken, mablt er baju ein baar von seinen eigenen Aemtern, Dornburg und Camburg: bagu bewilligt er noch eine jährliche Zahlung, mahrscheinlich von 10,000 fl. 2) Auf bas Rachbrücklichste bittet er aber auch, nun nicht

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel, Einnehmung 2c. fol. 473: Soviel den 12. Artikel anlangt u. s. w.

<sup>2)</sup> In dem Concept zur Eingabe an den Raiser findet fich der Ort, wo die Zahl stehen muffe, nicht ausgefüllt. Der in demfelben Altenbande fol. 462

weiter in ihn zu dringen, hinweisend auf seinen und seiner Unterthanen erlittenen Schaden, auf ihren Gehorsam, um deswillen sie in diesen Schaden gekommen, und auf die Unbilligkeit, die darin liegen würde, wenn die jungen Bettern des geübten Muthwillens und der Rebellion des Baters mehr genießen sollten als Moriz und die Seinen ihrer Beständigkeit und ihrer Treue. Hier ist es dann, wo Moriz die Aeußerung thut: besser werde sonst sein, es behielte Jeder, was er vorher gehabt, ihm aber werde sein Schaden in anderer Weise ersett. Wohl 50,000 st. jährlichen Sinkommens seien nun der Familie Johann Friedrichs gesichert, vollkommen genug zur Erhaltung ihres fürstlichen Standes; Moriz könne nicht weiter und möge demnach mit größeren Zumuthungen verschont bleiben.

Will man einzelnen Auftritten aus diesen Tagen, deren bei späterer Gelegenheit gedacht wird, eine bestimmte Stelle in der Entwickelung des Handels anweisen, so mag man an den Abend desjenigen Tages, an welchem das zuletzt Berichtete verhandelt wurde, oder an den Morgen des folgenden Tages jenes Erscheinen von Moritz und dem brandenburgischen Kurfürsten vor dem Zelte Johann Friedrichs jene bedenkliche Meldung an den Letzteren über die Lebenszgefahr sehen, in welcher er bei längerem Sträuben gegen die gestellten Forderungen sich befinde. Jetzt, so dürsen wir annehmen, war es, wo der Gesangene dem Kaiser gegenüber sich zu den Bestingungen der Capitulation, wie sie nun vorlag, bekannt hatte 1); nur

befindliche "Ungefährliche Borschlag auf hintersichbringen" aber, ber offenbar in dies Stadium der Berhandlung gehört (es werden hier ganz die in der Eingabe enthaltenen Bewilligungen gemacht, darüber hinaus wird nur noch Eisenberg — jedenfalls um im Nothfalle mit angeboten zu werden — genannt) bringt die Zahl 10,000, und am nächsten Tage (s. ibid. fol. 472) bietet Moritz zu den vorigen 10,000 fl. noch 5000 hinzu. Weiterhin muß er wohl, in diesem Andieten einer Pension zur Ergänzung, dis auf 20,000 fl. hinausgegangen sein. Eine Stelle Dresd. Archiv Loc. 9148, Producte . . . Schriftsaffen 2c. betr., Quadruplik der Ernestiner, weist darauf hin.

<sup>1)</sup> Daß Johann Friedrich jest mit dem Kaiser und auch mit dem Könige ziemlich im Reinen war, ist daraus abzunehmen, daß die Wittenberger Capitulation in den diese Beiden angehenden Punkten materiell fast nichts bringt, was nicht in Stürrliche Zeitschrift. xx. Band.

eben den Einen Artikel, um den sich die Berhandlungen mit Moris drehten, ließ er noch ausgesetzt sein. In Bezug auf diesen Artikel dachte jetzt der Aurfürst von Brandenburg einen vermittelnden Borschlag zur Seltung zu bringen<sup>1</sup>). Wohl möglich daß er, um demselben desto eher bei Johann Friedrich Eingang zu verschaffen, sich bei jenem Einschückterungsversuche betheiligte. Wenn wir dagegen, nach jenen späteren Berichten, Männer aus des Kaisers nächster Umzebung, wenn wir den Herzog von Alba und den Bischof von Arras, dem Gefangenen Beruhigung geben und Muth einsprechen sehen,

bem mehrerwähnten Entwurfe bei Sortleber (Band 2, Buch 3, Cap. 71) icon enthalten ware (ber Artitel über die Freilaffung des herzogs heinrich von Braunfoweig sowie die paar Ausnahmen von der Amneftie find siemlich bas Einzige, was hinzufommt). Alfo scheint mit jenem Entwurf die Berhandlung, soweit nicht der Gegenfat von Johann Friedrichs und Morigens Intereffen in Frage fam, ziemlich jum Abichluft gebieben zu fein. Sieber wird benn auch bie Erflärung Dresd. Arcio Loc. 9139 Rriegshandel 2c. fol. 450 gehoren: ber gefangene Bergog nehme bem Raifer gum Gehorsam Die gugestellten Artitel an bis auf den 12. (der in der definitiven Redaction, durch porberige Einschiedung bes Artifels über ben Bergog Beinrich von Braunichweig, jum 13. geworben; bag bei hortleder ber Artitel icon in dem ofterwähnten Entwurfe ber 13. ift, fceint Folge einer willfürlichen Rumerirung); ber 12. Artifel aber, die königl. Majeftat und die bohmischen Leben sowie Bergog Morit betreffend, falle zu beichmerlich, und da ber Raifer Diesen Artitel auf weitere Sandlung gestellt, bitte ber Gefangene beim Ronig und bei Bergog Morit auf leidliche Mittel gu banbeln. Da nun von irgend welchen Anftrengungen und hoffnungen, in Bezug auf die bohmifchen Leben eine Milberung ju erreichen, fich teine Spur finbet (abgesehen von bem Streben nach Besammtbelehnung mit den wenigen bomifchen Leben, die an Morig tamen), so wird eben auch biefer Baffus wesentlich auf die Differenzen mit Morit geben. - Dag nun aber, nachdem mit dem Raifer, beg. bem Ronige giemlich Alles bereinigt mar, jener Ginschuchterungsversuch bes Rurfürsten von Brandenburg und des Morik geschehen sein soll, geht aus beiden Stellen, an benen Morin beffelben ermahnt (f. die beiden Citate oben) berbor.

<sup>1)</sup> Morig in dem Aftenstide des Oresdener Archivs Loc. 9139 Rriegshändel 2c. fol. 479 sagt: nachdem er gestern dem Kaiser sein Erbieten, die Sohne Johann Friedrichs betreffend, habe anzeigen lassen, sei er heute durch seine Rathe berichtet worden, wie der Kurfürst von Brandenburg einen Borschlag gethan u. s. w.

so steht dies mit allem bisher von uns Beobachtetem im besten Einklang.

Nobann Friedrich suchte ben Raiser in ber freundlichen Gefinnung, die er bon demfelben gulett erfahren, noch mehr gu beftarten, indem er ihm durch den Rurfürften von Brandenburg eine finanzielle Auseinandersekung autommen liek1). Sie bestand in einer Beranichlagung aller der Gebiete des Aurfürstenthumes, des Meiknischen und bes Boigt=Landes, zu beren Abtretung Johann Friedrich genothiat werden follte; Die Ginfünfte ber Aemter und ber Capital= werth derfelben, die damit verbundenen Steuern, Lehnschaften und Ritterdienste, sowie besondere, außerordentliche Ginnahmequellen, die etwa damit in Ausammenhang ftanden, waren in Berechnung gebracht. Diefe lange Reihe von Aufführungen, von Amt und Stadt Wittenberg an, welches, abgesehen von Stift und Universität, 6000 fl. jährlich bringe, bis zu ben Bergwerken bes Erzgebirges, beren ernefti= nischer Antheil bem Gefangenen eines Jahres 100,000 fl., in keinem Jahre aber unter 40,000 fl. gebracht habe: diefe lange Aufzählung legte die Größe des erneftinischen Verluftes dar; solle nun in Bezug auf Thuringen ben gemachten Borfcblagen gemäß verfahren werben, so werde auch dort dem Geschlechte Johann Friedrichs nur das Benigere bleiben! Und so mochte ber Anschlag bazu bienen, ben Gewinn bes Morit und bemnach die Berwerflichkeit feiner Beigerung, fich gegen die Erneftiner billiger finden zu laffen, in ein boppelt helles Licht zu feken.

Und unter Morigens eigenen Rathen fehlte es nicht an Solchen, die ein Wort für die Billigkeit sprachen. Der wackere Georg bon Carlowig 2) machte bei seinem Herrn Borstellungen zu Gunften ber

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv Coc. 9139 Kriegshandel u. f. w. fol. 453. Angaben bes Gefangenen, mas zu der Rur und zu ben anderen Landen gehören foll.

<sup>2)</sup> Ponisau erzählt später, den 11. Sept. 1550, auf dem Gittetage zu Eisenderg: als er in Dresden davon gesprochen, ob nicht Gotha bei der Beranschlagung der Lande der Söhne Johann Friedrichs, welche nach der Wittenberger Capitulation eingeleitet worden war, ganz aus dem Spiele zu lassen sei, weil es vor Wittenberg dem älteren Johann Friedrich selbst durch besondere kaiserliche Bewilligung zu Theil geworden sei — da habe man ihm einen Lächerling gegeben und sich hören lassen, Gotha wäre in Herzog Morigens Händen gestanden, daß

jungen Ernestiner, die keiner Uebelthat geziehen werden könnten. Es handelte sich hier besonders um Gotha; man möge, so empfahl Carlowiz, die Stadt den Ernestinern lassen und nur, indem man für Niederreißung der Besestigungen sorge, das albertinische Thüringen vor jeder Gesahr, die von dorther kommen könne, verwahren. Daneben dauerten die Bemühungen der clevischen Räthe fort; von ihnen angegangen, drängte der römische König den Moriz, ein Stück Landes auf dem rechten Saaluser dreinzugeben 1). Schritt vor Schritt weicht Moriz zurück. Er will 2) auf Gotha, wosern die Festung geschleist wird, auf Wenda und noch ein anderes Amt verzichten und zu der gestern bewilligten jährlichen Zahlung von 10,000 st. noch 5000 hinzussussigen; wieder aber bittet er dabei den Kaiser zu bedenken, daß er und sein Bruder um des Kaisers

er es mit Munition und Proviant behalten sollte, welches der alte Carlowig gehindert und gerathen, was man die armen jungen Herren zeihen wollte; man sollte es ihren f. Gn. neben anderen thüringischen Aemtern folgen und die Festung einziehen lassen u. s. w. Siehe den Bericht des Landhosmeister v. Mila, des alten Brück und des Erasmus v. Minkwig über diese Eisenberger Handlung. Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.

<sup>1)</sup> S. die Erzählung Georgs v. Carlowitz auf dem Zeiger Gütetage, Anf. November 1548 (Weimar. Archiv, Regiftr. M).... aber des anderen Tages hätte der König auf Anhalten der jülichschen Käthe heftig in Herzog Moritz gedrungen, er sollte seinen Bettern nur noch ein Amt folgen lassen, daraus entstanden, daß man ihnen das Amt Weida (es kamen indeh noch zwei andere Aemter, Arnshaugk und Ziegenrück, dazu) so jenseit der Saale gelegen, zukommen lassen; daher anzunehmen, daß die jungen Fürsten nicht mehr als diese Aemter jenseit (rechts von) der Saale behalten sollten zc.

<sup>2)</sup> Ein Schriftstud, Dresd. Archiv, Loc. 9139 Ariegshändel 2c. fol. 472 gehört hieher, eine kurze an den Kaiser zu bringende Rotiz: Ueber die gestern geschene Anzeigung läßt sich Herzog Morit weiter vernehmen 2c. . . Daß diese Rotiz vor die, gleich zu besprechende Eingabe gehört, welche letztere diese Rotiz unerwähnt läßt und auch wieder gleich an die Sachlage vom vorigen Tage anknüpft, ergibt sich ohne Schwierigkeit, namentlich auch darauß, daß in der Rotiz noch von einer bestimmten Ergänzungssumme die Rede ist, wogegen die Singabe bereits auf dem zuletz zur Geltung kommenden Standpunkte steht, wonach eine Summe für daß ganze, den Ernestinern zu schassene Einkommen bezeichnet werden soll.

Somereer Libbs

willen in ben erlittenen Schaben gekommen, und fiellt, falls sein ietiger Antrag zurudaewiesen werde, bem Kaifer anheim, wie berselbe mit den Ländern des Gefangenen gebahren und ihn, den Morit, sowie den Bruder, August, so bedenken wolle, daß sie sich thres Schadens erholten. Endlich ift er noch weiter gebracht und es wird, um für jest zu einem Ziele zu gelangen, ein neuer Ausweg eingeschlagen1). Morit richtet ein Schreiben an ben Raifer. Manches tonne gegen bas burch Johann Friedrich eingereichte Register ein= gewendet, über den durch den Krieg mitgenommenen Theil der ernestinischen Lande, welchen ber Gefangene fo boch angeschlagen, ein anderer Bericht erftattet werben. Indeffen wird bann in langer Reibe, ungefähr in der Form, in welcher es dann in den Tert der Capitulation übergegangen, Gines nach bem Anderen aufgeführt, was den Erneftinern bleiben moge - ju dem bisher Rachgelaffenen besonders noch ihr Recht an Erfurt sowie ein paar Aemter. Bon einer bestimmten Gelbsumme, die baneben jährlich zu entrichten sei, ift nicht die Rede; wohl aber dient als Erganzung von Allem ein Sat: Seien nun auch die Ernestiner gewiß hinlänglich ausgestattet, so wolle bod Morit fich gefallen laffen, daß ber Raifer eine gewiffe Summe, jährlich 40,000 ober 45,000 fl., benenne, welche überhaupt ben Erneftinern zufliegen und, falls fie nicht aus ben Erträgniffen ber überwiesenen Aemter und Städte zusammenkomme, in barem Belbe durch Morit voll gemacht werden muffe.

Damit kam man nun allerdings dem Abschluß der jetigen Berhandlung näher. Konnte bisher über Zweierlei gestritten werden: wie viel an Werth den Ernestinern zu lassen sein und ob die Territorien, die man ihnen zu lassen dachte, diesen Werth erfüllten, so mochte man jetzt nur über das Erstere zu einer Verständigung zu kommen suchen, das Andere auf eine erst künftig anzustellende Untersuchung verschieben.

Freilich gab auch die erstere Frage allein noch zu streiten genug. Iohann Friedrich suchte bei dem Bischof von Arras zu erlangen, daß die jährliche Einnahme der Ernestiner auf nicht weniger als

<sup>1)</sup> Dies geschieht in ber Eingabe an ben Raiser, beren Concept in bem soeben citixten Attenbanbe, fol. 479 ju finden ift.

70,000 fl. festgestellt würde1). Auch ber römische Ronig brang in biefem Sinne in Morit, unter Berufung auf Johann Friedrichs Angabe, ber jetige Ländergewinn bes Morit fei, Die Rur und Die Bergwerke ausgeschieden, doch noch auf mehr als 70,000 fl. jähr= lichen Einkommens zu berechnen. Leiber erhob fich ba, gegen biefe Angabe bes gefangenen Fürsten, eine Ginmendung der verdrieklichften Art. Georg von Carlowit brachte ein Buchlein bervor, eine Niederschrift der Auseinandersetzung, welche einst zwischen Johann Friedrich und seinem Bruder Johann Ernft über die Sinterlaffenfcaft ihres Baters ftattgefunden. Rur das eigentliche Rurfürstenthum, nach Brimogeniturrecht sich vererbend, war bei dieser Auseinandersekung gar nicht in Betracht getommen. Auf einigen Blattern am Ende bes Buchleins fand fich nun eine Aufzeichnung bon ber Sand bes Sans von Bonitau, Rammerers bes gefangenen Fürften: banach berubte die Auseinandersetzung auf einer Beranschlagung aller, von ihr betroffenen Länder zu nicht mehr als 70,000 fl. jähr= lichen Ginkommens. Es läßt fich vielleicht annehmen, daß feinerzeit biefe Beranfolagung mit Absicht möglichst niedrig gestellt mar, um bann im Interesse bes gangen Saufes, beffen Burbe und Anseben ig boch vorzugsweise durch den älteren Bruder aufrecht erhalten werben mußte, auch die verhältnigmäßige Abfindung, welche biefer bem jungeren Bruber ju gewähren hatte, besto niedriger ansetzen ju können. Immerhin aber begreift man, welchen Rachbrud jest burch bies wichtige, aus ernestinischen Rreisen hervorgegangene Document ber Widerspruch erhalten mußte, den die albertinischen Rathe gegen bie erwähnte Angabe Johann Friedrichs, gegen bie Veranschlagung nur eines Theils der bisher ernestinischen Lande auf mehr als 70,000 fl. iährlich einlegten. Und man begreift, mit welcher Seftigkeit sich in Johann Friedrich alsbald die Frage erhob, wie und durch wen dies Büchlein in Carlowigens Sande getommen fei ? Johann Friedrich

<sup>1)</sup> Hierliber geben Auskunft die Papiere der Berhandlungen, die im Rovember 1550 zwischen Johann Friedrich und Christoph v. Carlowitz zu Augsburg, besonders in Bezug auf die Loszählung Ponikaus, stattgefunden haben. Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen. Siehe Carlowitzens Erklärung vom 15. Rovember und was sich daran knüpft.

felbft hat icon turz nacher behauptet1), bas Buch fei von ihm einft in Bonikaus Hande gegeben worden, nicht ohne daß dieser feierlich bersprocen hatte es wieder zurudzustellen, wie berselbe benn auch im Jahre vorher, bei dem Abgange des Fürsten in den Krieg, befimmt versichert habe, nichts mehr von diesen "vertrauten handeln" Rach dem Unglud auf der Lochauer Saide aber mar, ungeachtet ber Sorgfalt, mit welcher man vorher alle Papiere aus Torgau nach Wittenberg und Thüringen geschafft, doch in Torgau jenes Büchlein gefunden worden und biente jest, bei ben Wittenberger Berhandlungen, den Zweden der Albertiner. Mochte nun dabei Ponitaus haus, mochte das Zimmer Johann Friedrichs felbft ober ein Plat bor demfelben als der Fundort genannt werden: bem Iohann Friedrich ist das Schickfal dieses Buchleins, verbunden mit dem "Davonrennen" des Ponitau aus dem Treffen auf der Lochauer haide, ber Anlag schwerer Borwurfe und eines fehr ernftlichen, mit Babigteit feftgehaltenen Berfahrens gegen ben Rammerer geworben. Der Lettere ift in Thuringen, wohin er fich fogleich nach ber Rieberlage mit Johann Friedrichs altestem Sohne begeben, auf Anordnung des alten Rürsten bestrickt worden, bat unter biefer Bestrickung 6 Bochen in Weimar, bann jahrelang auf feinem Gute Pomfen (awischen Leipzig und Grimma) zubringen muffen und fich es die mannigfachsten. zum Theil recht merkwürdigen Anstrengungen koften loffen, um der eigenthumlichen Beschränkungen, welche eine solche Bestridung feiner Freiheit auflegte, vollständig los zu werben.

<sup>1)</sup> Siehe den Brief Johann Friedrichs an Johann Friedrich den Mittl. Kaiserl. Maj. Feldlager zu Gall 15. Juni 47. Dresd. Archiv, Loc. 9141, Kurf. Sächs. Handl. sider der nächsten sächs. Bede 1547. Uebrigens erwähnt Johann Friedrich in der Instruction für die Räthe, welche Ende Juni 1547 der Conferenz zu Zeit beizuwohnen hatten, eines zehnjährigen Auszuges der Rutungen seiner Lande, der, er wisse nicht wie, in die Hände von Moritzens Leuten gekommen sei und bei der Wittenberger Verhandlung merklichen Schaden gethan habe. In ihm seien alle Ausungen aufs Höchste angeschlagen gewesen, und muthmaßlich werde man ihn auch in Zeit dazu benutzen wollen, die den Ernestinern überlassenn Aemter u. s. w. möglichst hoch anzuschlagen. Dies war also eine andere sehr hohe Beranschlagung, die sich aber gleichsalls, nur in anderer Art, gegen die Ernestiner verwenden lassen mochte.

Bor Wittenberg aber bestand das Ende der Verhandlungen mit Johann Friedrich in der Festsehung des künftigen Jahres= Einkommens seiner Sohne auf eine Summe, welche Moriz in einem seiner Schriftstide vom ersten Unterhandlungstage (s. oben S. 97) als ausreichend für den fürstlichen Unterhalt der Vettern genannt hatte, auf die Summe von 50,000 rheinischen Gulden. Damit ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, der letzte Punkt, über welchen Ungewischeit herrschte, erledigt worden und die Capitulation zum Abschlusse gediehen. Mit ziemlicher Sicherheit dürsen wir den 17. oder 18. Mai als den Tag dieses thatsächlichen Abschlusses sessen 19. des genannten Wonats.

Was den Anhalt anbetrifft, so ergiebt sich berselbe zum auten Theil aus bem bisher Berichteten von felbft - vor Allem ber außerordentliche Gewinn der faiferlichen Gewalt und des faiferlichen Baufes. Durch die Ginziehung ber bohmifden Leben bes Ernefti= ners faben wir bem Bruber bes Raifers als bohmifdem Ronige bedeutende Landstriche zur freien Berfügung gestellt, ben territorialen Besit bes machtigen sachischen Saufes um ein Betrachtliches geschmälert, geschmälert ohne Ersat an anderen Orten, da von einer Erfüllung ber Soffnungen auf die Bisthumer Magbeburg und Halberftadt, womit sich Morit geschmeichelt, jest gar teine Rebe war. Wir erkannten hinlänglich bie Ohnmacht, in welcher bas Gine Haupt ber "Rebellion" vollständiger, als irgend einer ber bisher be= fiegten Reinde, bor dem Raifer dahingestredt lag; wir erkannten nicht minder die Schranken, in benen Morit gehalten worden war bei feinem Beftreben, auch feine Sand gang und gar auf die Erneftiner zu legen, dieselben ganz unter fich zu bringen und hiedurch fich

<sup>1)</sup> Sowohl aus den Papieren, die aus der Unterhandlung selbst herrühren, als aus der Erzählung des Georg v. Carlowig (s. oben S. 100, Anm. 1), der von dem ersten und von dem anderen Tage spricht, ergiebt sich, daß die Berhandlungen über die Berhältnisse zwischen den Ernestinern und Mority sich in der Hauptsache über zwei Tage erstreckten. Als den Tag, wo man ins Reine am, darf man süglich den 17. oder 18. Mai annehmen, da am Abende des letztgenannten Tages Johann Friedrich denen in Wittenberg die Capitulation zusandte, um ihre Erklärung darüber zu erhalten.

felbit auf alle Källe bor ihnen zu fichern. Weniger über biefe Dinge, als über die Frage, was denn nun eigentlich nach allen Berhand= lungen ben Erneftinern geblieben ober etwa für bie Rutunft in Ausficht gestellt worden sei. mogen vielleicht noch einige zusammenfaffende und erganzende Worte am Blate icheinen. Bon benjenigen Ansprüchen Morigens, mit benen biefer noch über die Saale hinaus in das thuringifche Besithum ber Ernestiner binübergegriffen batte, mar Giner, ber Ansbruch auf bas erneftinische Gebiet Erfurt, aber auch nur biefer Gine, mit Entschiedenheit beseitigt. Drei Aemter auf dem rechten Ufer der Saale, Arnshauat, Beiba und Ziegenrud 1), außerdem zwei albertinische Aemter im Weffen ber Saale 2), Dornburg und Camburg, waren es, welche Johann Friedrichs Sohne ju ben Aemtern und Städten, die ber Bater links bon ber Saale befeffen, hinzuerhielten. Dag die Städte und Feftungen Wittenberg und Gotha ju bes Raifers Sanden ju ftellen feien, damit berfelbe über fie nach Belieben verfüge, ftand in dem ichlieklichen Terte der Capitulation, wie es in dem Ent= wurf gestanden; weiterhin war jedoch, nach Aufzählung ber Aemter und Städte, welche von Morit ben Rindern bes Gefangenen ju laffen feien, hinjugefügt: ber neue Rurfürft habe baneben nach bes Raifers Wohlgefallen zu bewilligen, daß der Gefangene Stadt, Schloß und Amt Gotha von den taiferlichen Befehls= babern wiederum zu Sanden empfaben und behalten moce, boch alfo, daß er zuvor die Befestigung zu Gotha einreife und der Ort unbefestigt bleibe. Alles aber, was den Kindern Johann Friedrichs überlaffen wurde, hatte nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Bertraggurfunde die Bestimmung, ihnen ein jährliches Gintommen von 50,000 fl. rhein. ju fcaffen; baber benn auch eine Beranfolgaung bes Ganzen eingeleitet werben follte, bamit, falls bie Einfünfte ber bewilligten Aemter und Städte binter ber genannten Summe um etwas gurudblieben, Morit ben Erneftinern bie nothige

<sup>1)</sup> Siehe die Erwähnung der Wittenberger Berhandlungen in der ernestinischen Quadruplik in: Producte 2c., Schriftsaffen 2c. betressend, Dresd. Archiv, Loc. 9148, und den Text der Capitulation selbst.

<sup>2)</sup> Benigftens ihrem großeren Theile nach weftlich ber Saale gelegen.

Ergänzung leiste. Sine fernere Berpflichtung des Morit lautete bahin, daß er 100,000 fl. persönlicher Schulden des gefangenen Betters zu übernehmen habe, wohlgemerkt: älterer Schulden; denn es sollten keine solchen darunter sein, deren Contrahirung etwa mit der Rebellion gegen den Kaiser zusammenhing. Zur Strafe der Theilnahme an dieser Rebellion wurden dem Johann Ernst, dem Bruder Johann Friedrichs, von den 14,000 fl., welche dieser ihm jährlich zu entrichten gehabt, 7000 fl. gestrichen und außerdem das Schloß und Amt Königsberg (in Franken) genommen, um dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach zum Ersat der Unkosten, welche diesem aus der Einnahme von Coburg erwachsen waren, zugewiesen zu werden.

Jur Vervollständigung sei endlich erwähnt, daß man sich vor Schluß der Berhandlungen im kaiserlichen Rath noch eines Mannes erinnerte, welcher, sosen schwere Bedrängnisse durch die Schmalkalbischen Bundesgenossen sest einen Anspruch auf Berücksichtigung gaben, mehr als irgend Jemand eine solche verdiente. Johann Friedrich, so besagte ein Artikel des schließlichen Textes, solle in die Freilassung herzog heinrichs von Braunschweig und seines Sohnes sowie in die Wiedereinsetzung derselben in ihr Land und ihre Güter willigen und sich weder gegen ihre Person noch gegen ihre Güter irgend eine Forderung anmaßen.

War nun aber in solcher Weise die Capitulation zwischen dem Raiser, dem Könige und dem Kurfürsten Morit auf der einen, dem Johann Friedrich auf der anderen Seite abgeschlossen, so kam doch noch immer sehr Bedeutendes darauf an, welche Aufnahme das Werk an einigen anderen Stellen sinden werde. Hatte doch Johann Friedrich seine Thätigkeit bei der Unterhandlung zugleich als eine Urt von Bermittelung zwischen seinen bisherigen Feinden und den noch aufrechtstehenden Versechtern seiner Sache, seinen Söhnen und den Besatungen in den Festungen, aufgefaßt<sup>1</sup>). Was insbesondere

<sup>1)</sup> In dem Schriftstud des Dresdener Archiv Loc. 9139 Kriegshändel 2c. fol. 450 bittet Johann Friedrich den Kaiser, die Dinge . . . auf leidliche Mittel zu richten, damit er (Johann Friedrich) soviel mehr bei seinen Söhnen, auch dem Kriegsvolf in den Festungen handeln und erhalten möge, daß dem von ihm bereits Bewilligten von ihnen Bollziehung gegeben werde.

als nächster Zweck für ben Raiser in Betracht tam, war die Unterwerfung des festen Wittenberg. Noch am 18. Mai sendete Johann Friedrich an feinen Bruder, an feinen Sohn Johann Wilhelm und die Befehlshaber in Wittenberg ein Eremplar des abgeschloffenen Bertrages fammt einem Geleitsbrief bom Bergog von Alba 1), auf welchen bin er fie zu einer Besprechung ins Lager einlud; einst= weilen möchten fie, wie bieß ber Raiser seinerseits ichon gethan, bie Einstellung aller Feindseligkeiten anordnen. Am nachften Tage, dem himmelfahrtstag, fand die Zusammenkunft ftatt 2). aber Johann Friedrich bereits im voraus eine Art Brotocoll über die Auslieferung des Plates anfertigen laffen 3), wie dieselbe nach seiner Meinung das Resultat der Zusammenkunft bilden sollte, so fand er fich in seiner Erwartung getäuscht. Johann Ernst, Johann Wilhelm und die mit ihnen ins Lager gekommen, wagten nicht in ber Sache abzuschließen, ohne fich mit ben in ber Stadt gebliebenen Oberften und Hauptleuten berathen zu haben 4). So kehrten fie

<sup>1)</sup> Dies Schreiben sowie die Antwort barauf im Weimarischen Archiv, Registr. K. In der Antwort sagen Johann Ernst, Johann Wilhelm und die Besehlshaber, diesen Abend (18. Mai) zwischen 7 und 8 Uhr seien ihnen von Iohann Friedrich etliche Schriften zugekommen; nachdem zu dieser Zeit die Thore schon geschlossen und die Wache aufgeführt gewesen, so daß es Ausenthalt gegeben, schicken sie nun, nach Johann Friedrichs Wunsche, den Vertrag wieder zurück und würden sich am nächsten Morgen früh 7 Uhr an den bezeichneten Ort begeben.

<sup>2)</sup> Siehe die Schrift Bugenhagens, Wie es uns zu Wittenberg in der Stadt ergangen ist, bei Hortleder Band 2, Buch 3, Cap. 73: Am Tage des herrn Christi himmelsahrt, ließ unser gesangener Kurfürst zu sich aus Wittenberg holen Sr. Gnaden Bruder und einen Sohn.

<sup>3)</sup> Ein Schriftstud im Weimarschen Archiv, Registr. K; daneben ist bemerkt: ist nicht ausgangen. Die Stelle, wo die Namen stehen müßten, sind
dsters unausgefüllt. Es ist eine Erklärung Johann Friedrichs: Nachdem er gepangen und öfters am Leben bedroht worden, habe er sich entschlossen, auf die Capitulation Wittenberg zu überantworten 2c., sei darauf bewogen worden, Johann Ernst, Johann Wilhelm sammt den Räthen . . . . zu sich herauskommen zu lassen und habe von ihnen die Auslieserung Wittenbergs erhalten. Zum Zeugniß dessen solle Schrift dienen.

<sup>4)</sup> Siehe das Schreiben Johann Ernfts, Johann Wilhelms und ber Befehlshaber an Johann Friedrich, Freitag nach Afcenf., Weimar. Archiv, Regiftt. K,

nach der Festung zurück, vielleicht begleitet von ein paar Räthen, die ihnen der Gefangene mitgab 1). Die Dinge, so ließ Johann Friedrich denen in der Stadt sagen, stünden nicht mehr zu überslegen; was menschenmöglich, sei bereits geschehen; nur mit Mühe habe man die Capitulation, wie sie jetzt vorliege, bei Morit durchgesetz; nachdem vor Wittenberg 200,000 fl. aufgegangen (?), wolle der Kaiser kein längeres Zögern, fordere von Morit, daß derselbe auf die Artikel eingehe, von dem Gesangenen, daß er beistimme oder des anderen Tages der Strase gewärtig sei; das Berlangen nach Sicherung sür Weiber und Kinder — vermuthlich war dies Verlangen schon von denen, mit welchen Ishann Friedrich die Besprechung gehabt, als ganz unausdleiblich bezeichnet worden — möchten sie aussparen bis zur Abgabe ihrer Erklärung über Annahme der Capitulation und dann dieser Erklärung beifügen.

Es scheint nun, die Stimmung in der Stadt — man hatte hier 3000 Mann trefflichen Kriegsvolkes beisammen — war denn doch sehr verschieden von derzenigen, welche draußen, im Zelte des Gefangenen, bei Herftellung der Capitulation gewaltet. Am 20. Mai wurde Kriegsrath gehalten. Eine ganze Reihe von Punkten kam hier zur Berathung. Der eine betraf ein bedeutendes Interesse dernestinischen Hauses, worüber schon Johann Friedrich selbst verzebens eine Gewißheit zu erlangen bemüht gewesen, das Begehren, daß den Ernestinern an dem jest Einzubüßenden wenigstens die gessammte Hand bleibe. Was in der Capitulation für die nach Wittenberg und Sotha geslüchteten Güter ausbedungen war, sollte für die Güter dieser Gattung auch in Sonnewald und Heldrungen

das Concept unter: Protocolle und Berzeichnisse der gepflogenen Sandlung wegen der Capitulation und Ufgebung der Festung, die Reinschrift unter: Handlungen und Schriften des gesangenen Herrn mit Sr. F. Gn. Bruder zc. Sie sagen im Eingange: nachdem sie sich hinter Borwissen der anderen Mitbesehlshaber nicht hatten einlassen, hatten sie denselben Meldung gethan.

<sup>1)</sup> Für solche Räthe scheint eine Instruction (in ziemlich abgerissenen Sätzen) bestimmt gewesen zu sein, die sich zum Theil auf einem Blatt im Weimar. Archiv, Registr. K, unter: Protocolle und Berzeichnisse, sindet. Der Anfang sehlt; es heißt.... Entschuldigung belangend in Abwesenheit der Anderen zu rathen.... Stehen die Sachen nicht mehr in Bedenken u. s. w.

gelten. Das Uebrige ging speciell Wittenberg und seine Bertheidiger an. Berlangt wurde da Belassung der Stadt bei christlicher Religion, und daß kein welsches Kriegsvolk in dieselbe Einlaß erhielte. An Riemand aber als an Johann Friedrich die Festung zu übergeben, hätten Abel, Bürger und Kriegsvolk, die sich in derselben besänden, gelobt, und nur wenn sie Sicherheit erhielten für sich, für ihre Weiber und Kinder und ihre Habe, dürse die Uebergabe stattsinden. Was insbesondere das Kriegsvolk anbelange, so werde von demselben der heim liche Abzug schwerlich zu erwirken sein; es müsse bezahlt, gemustert, ordentlich vergeleitet werden, auch die Freisheit haben, die Fähnlein von den Stangen zu reißen und sie mit sich zu nehmen. Würden diese Forderungen gewährt, dann solle es, aber nicht vor künstigem Montag, die Stadt verlassen).

Eine Schrift an Johann Friedrich, diese Forderungen enthaltend, wurde abgefaßt, eine Gemeine gehalten und von ihr durch Rehrung die Schrift für gut befunden. Zwei von den Hauptleuten, Dietrich von Starschedel und Friedrich Brand, begaben sich mit derselben ins Lager. Hier stießen sie freilich bei Johann Friedrich auf Zweisel. Dem Kaiser werde der geforderte Aufschub des Abzugs der Besatung, eine Forderung, welche die aus der Stadt mit der Rothwendigkeit einer gewissen Zeit zur Absohnung der Knechte begründeten, bedenklich fallen. Dann hieß es, das Schreiben sei durch den Bischof von Arras und Alonso Bives dem Kaiser vorgetragen und "disputirlich" gemacht worden. In Bezug auf die Gesammtbelehnung scheint ein schriftlicher Bescheid gegeben worden zu sein 2), jedenfalls enthielt er keine positive Gewisheit.

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist schon S. 107 Anm. 4 citirt. Das die Schrift vor das Kriegsvolk gebracht und von ihm durch Mehrung gebilligt, sowie daß Dietrich von Starschedel und Friedrich Brand mit ihr an Johann Friedrich geschicht wurden, sieht man aus dem Schreiben Johann Ernsts, Johann Wilhelms und der Befehlshaber an Johann Friedrich vom folgenden Tage.

<sup>2)</sup> Dies aus einem Zebbel, der offenbar von Starschebel oder Brand nach Wittenberg hineingeschielt worden: Meinem gn. H. ist die Schrift zugestellt, er hat Bedenken gehabt, daß die Frist . . . . u. s. w. Zum Schluß heißt es: Die Gesammtbelehnung belangend, ist eine schriftliche Antwort gegeben wie die vorhanden.

Unbestimmte Nachrichten von den schlechten Aussichten mögen in die Stadt gedrungen sein. Reben den Bürgern und der Besatung erfüllte die Straßen eine Menge Bolks, wie sie durch den Krieg in einen Plat von Wittenbergs Bedeutung und Festigkeit zusammengedrängt war. Es erhob sich ein Tumult, mehrere Schüsse wurden ohne Besehl nach dem kaiserlichen Lager abgeseuert, gegen Oberste und Hauptleute Verrath geschrieen. Die Letztern hielten für gut, eine neue Gemeine zu berufen. Bei dem Mißtrauen gegen die Besehlshaber erfolgte der Beschluß, aus jeder der verschiedenen Classen und Kangordnungen, die sich in Wittenberg zusammengefunden, zwei Personen zu einer Abordnung auszuschießen. Aus dem Woel, den Hauptleuten, den niederen Besehlsleuten, den gemeinen Kriegsleuten und den Bürgern begaben sich je zwei Personen in das seindliche Lager.

Und jest empfing man einen faiferlichen Befcheid. Derfelbe murde burch den Bischof von Arras und den Dr. Seld dem Johann Friedrich mitgetheilt und bann fcriftlich nach ber Stadt gesenbet 1). Die meiften ber borgetragenen Buniche maren boch feineswegs bon ber Art, daß der Raifer in ben Gefichtspuntten, Die ihn leiteten, Grunde gefunden batte, fie birect gurudgumeifen. Rudfichtlich ber Befammtbelehnung blieb es bei ber früheren Erklarung und einer allgemeinen Bertröftung, auf geschehene Fürbitte werbe bier tein Mangel fein; in diesem Buntte ben Gefangenen und fein Saus in Ungewißheit zu laffen, mar ja ein treffliches Mittel mehr, sie in Furcht und hoffnung gang bom Raifer abhängig ju halten. aber bie Stadt von ben Befehlshabern junächst in die Bande bes Fürsten, der sie ihnen anvertraut, ausgeliefert werde, fand ebenso wenia eine Schwierigkeit als das Begehren nach Sicherheit für die in der Stadt befindlichen Menichen und ihr Befitthum. Auch dem Buniche, daß tein spanisches, sondern nur deutsches Rriegsvolt gur

<sup>1)</sup> Zu dem, die Bewilligungen enthaltenden Schriftstud im Weimar. Archiv, Registr. K ist gesetht: Erklärung auf die Capitulation vor Aufgebung der Stadt Wittenberg durch die kais. Maj. geschehen; und ist durch den Bischof von Arras und Dr. Selde meinem gnädigen Herrn angezeigt und darauf dermaßen in die Stadt die Zeit geschrieben und darauf die Stadt aufgegeben worden.

Besekung ber Stadt verwendet werde, follte Genüge geschehen. Dem Rriegsvolf, das die Stadt vertheidigt hatte, follte bis Montag Mittag in Wittenberg zu bleiben, bann aber mit Wehr und Trog und in Maffe abzuziehen und noch zwei oder drei Meilen Weges beifam= menzubleiben gestattet fein; nur auf eine Genugthuung, auf bas Abreifen und Mitnehmen ihrer Rähnlein, mußten fie verzichten und fich bis jum nächsten (Sonntag=) Morgen über ihre Bereitwilligkeit, bierauf einzugeben, erklären. Endlich ber Religionspunkt! Auch gegenüber ber Wittenberger Bürgerschaft blieb ber Raifer fest bei seiner angenommenen Beise, die ihm Entgegenkommenden zu beruhigen, ohne doch feinem eigenen, fünftigen Handeln allzu bestimmte und allzu enge Grengen ju gieben. Er trage, fo bieg es jest, Bebenten, in diefer Handlung ber Religion zu gebenten, benn fein Bemuth, daß er die Religion nicht meine, fei aus der Achtserklarung beutlich. Die beiden kaiferlichen Rathe gaben bazu noch die Ausfunft, ber Raifer habe an feinem Orte in ber Religion Beranderung vorgenommen, darum folle es der Religion halber stehen, wie es vor dem Rriege gewesen.

Allem Anschein nach hat nun über diese Erklärungen noch eine ernstliche Berathung der Hauptleute, vielleicht noch eine Zusammensberufung des Kriegsvolks zu einer Gemeine stattgefunden 1). Daß

<sup>1)</sup> Es findet fich im Weimar. Archiv, Regiftr. K eine turze Aufzeichnung über eine Berathung ber hauptleute (Wolf von Schönberg, Spiegel, Friedrich Brand u. A.) Was gang besonders dafür spricht, daß diese Berathung in bies frate Stadium (b. h. erft nachdem ber fdriftliche Befcheib aus bem Lager eingetroffen) gehört, ift ber Umftand, daß fast lediglich von dem Abreigen ber Fähnlein (nebenbei von der Bergeleitung des Hofgefindes) und nichts von den wichtigen Punkten geredet wird, die in jenem fcriftlichen Befcheid ihre befriedigende Erledigung fanden. Wenn ein Oberfter fagt: Man folle Gemeine halten und anzeigen, wie bie Sache gelegen, man folle ber endlichen Antwort gewärtig fein, mittlerweile nichts fürnehmen, die Schreiber follten nicht eher binausgeschickt werben, die Rnechte maren benn wieder herein, benn fie bedachten vielleicht, die Schreiber würden um Berratherei willen hinausgeschickt u. f. w., fo wird auch bies auf jenes lette Stadium hinweisen, indem es fich fo erklaren mag: Die Abordnung (also auch die zwei zu ihr gehörigen Anechte) hatte sich, als ber foriftliche Befdeid in die Stadt gefandt wurde, vermuthlich noch in bem Lager berweilt; so nahm man benn ben schriftlichen Bescheid immer noch nicht als

vie Fähnlein nicht abgerissen und mitgenommen werden dürften, scheinen die Knechte und ihre Hauptleute als etwas überaus Beschwerliches empfunden zu haben. Was wir bestimmt wissen, ist, daß in der Hauptsache auf die dargebotenen Artikel hin die Festung wirklich, Montag am 23. Mai Vormittags, übergeben worden. Als Beauftragter Johann Friedrichs nahm dessen Kanzler Johst von Hann sie von Johann Ernst, Johann Wilhelm, den Obersten und Hauptseuten, in Empfang 1), um sie alsbald den kaiserlichen Truppen zu überliefern. Rachdem die Knechte der Ernestiner, ein tapfer und köstlich Kriegsvolk, wie ihnen Bugenhagen nachrühmt, die Stadt verslassen, rückten die Kaiserlichen ein, lauter deutsches Volk; anderen Volkes Leute, falls sie eindringen wollten, selbst mit Stechen und Schießen von sich abzuhalten, soll den Wittenbergern durch den Kaiser aussbrücklich erlaubt worden sein.

Roch aber schien es von zwei Seiten her in Frage gestellt werden zu sollen, ob die Wittenberger Capitulation nach ihrer ganzen Strenge zur Ausführung kommen oder nicht wenigstens in einigen Punkten eine Linderung erfahren werde. Das Eine, was versucht wurde, war der bekannte Fußfall der Gemahlin Johann Friedrichs, der wackeren Sibylle. Schon am Tage nach dem Einzuge der

Allerletztes, sondern erwartete als "endliche Antwort" erst, was die Abordnung selbst zurückbringen würde. Die "Schreiber" waren vielleicht die Ueberbringer des schriftlichen Bescheides, die nun mit der Antwort auf denselben wieder nach dem Lager entlassen zu werden erwarteten, was aber vorerst, mit Aucksicht auf jene zwei Anechte, bedenklich schien. — Es sind drei von den Berathenden, die es höchst beschwich sinden, daß die Fähnlein dahintengelassen werden sollen. Außer dem Obersten trägt auch Friedrich Brand darauf an, daß man die Sache vor die Gemeine bringe.

<sup>1)</sup> Im Weimar. Archiv, Registr. K Ro. 5 sindet sich ein Concept einer Bollmacht oder dergl.: Johann Friedrich thut darin kund, daß er seinem Kanzler und Rathe Johst von Hahn befohlen, von seinem Bruder, seinem Sohne, Obersten und Besehlshabern in der Festung Wittenberg diese letztere zu empfangen und den kaiserlichen Commissarien zu überantworten. Im kaiserlichen Feldlager, Montag nach Egaudi.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach einer Zeitung (der Bortrag des Eustachius von Schlieben und die Antwort des Kaisers find hier offenbar wörtlich gegeben), welche einem Briefe des Pfalzgrafen Friedrich an Herzog Albrecht von Preußen,

Raiferlichen in die Stadt fab man die Aurstin in einer Tracht 1), wie fie ungefähr unter ben Wittenberger Bürgerfrauen üblich, mit ibrem jungsten Sohne, mit der Gemablin ihres Schwagers Johann Ernft und mit ihrem weiblichen Sofftaate nach bem Zelt des Raifers fahren; ber Rurfürft von Brandenburg und eine Menge anderer Burften, die fich in dem Lager vor Wittenberg jusammengefunden, gaben ihr zu Pferd das Geleite. Nicht weniger als drei branden= burgifde, zwei medlenburgifde, zwei anhaltische Kürften, bazu Sibyllens Schwager Johann Ernft, ber Pfalggraf Friedrich, ber Bergog Bilhelm von Braunfdweig und Andere, gang befonders auch zwei Sohne bes romifden Ronias (Sibpllen als clevifder Bringeffin burch Berschwägerung verwandt) ließen fich in dem faiserlichen Zelt mit ber Fürstin und beren nächster Umgebung auf die Kniee nieber. Reben fich ben romischen Ronig und ben Bergog von Alba, empfing ber Raifer ben Aufzug und borte ben brandenburgifchen Rath Cuftachius von Schlieben ein breifaches Gefuch vortragen. Ramen der Fürstin und Aller, welche biefelbe in der Ceremonie unterflütten, ward ber Raifer gebeten, seine angeborene, so oft auch gegen Fremde bewiesene Bute bier, durch Freilaffung des Gefangenen, an einem naben Bermandten zu bewähren, und, wie er bom heiligen Reich alle Reputation, Präeminenz und Wohlfahrt bekommen, jo unter allen Deutschen bas Lob seiner Milbe zu ewigem Gebächt= niß auszubreiten. Auf Die pflichtmäßige Anhänglichkeit Sibyllens an ihren Gemahl, auf ben leibenben Buftand bes Letteren, auf bie Befahrlosigkeit seiner Freilassung bei ber Ohnmacht, in welcher er und sein Geschlecht fich jest befinde, auf die Dringlichkeit seiner Beimkehr für die Ordnung ber durch die Capitulation entftandenen neuen Berhaltniffe murbe, Bur Begrundung bes Gefuches, bingewiefen. Bas ben Gegenstand ber zweiten Bitte ausmachte, mar bereits fowohl burch ben Gefangenen felbst, als burch die Abgeordneten ber Bittenberger Besatzung an den Kaiser gebracht worden; die Bitte

<sup>8.</sup> Juni 1547 (Königsberger Archiv) beiliegt. Brief und Zeitungen verdanke ich einer gutigen Mittheilung bes herrn Professor Georg Boigt in Leipzig.

<sup>1) &</sup>quot;In einem Copfobit, wie ungeverlich die Bürgerinn des Orts zu tragen pflegen".

richtete sich darauf, daß den Ernestinern die Gesammtbelehnung an allen sächsischen Landen nicht verloren gehe. Die dritte Bitte betraf ein ganz persönliches Interesse Sibyllens selbst. Ihr Leibgedinge war ihr zum guten Theil auf die Aemter Coldiz und Leisnig verschrieben. Diese beiden Aemter gehörten unter den bisherigen Lanzben Iohann Friedrichs zu denjenigen böhmischen Lehen, welche, dem Prager Vertrag gemäß, an Moriz zu überlassen, don diesem aber dem böhmischen Könige irgendwie, in Geld oder in anderweitem Landbesitz, zu vergüten waren. Indem nun der brandenburgische Rath gegen den Kaiser die Hosstung ausdrückte, derselbe werde die Gemahlin Iohann Friedrichs bei ihrem Leibgut bleiben lassen, so meinte er eben das, was Sibylle nachber Jahre hindurch beansprucht hat: daß genannte Aemter, statt an Moriz, an sie zur Sicherung ihres Unterhaltes überlassen, daß sie ihr schon jezt, bei Lebzeiten ihres Gemahls, eingeräumt werden möchten.

Rarl V verhielt sich diesem Anbringen gegenüber, wie er sich bamals, nach seinem großen Siege über die schmalkalbener Bundesgenoffen, faft bei allen ähnlichen Gelegenheiten verhalten bat. Rein Freund großer Scenen und extremer Bezeigungen, hatte er die Riederknieenden, ebe der brandenburgifche Rath feinen Bortrag begonnen, aufzusteben genöthigt. Die Antwort fprach fich über Sibpl= len, welche ber Geburt nach bom Saufe Burgundien, auch bon wegen bes Herzogs von Cleve dem Raifer und dem Rönig mit fonderer Freundicaft verwandt fei, gnädig genug aus. Aber von dem einmal Beschloffenen sich durch Eindrude, wie fie ihm bier geboten wurden, abbringen ju laffen, mar ber Raifer weit entfernt. Der Raifer, so bieg es in ber Antwort, hatte wohl leiden mogen, daß die Sachen nicht babin gefommen waren, wo fie jest ftanden, aber es fei ihm zu bem, was er verfügt habe, gröblich Urfache gegeben worben. Weil aber die nachgesuchten Artifel Bodwichtiges enthielten und schriftlich bem Raifer übergeben feien, wolle er ben Inhalt naber in Erwägung gieben und barnach feinen Entschluß faffen. Und in ahnlicher, binausschiebender Beife, damals fast noch mehr als jett eine beliebte Form abichlägiger Bescheibe, wurde noch besonders die Bitte in der Leibgut-Angelegenheit abgefertigt, einer Angelegenheit, in welcher auf eigenthumliche Weise bas ernestinische Interesse nicht bloß mit dem albertinischen, sondern auch mit dem des römischen Königs als Königs von Böhmen in Berwickelung gerieth.

War nun durch Sibyllens und ihrer Freunde Fußfall nichts erreicht gegen ben Inhalt ber Wittenberger Capitulation in ihren härtesten Artikeln, fo blieb zu ber vollen, thatfachlichen Geltung bes Bertrages nur noch Eines übrig: die Annahme befielben burch benjenigen unter Johann Friedrichs Göhnen, ber nicht in Wittenberg war, durch benjenigen, der eben jest, in Thuringen, alle die Mittel, über die das ernestinische Saus noch verfügte, in feiner Gewalt batte. Wir: erinnern uns ber Aeugerungen Johann Friedrichs des Mittleren bei der erften Nachricht über die dem Bater vorgelegten Bedingungen. Einige Tage vorher hatte er Friedengar= titel, wie sie vielleicht wurden auferlegt werden sollen, Berluft eines Theils der Lande sowie des furfürftlichen Standes und Namens und dazu noch Rahlung einer erkledlichen Gelbsumme, als bodft beschwerlich und nicht mohl zu ertragen bezeichnet 1). Und nun ein Unterwerfungs= und Abtretungs=Bertrag wie diefe Wittenberger Capitulation!

Dem Briefe des Vaters 2), der die Ueberschidung der Capitulation an den Sohn begleitete, find in der That peinliche Besorgnisse hinsichtlich der Aufnahme anzuspüren, welche der Sendung zu Theil werden möchte. "Die Artikel seien freilich beschwerlich und auch mit Gesahr des angedrohten Aeußersten würde er, der Gesangene, wohl die Annahme verweigert haben, hätte er nur denken können, daß damit der Sache geholfen würde. Da aber dies nicht der Fall und da während der Unterhandlung Bericht gekommen sei, daß der Sohn, ohne Zweisel auf Bedenken Derer, die er bei sich habe, bei dem Kaiser um Handlung angesucht, was denn, "dieweil man darin allerlei Kleinmüthigkeit vermerkt", der Unterhandlung vor Wittensberg nicht wenig Eintrag gethan, so habe er, der Gesangene, zur Berhütung weiteren Schadens eingewilligt, stehe aber in

<sup>1)</sup> S. ben Brief an die sachfischen Städte Magdeburg zc. vom 8. Mai. Beimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Im kaiserlichen Feldlager vor Wittenberg, Sonntag Exaudi (22. Mai). Beimar. Archiv, Registr. K.

ber Hoffnung zu Gott, dieser werde Alles in einem Anderen reichlich erstatten." Auch hier jene leidige Reigung, Andere für einen üblen Ausgang mitverantwortlich zu machen, die uns schon einmal begegnete.

Eine Anzahl von Tagen wartete Johann Friedrich vergebens auf Antwort. In dem Lager des Feindes hatte er indeß ein Leben, nicht ohne außeres Behagen und fogar nicht ohne einen gewiffen Glang. Bon spanischen herren wurde er bedient mit einer Aufmertfamteit, daß er seiner Sibylla forieb: Meine Freunde haben mich verlaffen, meine Feinde aber thun mir alles Gute. Mit frober Berwunderung wurden die getreuen Bittenberger erfullt bei bem Unblid, der fich ihnen darbot, als der abgesette Rurfürst an bem einen Thore der Stadt erschien, um, mit taiserlicher Erlaubniß, bas Bfingftfeft in ihren Mauern zu berbringen. Mährend bes Aufenthalts, ber dadurch entstand, daß eine Menge spanischer Solbaten mit dem Fürsten in die Stadt zu dringen versuchten, von den Bürgern aber auf Grund ber taiferlichen Bollmacht fraftig und luftig zurückgewiesen wurden, hielten spanische Soelleute über Johann Friedrich einen Baldachin jur Abwehr ber Sonnenftrahlen 1). Die acht Tage, welche ber Lettere nun auf bem Schlosse bei Weib, Sohn und Bruder verbrachte, mogen für ihn Tage ber Erholung und manches erquidlichen Gindruds gewesen fein; aber mit Ungebulb mag er boch manchmal im Geifte nach Thuringen ausgeschaut Bis jum 3. Juni war weder eine Antwort, noch sein waderer und fluger Rath Erasmus von Mintwig, den er gleichfalls zu sich begehrt hatte, bei ihm eingetroffen. Nochmals ging, an bem eben bezeichneten Tage, ein Schreiben Johann Friedrichs an ben Sohn ab, Nachricht gebend von der Ratification der Capitulation burch ben Bater, ben Oheim, ben Bruder Johann Wilhelm, sowie von ber Ausantwortung Wittenbergs an den Raifer, und die Mahnung daranknüpfend, Johann Friedrich der Mittlere moge es nun auch an fich nicht fehlen laffen, namentlich um bem Feinde jeben Borwand zur Fortsetzung ber Berbeerungen in Thüringen zu nehmen 2).

<sup>1)</sup> Dies Alles f. in Bugenhagens Wahrhaftige u. f. w.

<sup>2)</sup> Wittenberg, Freitag nach Pfingsten, Weimar. Archiv, Registr. K.

Denn auch nach Abschluß ber Capitulation blieb die Gegend bes Thuringerlandes, in welcher fich Anguft und bie zuchtlosen, von ihm befehligten Schaaren befanden, argen Unbilben ausgesett. Auguft felbst verharrte einen Tag nach dem anderen in Beimar. nicht zurudging, fo lange Gotha und helbrungen bie Thore nicht geöffnet hatten, begreift fich recht wohl 1), und von Johann Friebrid bem Mittleren mogen allerdings die Anstalten gur Räumung biefer Feftungen wie zu Allem, mas die Ausführung ber Capitulation anlangte, nur widerwillig und gogernd getroffen worden fein. Erst vom 30. Mai ist seine Antwort auf die Anzeige des Baters von dem Abschluß der Wittenberger Capitulation datirt 2); es ift eine febr auf Schrauben gestellte Auftimmung; ausbrücklich bezeichnet fie fich nur als Ausflug kindlichen Gehorfams und ber Ueberjeugung, der Bater werde über gewiffe Puntte, über welche ber Sohn in ber Capitulation felbft feine Beruhigung finde, von bem Raifer mundliche Bertröftungen erhalten haben, und Rlage auf Rage über bedenkliche Luden ober fonftige Mangel des abgefcloffe= nen Bertrags wird in ben nächften Briefen 3) geführt, über Lüden, bie bann in ber That den Raum zu den langwierigsten und verdrieß= lichften Streitigkeiten amischen Erneftinern und Albertinern bergugeben bestimmt waren. Allmählich aber wurde boch Gines nach bem Anderen, worauf fich August für sein langeres Berweilen berufen tonnte, beseitigt. Den 30. Mai war das Kriegsvolt in Gotha ent= laffen worden und Stadt und Festung ftanden dem taiferlichen Feld= hauptmann Lazarus Schwendi offen, der die Schleifung der Werke in die Hand nahm, sogleich aber auch bringend von Johann Frie-

<sup>1)</sup> Dies macht Morit, dem Kaiser gegenüber, geltend in einem Briefe, halle den 15. Juni 1547 (zu welcher Zeit übrigens August Weimar und wahricheinlich das ernestinische Thüringen überhaupt geräumt hatte), der, als Beilage zu einem anderen Schreiben, sich in dem Attenbande des Dresdener Archivs über den gütlichen Tag zu Raumburg vom Jahre 1551, fol. 90, vorsindet; auch später noch kommt er darauf zurück.

<sup>2)</sup> Gifenach, Montag im heiligen Pfingften, Weimar. Archiv, Regiftr. K.

<sup>3)</sup> S. die Briefe Johann Friedrichs des Wittleren an den Bater, Eisenach Sonnabend nach Pfingsten, und Sonntag nach Trinitatis. Weimar. Archiv, Megistr. L.

brich dem Mittleren angegangen wurde, nun die Käumung Weismars durch August zu bewirken 1). Am 3. Juni zog auch aus Helsbrungen die Besatung ab. Erst drei Tage nachher, am 6. Juni, verließ August Weimar und wendete sich nach dem Mansfeldischen 2), Brandschatzungsgelder mit sich hinwegnehmend, aus denen, sofern sie erst nach Abschluß der Capitulation erhoben sein sollten, wiederum einer der zahlreichen Streitpunkte erwuchs, die sich alsbald nach der Capitulation allenthalben zwischen den beiden Zweigen des wettinisschen Stammes zu Tage drängten.

Dag es an folden Streitpunkten fehlen wurde, wie mare in ber That daran zu benten gewesen? Indem fich als die Bestimmung der Wittenberger Capitulation neben der Unterwerfung Johann Friedrichs unter den Raiser die Herstellung des Friedens zwischen ben fachfischen Fürften fundgab, ichoffen bereits neben und aus bieser Capitulation die Saaten bes Unfriedens üppig empor. porberft behauptete mehr als eine Streitigkeit, welche ichon bisber zwischen Ernestinern und Albertinern geschwebt und so manchen Conferenzen der Kürsten und ihrer Rathe, so manchen wohl= gemeinten Beilegungsversuchen ihrer Landstände Entstehung und Stoff gegeben hatte, ihre gabe Lebensdauer auch über den Abschluß ber Capitulation hinaus. Und nun die Capitulation felbst! es um die einträchtige Auslegung und Ausführung berfelben fteben würde, das verrieth fich sofort bei Anfertigung der f. a. Ueberweiß= briefe, der Erklärungen, durch welche Johann Friedrich die Unterthanen in ben abzutretenden Landschaften an Morit, diefer aber die Bewohner seiner Aemter Cambura und Dornburg, sowie diejenigen ernestinischen Unterthanen, die er und sein Bruder im Auftrag bes Raisers nur von Kriegswegen in Pflicht genommen, den Söhnen Johann Friedrichs zuwies. Die weitreichende, ichon oben ermähnte

<sup>1)</sup> Bed, Johann Friedrich der Mittlere, Bb. I. S. 35. Brief Johann Friedrichs des Mittleren vom 5. Juni (Sonntag Trinitatis) an Laz. v. Schwendi und Johann Friedrich den Großm., Weimar. Archiv, Registr. L.

<sup>2)</sup> Brief des Jobst v. Hayn an Johann Friedrich, Eisenberg, Mittwoch nach Trinitatis (8. Juni). Weimar. Archiv, Registr. L p. 493; Johann Friedrich an seinen altesten Sohn, Lager bei Hall, 11. Juni, in derselben Registrande.

Absicht bes Albertiners, alle Schriftsassen ber ernestinischen Lande ben Söhnen Johann Friedrichs zu entfremden und an sich zu ziehen, glaubten Johann Friedrich und seine Räthe ganz deutlich aus der Form herauszuerkennen, welche Moritz seinem Ueberweissbriefe gegeben wünschte. Sogleich erfolgten von Seiten des Gefanzenen die nöthigen Gegenmaßregeln, und es wurde ihm die Genugthung, sich zu überzeugen, daß er hier nicht bloß den Kurfürsten von Brandenburg, sondern auch den angesehensten unter den kaiserslichen Räthen, den Bischof von Arras, auf seiner Seite habe. Und keineswegs ist dies das einzige Beispiel, daß man einander schon vor Wittenberg selbst, wenigstens in geheimen Betreibungen, den Bortheil abzugewinnen suchte in Bezug auf die künftige Behandlung derartiger, die Capitulation betreffender Fragen.

Bor Allem aber: Bas ftellte bie Bittenberger Capitulation als das hauptfächliche Mittel zur definitiven Feststellung der albertinisch-ernestinischen Territorial=Berhältnisse in Aussicht? Gin Taxirungsgeschäft oder, wie man es gewöhnlich nannte, eine Liquidation über alles Land, was den Erneftinern bleiben follte, gur Beantwortung der Frage, in wie weit ihre jährlichen Ginkunfte ben Betrag bon 50,000 fl. erreichten ober babinter gurudblieben. Der Rurfürst bon Brandenburg, fcon bisher und in anderen Studen um die Bermittelung zwischen ben sächfischen Fürsten bemüht, mar balb nach bem Abschluffe ber Capitulation beauftragt worden, als kaiserlicher Commiffar die oberfte Leitung des Liquidationshandels zu über-Bas aber ein folder Liquidationshandel bedeuten wollte, jumal nach damaliger Art landesberrlicher Wirthschaft, amtlichen Rechnungswesens und volks- und ftaatswirthschaftlicher Begriffe, welche sprudelnden Quellen unfäglicher Differenzen und Weitläufigfeiten bamit eröffnet maren, das ergibt fich von felbft.

Es ware, um durch alle diese Schwierigkeiten hindurch zu einer wirklichen Ordnung der Verhältnisse zu gelangen, unter drei Dingen eines erforderlich gewesen: lebhafter guter Wille unter den Parteien selbst; ein höherer Wille, der die Streitpunkte rasch entschieden und seiner Entscheidung Nachdruck gegeben hätte; ein bestimmtes, allgemein anerkanntes Verfahren, in welchem der Weg zu

einer solchen Entscheidung sich von selbst dargeboten hätte. Wo aber hätte sich hier eines dieser drei Erfordernisse gefunden?

Die Stimmung Johann Friedrichs gegen feinen Better Moris ift uns bekannt. Gine Neigung zu einigen Rlugbeitsrüchlichten1) fowie der Bunich, daß die Ernestiner mit dem neuen Rurfürften auf Grund der Cabitulation zu einer bestimmten Auseinandersetzung gelangten, war allerdings bei ihm vorhanden, wenngleich inmitten aller ehrlich gemeinten Verhandlungen fich doch mitunter eine leise Hoffnung regte, durch Sottes Allmacht würden ploklich einmal die Dinge von felbst auf einen gang anderen Weg, wurde die erniedrigte Familie zu ihrem Rechte tommen und ber Untreue endlich ein Ziel gesett werden. Namentlich aber konnte und wollte Johann Friedrich nicht verleugnen, wie er fich innerlich zu Morit, nach beffen Berfonlichkeit und nach bem Eindrucke ber jungften Bergangenheit, gestellt fühle. Als Morit, den Zug des Raifers von Wittenberg nach bem Süben ein Stud begleitend, in Balle fich zu einem Befuche bei Johann Friedrich erbot, ließ diefer zur Antwort geben, der Besuch werde ihn gegenwärtig mehr betrüben als erfreuen 2). Bon Morigens Seite wurden berartige Gesinnungen erwidert durch ben icharfften Bedacht auf die eigene Sicherung gegen die Befahren, die ihm bon den Besiegten noch broben konnten, burch argwöhnisches Bestreben, Alles fernzuhalten ober zu beseitigen, woraus ber Gefangene später einmal irgend einen Ginwand gegen die Rechtmäßig= teit, irgend eine Waffe gegen ben Beftand bes jest Geworbenen fich ichaffen konnte. Auf Morigens Betreiben und Anhalten geschah es, daß ber Raifer das Secretfiegel mit bem Rurmappen von Johann

<sup>1)</sup> So sagt Johann Friedrich in einem Briefe von Jena, 24. Juni, an Johann Friedrich den Mittl. (Weimar. Archiv, Registr. L): die Notel einer Eingabe an den Kaiser wegen der Brandschatzungen des August habe er lindern lassen, da es jetzt nicht Zeit sei, daß man mit Moritzens Leuten "pullere", sondern auss Glimpslichste mit ihnen umgehe ec.

<sup>2)</sup> So berichtet Johann Friedrich selbst; s. die Berhandlungen von Joshann Friedrichs Secretär Hans Rudolf und Landgraf Philipps Bicekanzler Lerfner zu Augsburg im Rovember 1547. Dresd. Archiv Loc. 9138. Allerhand Sendschreiben u. s. w. fol. 426.

Friedrich einfordern und zerschlagen ließ.1) Sorgfältig feben wir ihn die Ausbringung der nothigen Juramente von den Sohnen, dem Bruder und auch den Landständen des Gefangenen, die Auswechselung ber Berschreibungen, burch welche sich Morit und Johann Friedrich noch besondere Sicherheit gegeneinander geben sollten, die Auslieferung der Urtunden und Atten ins Auge faffen, die, auf die Aurwürde und die abgetretenen Lande bezüglich, sich noch in ben Banben bes Gefangenen ober feiner Sohne befanden. an ihn ein Gesuch, gemeinschaftlich mit bem Rurfürsten von Branbenburg bei dem Raiser eine Fürbitte einzulegen, daß den Rindern Robann Friedrichs das Gesammtleben an den sächlischen Landen gelaffen, daß Johann Friedrich felbft in Freiheit gefett, daß feiner Gemahlin erlaubt werden niöchte bei ihm zu bleiben. Rur rücksichtlich des ersten Bunttes zeigt er sich bereit, dem Gesuche Folge ju leisten, doch allein sofern bes Gefangenen Rinder dem Bertrage hinfüro mit der That nachkommen und sich gehorsamlich und fried= lich verhalten würden; in Bezug auf das Uebrige bebentt er 2), daß es ihm nicht gebühren wolle, dem Raifer durch eine Fürbitte einiges Daaß ju geben, fondern ift ber unterthänigen Buberficht "Hro Rajestät werde es in beiden Källen also machen, daß dieser Bertrag beständig und hinfuro aller Gefahr, Unfriede und Unruhe juborgekommen werde" 8). Neue Berbitterung zu erregen, mußte bann namentlich die entschiedene Weigerung Morikens bienen, durch die taiferliche Amnestie auch fich jur Bergeihung gegen Ebelleute und Andere, die sich in That oder Wort besonders arg gegen ihn ber-

<sup>1)</sup> Das Anliegen Morigens Dresd. Archiv, Loc. 9189 Kriegshändel u. s. w. fol. 470; daß die Zerschlagung wirklich vor sich gegangen, sieht man aus einem Briefe Morigens an den Kaiser, Dec. 1552, dessen Concept zu sinden ist Dresd. Archiv Loc. 8756. Des gewesenen Kursursten und der Seinen wider Kaiserl. und Königl. Maj. fürgenommenes Kriegswesen u. s. w., fol. 172.

<sup>2)</sup> S. die Instruction für Kitzing und Mordeisen vom 6. Juni 1547, Dresd. Archiv, Loc. 9138, Handlungen in den vorsiehenden Sachen, fol. 349; Artifel die Moritz vor der Commission in Augsburg hat vortragen lassen, Sept. 1547, und Erwiderung darauf, Weimar. Archiv, Registr. L, und Anderes.

<sup>8)</sup> Dresb. Archiv, Loc. 9140, Rurfürftlichen Rrieg betreffend, fol. 291.

gangen, verpflichtet zu achten 1), und nicht minder trug dazu bei der harte Zwang, durch welchen er eine Menge von ehemaligen Räthen und Dienern Johann Friedrichs, insoweit sie jetzt mit ihren Gütern in seine landesherrliche Gewalt gekommen, auch in seine Raths= und Dienstverpflichtung zu nöthigen suchte.).

<sup>1)</sup> Sehr entschieden spricht fich hiertiber Morik aus in bem S. 117. Unm. 1 citirten Briefe vom 15. Juni 1547, und fpater hat diefer Punkt einen Begenftand heftiger Rlage von Seiten ber Erneftinischen ausgemacht. Morigens eigener Rath, Georg v. Carlowit, erflatte auf bem Zeiger Bergleichstage im Robember 1548 ben erneftinischen Berordneten: er wolle feinem Berrn fagen. bak es Unrecht fei , benen bie ihrem herrn im Rriege treu gebient , ihre Lehnauter zu nehmen, auch wenn fie biefelben aufgefdrieben batten; nach ber Berfohnung hatte man diefelben immer wieder gurudgegeben. (Weimar. Arciv, Regiffr. M). Wie man fieht, ware hiernach nur von Solchen die Rebe, Die icon bor bem Rrieg, burd Lehnsbefig, in Zusammenhang mit Morig geftanben. Aus anderen Stellen, fo aus ben Briefen Morigens an ben Raifer vom 5. Aug. und fpater (Dresd. Ardib, Coc. 324, fol. 29 und 76) fieht man, daß Moris allgemeinhin behauptete, Johann Friedrich tonne ihm nicht wehren, diejenigen ber ihm durch die Capitulation erft überwiesenen Unterthanen, die fich früher mit Schmähen, Plündern u. f. w. bor Anderen ju ihm (ju Morit) und ben Seinen genöthigt, zu gebührlichen Abtragen anzuhalten; die Behauptung, daß er durch die Cavitulation auch mit der Bettern gewesenen und jetzigen Unterthanen verglichen sei, gebe er nicht zu. In bem Brief vom 5. August behauptet übrigens Morig, thatfaclich fei bas ihm Schuldgegebene nur als Zwangsmittel gegen Einige in Anwendung gebracht, die fich trop ber Ueberweisung nicht hatten ju ihm begeben und Sulbigung leiften wollen; nachdem fie bies gethan, hatten fie ihre Buter guruderhalten.

<sup>2)</sup> Klage Johann Friedrichs über die Rathe, die sich von Morig in Dienstipssicht hätten nehmen lassen, s. seinen Brief an die Söhne vom 9. August und die Antwort vom 21. August, Weimar. Archiv, Registr. L. Daß von Seiten Morigens bedeutender Zwang stattsand, sieht man ebendaselbst aus Johann Friedrichs Brief Augsburg 22. August 1547, und aus einem Briefe Johann Friedrich des Mittl. an den Bater, Weimar nach Lätare 1552, Weimar. Archiv, Bonikausche Sachen. Sanz abscheulich wurde die Lage des armen Hans von Bonikau, dem es einerseits durch die Bestrickung, die Johann Friedrich über ihn verhängt hatte, unmöglich gemacht wurde, in Morizens Dienste einzutreten, während andererseits Moriz seine Güter, soweit sie auf Morizischem Gebiete lagen, mit Beschlag belegte und sie nur gegen das Versprechen des Eintritts in kurfürstl. Dienste zurückstellen wollte.

War nun das Berhältniß der Bettern gegeneinander so wenig - geeignet, ben ichwierigen Weg zu einer Berftandigung zu erleichtern, fo murbe es ungefahr ebenfo eitel gewesen sein in diefer Beziehung auf den Raifer einige Hoffnung ju feten. Die rafche Ausgleichung ober Entideibung von Differengen, beraleichen bier vorliegen - wie unendlich weit war doch die kaiferliche Bolitik entfernt, eben barin ibre Aufgabe zu erbliden, wie gern ließ fie in vielen gallen folden Unfrieden fich bingieben von Jahr ju Jahr, folche Rechts- und Sute-Bandlungen fich binichlebben bon einem Termine zum anderen! Das Intereffe der taiferlichen Regierung bei folden Zwistigkeiten zweier Linien wurde icon oben angedeutet; nicht minder, daß auch die Menschen jener Tage fich hierüber teinen Täuschungen bingaben. "Gin Blod werde zwischen beide Berren gelegt", fo bieß es auf einem Landtage des Morit zu Ende des Jahres 15471), "daß man nicht einig werde; die Sachen würden am taiferlichen bof in die Länge gezogen; die Raiserlichen wollten nicht, daß man fich vergleiche". Und wo Aussicht auf gutliches Abkommen unter ben Streitenden fich barbietet, fürchtet man alsbalb, ber faiserliche hof werbe baran fein Migfallen haben2).

<sup>1)</sup> S. den Rathschlag, gehalten am Samftag Johannis des Evangelisten Tag anno 1548, Dresd. Archiv, Loc. 9141 Aursürstl. Sächs. Handlung sider der nöchsten Sächs. Bede, fol. 88 sf. Daß hier das Jahr, wie damals noch jo oft, mit Weihnachten geschlossen ist, also der 27. December 1548 unserem 27. December 1547 gleichsommt und der Landtag demnach der nämliche ist, über welchen auch (Weimar. Archiv, Registr. M.: Soviel wie folget habe ich vermerkt . . . .) ganz anziehende Mittheilungen an Johann Friedrich sich vorssinden, erhellt aus dem Inhalt (das Wort: Interim ist hier schon gebraucht, aber nur für das Interimissische, was erst geschehen werden sollte) sowie aus der, nach unserer Weise ausgesührten Datirung dazugehöriger Papiere, namentlich der ständischen Schrift fol. 112 (den letzen Monatstag Decembris 1547). Diese Attenstücke verdienen Ausmerksamsteit auch als Zeichen der Haltung der albertinischen Landschaft in der Religionsstrage und der Frage vom kaiserlichen Bündnisvorschlage. Interessant sind die, leider oft schwer zu entzissenden, Auszeichnungen der Leußerungen der einzelnen Mitglieder.

<sup>2)</sup> S. ben Brief Johann Friedrichs an die Rathe Erasmus v. Minkwig, Bernhard v. Mila, Georg v. Briid, Augsburg 20. November 1550, Weimar. Archiv, Ponitausche Sachen. Da heißt es gegen das Ende: Chr. v. Carlowig

Wir brauchen den Kaiser und die Seinen nicht eben weit von Wittenberg hinwegzubegleiten, um uns aus ihrem nächstfolgenden Benehmen in den ernestinisch-albertinischen Angelegenheiten eine Bermuthung über Grund oder Ungrund des herrschenden Argwohnes zu schaffen.

Den 6. Juni machte die kaiserliche Besatung in Wittenberg einem Trupp Morisischer Lanzknechte Plat; der Abzug des Heeres aus Stadt und Umgegend begann, und damit die Aufgabe des neuen Kursürsten, die gräulichen Spuren der spanischen Berwüstungen zu verwischen, die geflüchteten Bürger und Bauern durch Bersprechungen und Unterstützungen nach ihren, zum Theil in Schutt liegenden Wohnsitzen zurückzurusen, sie zum neuen Andau ihrer Felder, zum serneren Betrieb ihres Handwercks fähig zu machen 1). Man kennt die Warnungen an seine eigenen Unterthanen, die Morisdem Heer auf der Straße, auf der es jetzt einherziehen mußte, dorsausgehen ließ, die Vorsichtsmaßregeln, die er gegen die Truppen seines kaiserlichen Schutzherrn anempfahl. Schon auf eine erste Nachricht von der Einnahme Wittenbergs?) hatte August von Thüstingen aus seinen Bruder aufgefordert, nach Möglichkeit zu versichen

habe gedußert, weil Morit ernftlich zum Bergleiche geneigt sei, habe er (Carlowig) einem Raiserlichen auf die Frage, warum er die Sache am taiserlichen Hofe so hängen tasse, geantwortet, daß sich Morit und die jungen Herren in Weimar gütlich vergleichen wollten. Johann Friedrich erklärt nun, es ungern zu sehen, daß von Carlowig diese Anzeige geschehen sei, weil zu besorgen, man werde am taiserlichen Hose Borstellungen Handlung wegen allerlei Rachdenkens haben. — Es paßt zu solchen Borstellungen von dem Missallen der Kaiserlichen an den Bersuchen der Parteien, sich unter sich zu verständigen, recht gut, und entspricht benselben, was sich Weimar. Archiv, Registr. L sindet: Erasmus v. Minkwit berichtet da, daß M. Franz Kram kurz nach der gütlichen Handlung zu Raumburg (Robember 1548) seinem Herrn gemeldet, der Bischof v. Arras habe ihm seine Berwunderung zu erkennen gegeben, daß Morit auf solche Handlung einzgebe, worin er (Morit) doch bei Weitem nicht soviel werde erhalten können, als durch des Kaisers rechtliches Decret.

<sup>1)</sup> S. Bugenhagen, Wahrhaftiger Bericht zc.

<sup>2)</sup> Die Rachricht war eine verfrtihte. Der Brief Augusts ist vom 15. Mai aus dem Feldlager bei Raumburg. Dresd. Archiv, Loc. 9141 Belagerung . . . Leipzigs 2c., fol. 197.

buten, baß bies Land, in einzelnen Streden burd ben Rriea icon jo arg beimgefucht, auf bem Rudweg des Raisers durchzogen würde. Gine Bittschrift in gleichem Sinne liegen jest bie Sohne Johann Friedrichs burch diesen Letteren an ben Raifer gelangen 1). Erreichen tonnte man damit höchstens, daß der Raiser die Absicht aussprach, fich nicht allzulange in bem schonungsbedürftigen Lande zu verweilen: auch Johann Friedrich aber mahnte nun seine Sohne, ihre Unterthanen anzuweisen, daß fie das Ihre, namentlich Weiber und Rinder, in feste Orte flüchteten. Bon Wittenberg bewegte fich ber Marich junachft über Brehna nach Halle 2). In diefer Stadt — auch fie hatte es während bes Rrieges nicht an Zeichen lebhafter Sympathieen für die Sache Johann Friedrichs fehlen laffen 8) - mar mehrete Tage hindurch des Raifes Aufenthalt, bedeutungsvoll vor Allem durch das Erscheinen des Landgrafen Philipp als eines Unterwür= figen bor bem Raifer, burch die Gefangenschaft, in welcher ber Ueberraichte fich festgehalten fab, um bann auf bem weiteren Zuge mit fortgenommen zu werden. Gben burch die Gegenden, die von ben Trupben Augusts am Aergsten gelitten hatten, über Naumburg auf Jena, nahm diefer Bug feine Richtung.

<sup>1)</sup> Concept ber Bittschrift, 13. Juni, im Weimar. Archiv, Registr. L. In einem Briefe Jena 24. Juni erwähnt bann Johann Friedrich: Dieweil faiserl. Majestät, zur Berhütung unseres, E. L. und ber Unterthanen Schaben, gerne fürderlich burch unsere Lande zu gehen bedacht.

<sup>2)</sup> Raiferl. Felblager vor halle, Dienstag nach Bitt (21. Juni), Weimar. Archiv, Registr. L.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9138 Allerhand Sendichreiben ac. fol. 410 findet sich ein Schreiben der hall. Geistlichkeit an Wittenberger Theologen vom 27. April 1547: wie hier in Halle viele gute Bürger erklärt hätten, Leib und Leben für den Aurstürsten (Johann Friedrich) lieber lassen zu wollen, als sich einer Herrichaft zu unterwerfen, die, wenn auch unter dem Scheine dem Evangelium anzuhängen, doch gegen dasselbe sei. Die Geistlichkeit bittet, beim Aurstürsten darauf hinzuwirken, daß halle nicht ohne Schutz gelassen werde. Fol. 413 schreibt hans v. Dieskau an seinen Bruder hieronymus am 27. April, jest möchte er doch ja den hallschen rathen, sich als durch ihre Pastores versührt anzugeben (und sich zu unterwersen), sonst möchten sie eine alte Staupe leiden mitsen. 4 oder 5 Tage nachher scheint die Unterwersung geschehen zu sein. Dresd. Archiv, Loe. 9141, Belagerung zc. fol. 208.

Dag ber Raiser burch die letigenannte Stadt tommen und daß dort die geeignete Gelegenheit für Johann Friedrich den Mittleren sein werde, ein Wort anzubringen, murbe bem Letteren bei Reiten burch ben Bater zu wiffen gethan, nicht ohne einen Binweiß auf die Berehrungen an Wein und Wildbret, die bem Raifer. bem Bifchof von Arras und bem Alonfo Bives zu machen feien 1). Dem Raifer voranreifend, berief bann ber alte Fürft ben Sohn fammt bem Rangler ju fich felbft nach Jena, um fie für die erhoffte Audiens bei der Majestät mit Weisungen zu berseben. Rachdem nun ber Bater fruh am 25. Juni weitergezogen, ber Raifer bagegen in der Stadt eingetroffen mar, empfing Johann Friedrich der Mittlere auf dem Rathsteller Besuche und Aufmertsamkeiten von dem Bergog von Alba, dem Bischof von Arras und dem Dr. Seld, bis er Abends por den Raifer beschieden ward. Saubtfächlich die Befreiung bes Baters aus ber Gefangenschaft, sowie die Gesammtbelehnung mit ben sächfischen Landen betraf der Bortrag, den in des jungen Fürften Namen und Gegenwart der Rangler abhielt. Die Antwort bes Raifers verwies auf ben Befcheib, welchen Sibplle fruber empfangen habe und bei welchem es verbleiben muffe, bis der Raifer febe, wie fich die jungen Fürften gegen ihn verhielten. Diese wenig schmadhafte Abfertigung wurde indeg versüßt durch allerhand per= sönliche Freundlichkeiten des Raifers gegen den jungen Fürften, namentlich aber durch gute Berheißungen bes Bifchofs von Arras an den weimarischen Rangler 2). Indem ber Bischof bem Letteren versicherte, die in Frage ftebenden Buntte wurden balb eine erwünschte Erledigung finden, denn er felbft und der Bergog von Alba thaten täglich bei bem Raifer bas Ihre für die ernestinischen Fürften, fügte er daran die salbungsvollen Worte: parcendum est peccatis quia ea quae facta sunt fuerunt in fatis. Man weiß, wie sich ben Ernestinern die Hoffnungen, die fie auf Derartiges gründeten, namentlich die Erwartung einer balbigen Freilaffung Johann Friedrich des Aelteren, erfüllten. Und balb begann es am faiferlichen Sofe üblich ju werben, die Erneftiner bei ihren Gesuchen um diese

<sup>1)</sup> Briefe Johann Friedrichs aus dem kaiferlichen Feldlager vor Galle, Dienstag nach Biti (21. Juni), Lauchstädt den 28. Juni, Weimar. Archiv, Registr. L.

<sup>2)</sup> Briefe Johann Friedrich des Mittl. und des Kanzlers an Johann Friedrich den Aeltern vom 26. Juni. Weimar. Archiv, Registr. L.

Freilassung auf Morit hinzuweisen, ohne welchen nicht füglich etwas geschehen werde 1), während doch bei den Verhandlungen über die Capitulation gerade der Wunsch des Morit, die Freilassung Johann Friedrichs von seiner Zustimmung abhängig zu machen, keine Erfüllung gefunden hatte. Man sieht das Bestreben, die Gefühle der Unterwürsigkeit gegen den Kaiser in den Ernestinern immer neu zu schärfen, für die Nichtverwirklichung ihrer Hossnungen aber in ihren Augen den Morit verantwortlich zu machen und so die Klust zwischen den Bettern noch zu erweitern. Und Morit, aus einem natürlichen Bunsche, sich selbst in der Meinung Derer, mit denen er es zu thun hatte, ein verstärktes Gewicht zu geben, arbeitete der kaiserlichen Politik in diesem Punkte in die Hände; er selbst stete der kaiserlichen Politik in diesem Punkte in die Hände; er selbst stete sich, als ob es in der That seiner Zustimmung bedürsen werde, wenn der gesangene Vetter seine Freiheit zurückerhalten solle 2).

Fragen wir endlich nach den Formen, welche für die Behandlung der streitigen Dinge als Regel gelten konnten! Die meisten Punkte wurden unmittelbar vor den Kaiser gebracht. Als derselbe, während des "geharnischten Reichstages", mehrere Monate hindurch in Augsburg verweilte, saß daselbst für die ernestinischalbertinischen Angelenheiten eine eigene Commission unter dem Präsidium des Erzherzog Maximilian von Oesterreich. Sanz nach der sormalen Gründlichkeit damaligen Rechtswesens in höheren Instanzen,

<sup>1)</sup> Johann Friedrich schreibt Augsburg ben 10. Sept. 1547 an die Söhne (Weimar. Archiv, Registr. M): ein gewisses, von albertinischer Seite gekommenes Anbringen hätte man vielleicht nicht so rasch, als es geschehen, von der Hand weisen sollen . . . . . Denn obgleich der Bischof von Arras zu Jena gegen Johst v. Hahn gute Vertröstung gethan hinsichtlich der Erledigung Johann Friedrichs, der Gesammtlehnschaft zc., sei doch bisher darüber kein bestimmter Bescheid zu hören gewesen, sondern der Bischof und andere kaiserliche Räthe hätten in allewege gerathen, daß Johann Friedrich - mit Herzog Moriz Freundschaft zu machen suchen nütse, denn sonst würde dieser die Erledigung hindern u. s. w.

<sup>2)</sup> Lerfiner, der Bicekanzler des Landgrafen Philipp, berichtet bei Gelegenheit einer Berhandlung, durch welche er, im Spätherbst 1547, eine Annäherung zwischen Moritz und Johann Friedrich zu bewirken suchte, daß Moritz gegen ihn (gegen Lerfiner) unter Anderem geäußert: Soll mein Better ledig werden, so wird man mich zuvor darum auch befragen. S. Dresd. Archiv, Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben 2c. fol. 426.

wurde nun hier eine jede Materie auf bas Umftanblichfte in weitläufigen Eingaben, Replifen, Duplifen u. f. w. behandelt, bis einmal bie Reit gekommen fcien, burch ein taiferliches Decret einen Abfcnitt zu machen. Bielleicht nur über einen Theil ber fraglichen Materie brachte baffelbe eine wirkliche Entscheibung, rudfictlich bes anderen Theiles nur etwa Weisungen über die Art, wie der Streit um benfelben fortzuseten fei; auch in Bezug auf ben erfteren Theil war indeß wohl noch mit ziemlicher Sicherheit eine Supplication (da gegen taiferliche Ausspruche sonftige Rechtsmittel taum zu Gebote ftanden) von ber einen ober ber anderen Partei ober von beiden Barteien zugleich zu erwarten. Für bie Behandlung berjenigen Frage aber, Die jebenfalls am Reiften zu thun und zu ftreiten bieten mußte, für die Abichatung der erneftinischen Lande im Berhältniß zu der zugesicherten Jahreseinnahme von 50,000 fl., hatte der Kurfürst von Brandenburg noch im Lager vor Wittenberg, am 31. Mai, unter beiben Parteien die Annahme einer besonderen Richtschnur, des sogenannten Brandenburgischen Abschieds, bewirft 1). Daß man das Taxirungsgeschäft nicht füglich außerhalb der sacfifchen Lande, nicht überall, wo fich eben ber Raifer und fein Sof befinden mochte, vornehmen zu konnen glaubte, begreift fich recht gut; baneben verspürt man in bem angeordneten Berfahren beutlich auch ben hoben Werth, ben man aus taufend Gründen barauf legte, fic nicht ohne Roth durch Fremde allzutief in sein Haus- und Landeswesen hineinbliden, nicht an dieselben bie "Geheimniffe bes Saufes" auskommen zu laffen. Sächfische Rathe, drei albertinische und brei erneftinische, sollten guvorberft in wenigen Bochen gu Beit zusammentreten, damit wo möglich ganz unter den Bettern und ihren Angehörigen selbst bas Abschähungsgeschäft vollzogen wurde. Erft wenn bamit fein Ergebnig ju gewinnen mare, follten bie Deinungsverschiedenheiten an ben Raifer gebracht und diefer ersucht werden, innerhalb eines Monats ober sobald es sonft zu erlangen, feine Senteng gu eröffnen, bei ber es bann unweigerlich gu verbleiben habe. Dag nun aber bie fürstlichen Rathe auf ihren Conferenzen

<sup>1)</sup> Brandenburgifder Abichieb, im Felblager vor Wittenberg, Dienftag in ben beiligen Pfingften.

ihre Aufgabe zu einer gebeihlichen Lösung führen würden, mußte für Jeben, der den gewöhnlichen Hergang auf derartigen "Zusammenjchidungen" kannte, mehr als zweischaft sein. Die Räthe eines 
jeden Theils pflegten sich für verpflichtet zu achten, mit starrer Einseitigkeit festzuhalten, was unmittelbar und nach gröbster Auffassung 
als der Bortheil ihres Herrn sich darstellte; überaus häusig hatte 
man das Bild eines gemeinen Rechtsstreites, nur daß über den 
Sachwaltern kein Richter vorhanden war.

Eine specielle Darlegung aller Borgange zwischen Erneftinern und Albertinern mabrend ber nächften zwei ober brei Jahre murbe die beste Rechtfertigung ber Vermuthungen ausmachen, die man nach bem eben Gefagten sich zu bilben veranlaßt ift. Auf beiben Seiten wurde es von Zeit zu Zeit als etwas bochft Bunfchenswerthes empfunden, ju einer gewiffen Berftändigung ju gelangen; weber aber vermochte Morit es ju irgend einem bestimmten Entschluffe ju bringen, wodurch er ben Erneftinern, ebe er ihrer gang ficher, einen Zuwachs an Macht und Bedeutung hatte zukommen laffen, noch war erneftinischerseits die Zähigkeit, mit welcher ber Schwergeschädigte an dem Reste seiner wirklichen oder vermeintlichen Anfprüche festzuhalten pflegt, ober ber Widerwille gegen die Berfonlichfeit des Morit und der Bunfc ju überwinden, für gewisse außer= orbentliche Fälle, die etwa eintreten konnten, sich alle mögliche Freiheit bes Sandelns ju mahren. Balb eine Zusammenschidung der Rathe in der Taxationsangelegenheit, bald die Führung des Streites vor dem Raifer und feiner Commission, bald ein Bersuch, auf dem Bege der Gute allen Differengen mit einem Male ein Ende ju machen, trat in ben Borbergrund und ermübete bie Aufmert= samteit, ohne Befriedigung ju schaffen; mahrhaft mitleiderregend ift es namentlich, ben alteren Johann Friedrich in feiner Gefangenfoaft heute, nach Bereitelung eines gutlichen Bergleichstages, feine hoffnung auf eine taiferliche Entscheidung feten, morgen ibn als einen Enttäuschten zu ben gutlichen Bergleichsversuchen gurudtebren ju feben, um bald, auch hier wieder am Ende ftebend, abermals den bingeworfenen Worten der Granvellas oder des Bergog von Alba zu lauschen und sich baraus ein neues Bertrauen auf eine gunftige Wendung feiner Angelegenheit beim Raifer ju fcopfen.

Bon dem Jahre 1550 an kommt bann in den schleppenden und boch unfteten Bang biefer Banbel ein neues Intereffe. Entwürfe und Betreibungen, die ber Schilderbebung bes Morik gegen ben Raifer porbergeben, üben barauf ihren Ginfluß und fbiegeln fich jum Theil barin wieder; bald mehr, bald weniger bestimmt, mirb eine Beigiehung ber Erneftiner ju ber entftebenden Berbindung, su ber "Fürstenberschwörung" ins Auge gefaßt. Bielleicht murbe bies Bestreben fein gang vergebliches geblieben fein, batte nicht bei ben jungen Erneftinern Johann Friedrich der Großmuthige bas gange Gewicht seiner väterlichen Autorität bagegen in die Bag-Soweit aber war ber Bater babon entfernt, idale geworfen. ein Eingehen ber Sohne auf die lodenden Andeutungen Morigens und feiner Freunde zu gestatten, bak er vielmehr, als nun im Nahre 1552 Morit in offener Rebellion gegen ben Raifer fich erhob, gang ernftlich baran bachte, die Befampfung bes Betters im Auftrage bes Raifers zu bem Wege zu machen, auf bem er feinem Gefchlechte zu ber verlorenen Stellung zurückberhelfe. Das Manifest, bas er in biefem Kalle in bie Welt ju schiden gebachte, lag bereit, und nur einige Zusicherungen bes Raifers im Religionspunkte ichienen noch erforderlich, damit es in die Welt geschickt wurde.

Auch dahin ift es freilich nicht gefommen. Dag und in welcher Art aber nun die Greigniffe bes Jahres 1552 auf alle Besiehungen Johann Friedrichs zu dem Raiser und zu Morik abandernd einwirften, ift leicht zu benten. Ohne Buthun von Morit vom Raiser in Freiheit gesett, hatte sich Johann Friedrich jett auch in anderen Studen fehr entichiedener Begunftigungen feitens des Raifers ju erfreuen, Begunftigungen, beren jebe Morit als eine Gefahr für fich felbft und als eine Undeutung mehr auffaßte, weß er fich von Rarl V zu versehen habe. Bu den bisherigen Berhandlungs= gegenständen zwifchen Albertinern und Erneftinern tam noch ein besonders wichtiger bingu; er betraf die neuen Bersicherungsbriefe (Affecurationen), welche - Morit hatte dies mahrend der Paffauer Friedens-Arbeiten durch den Rönig Ferdinand durchgesett - Johann Friedrich mit dem Better auszutauschen bei seiner Freilassung verpflichtet worden war. Gben ftand man auf dem Bunkte hiemit jum Biele ju gelangen und bon dem alten Fürsten und feinen

Sohnen, auch unter ben geanderten Zeitverhaltniffen, eine wieder= bolte und verftartte Anerkennung des Bodens zu erhalten, auf weldem Ernestiner und Albertiner seit 1547 zu einander fich befanden. ba fiel der Tod von Morit in der Schlacht bei Sievershausen baamifden. Mächtiger als je, fcnellten mit biefem Greignig plotlich die Hoffnungen der Erneftiner embor. Johann Friedrich, die Wittenberger Capitulation durch Morit verlett und daber fich felbst nicht mehr an sie gebunden achtend, meinte namentlich dem Bruder des Berftorbenen Alles streitig machen zu dürfen, was einst, vor Bittenberg, bon den Ernestinern an die Albertiner übergegangen war. Bor bem Raifer und bor bem romifchen Ronige, bor gablreichen Fürften, bor ben Landständen des erneftinischen und alberti= nischen Sachsen wurde er mit feinem Unspruche laut. Denfelben burchzuseten, fant er fich bann boch burch die Menge von Intereffen, die mehr ober weniger an die albertinische Sache gefnüpft waren, durch die ebenso vorsichtige als thatige Politik des neuen Rurfürsten. sowie durch die Ermattung der eigenen Thatkraft gehindert. bemjenigen indek, was durch jene Vorsicht dem August eingegeben wurde, gehörte auch eine kluge Beachtung ber Wandlung, die burch bie Jahre 1552 und 1553 ju Gunften ber Erneffiner in den Berhaltniffen eingetreten mar, eine Bereitwilligfeit ju nicht unbetracht= lichen Opfern, um fich baburch möglichste Sicherheit gegen weiter= gehende ernestinische Anforderungen zu erkaufen. Und so geschah es, daß, burch ben Naumburger Bertrag des Jahres 1554, der Rampf um die Stellung der albertinischen und erneftinischen Linie ju einem gewiffen Abschluffe gebieh. Den Borrang ber albertinischen Linie bestätigend, sicherte berselbe boch ben Ernestinern ein Dasein, unabhängig und ansehnlich genug, um, getragen durch die Erinnerung an große Beziehungen zu den Anfängen der Reformation, auch in Zukunft einen bochft bedeutenden Untheil an dem politischen, vorzüglich aber an dem firchlichen und allgemein-geiftigen Leben der beutschen Nation zu nehmen.

## Alexis von Tocqueville.

Bon

## F. I. Begele.

Oeuvres complètes d'Alexisde Tocqueville publiées par madame de Tocqueville. Tome I—IX. Paris 1864—1866.

Die Lefer ber hiftorischen Zeitschrift brauchen fich angefichts ber poranstehenden Aufschrift nicht etwa vor ausführlichen Betrachtungen über bie berühmten zwei Hauptwerte Tocquevilles zu fürchten. Solde Betrachtungen find bon berichiedenen Seiten ber icon fo oft und eingehend angestellt worben, daß es, wenn fie auch bier an ber Stelle maren, taum gerechtfertigt mare, fie noch ein Dal anaustellen. Wir setzen vielmehr als eine ausgemachte Thatsache voraus, daß Tocqueville als politischer Schriftsteller und als Beschicht= schreiber eine ausgezeichnete, eine europäische Stellung einnimmt. Dagegen find wir allerdings der Ansicht, daß mit Erörterungen ber angedeuteten Art der Gegenstand noch teineswegs erschöpft ift. Denn einmal ruht, wie fich bald zeigen wird, die literarische Bedeutung Tocquevilles boch nicht ausschließlich in seinen bezeichneten zwei haupt= werten, und dann war berfelbe nicht blog ein vortrefflicher Schriftsteller, sondern, was vielleicht noch mehr fagen will, ein seltener, ein ausgezeichneter Menfc, ein origineller und erprobter politischer Charatter, wie sie das neuere Frankreich nicht gerade viele hervorge= bracht hat und allem Unscheine nach in der nächsten Zeit noch weniger

berborbringen wirb. Dürfen uns bei manchem an fich bedeutenben Autor sein Leben und seine außeren Beziehungen mit Recht aleich= gultig laffen, fo nehmen fie bei diefem Danne unfere bochfte Aufmerksamkeit in Anspruch. Tocqueville hat fic unter so eigenthum= liden Umftanden entwickelt und fich in fo bedeutenden Berhaltniffen bewegt, daß fie auch von allgemeineren Gefichtspuntten aus betrach= tet unfere bolle Theilnahme verdienen. Er ift mit ber Gefdichte bes frangösischen Beiftes und befonders mit ber politischen Beschichte feines Boltes feit der letten Zeit der Restauration bis berauf gur Wiederherstellung bes Raiferreiches und darüber hinaus auf bas Innigfte verwachsen. Er hat auf die Stimmung ber Beifter in Betreff ber brennenden, großen Fragen und beiligften Intereffen ber Menfcheit auch außerhalb feiner Nation in der neuen wie in der alten Welt einen unverkennbaren. Einfluß geubt und übt ibn noch. Mit einem Borte: obwohl das Jahrzehnt noch nicht um ift, seit fich das neibifche Grab über ihm geschloffen, er gehört ber Geschichte an, und es ift ber Muhe werth, ihm feine Stelle anzuweisen. Was wir also im Folgenden beabsichtigen, ift nichts anderes als die Gesammt= erfceinung des Mannes jur Anschauung zu bringen und bie Beziehungen nachzuweisen, in welchen er zu seiner Zeit und zu seinen Zeitgenoffen stand. Die perfönlichen, literarischen und politischen Momente sind es, die wir aufsuchen, deren Zusammenhang und innere Einheit wir feftstellen wollen. Un den nöthigen Silfsmitteln ju solchem Beginnen fehlt es nicht, seit die Gesammtausgabe von Tocquevilles Werken vor uns liegt. Es ift kein geringes Berdienft, das fich fein Freund und Gefinnungsgenoffe, Guftab bon Beaumont, burch die Besorgung berfelben erworben hat. Außer den gum beiden Sauptwerfen find in ihr die übrigen fleinen, gerftreuten und jum Theil bisher ungedruckt gebliebenen Auffäte und Berfuche Tocque= villes parlamentarischer, politischer, historischer und anderer Art ver= einigt, namentlich auch Alles, was sich in dem Nachlaffe theils ausgeführt theils nur ffizzirt an Borarbeiten für die Fortsetzung des Werkes über "das alte Staatswesen und die Revolution" vor= gefunden bat. Dem Umfange und bem Inhalte nach mit bas Wichtigste ift aber die hier zum ersten Male veröffentliche active Correspondenz Tocquevilles, die, wie das bei feiner Perfonlichkeit und feinen

mannigfachen bedeutenden Berbindungen nicht anders fein konnte. burd Gigenartigteit und Ergiebigkeit fich in gleich hohem Grade auszeichnet. Es ift bas ein toftbarer Beitrag, einerseits zu ber Charafteriftit ihres Urbebers und andererseits zu ber neuen und neueften Geschichte Frankreichs, und icabe nur, daß ein großer Theil ber Briefe Tocquevilles an G. v. Beaumont aus nur allau begreiflichen Gründen bor ber Sand bon ber Beröffentlichung ausgeschloffen werben mußte. Bei der innigen Freundschaft, die von früh an awischen beiden Männern bestand und sie unwandelbar durch bas Leben begleitete, fonnte es nicht ausbleiben, dag in ihrem brieflichen Bertehr wichtige Fragen und Berhaltniffe mit einer Offenbeit berührt wurden, die zur Zeit in Frankreich nicht ertragen wird. Indeft füllen fich diefe Luden, jo fdmerglich man fie empfindet, foweit sie nicht unmittelbare Thatsachen betreffen, bis auf einen gewiffen Grad von felber aus, sobald einmal die Grundlagen feftgeftellt find, auf benen ber gesammte Meinungsaustausch rubt.

Aehnliche Rücksichten hat der Herausgeber aber auch bei der Auswahl der Correspondenz Tocquevilles mit dessen englischen Freunzen walten lassen zu müssen geglaubt, und wenn auch in den einzelnen Fällen die Zahl der zurückgehaltenen Briefe vergleichs= weise lange nicht so groß ist, so können wir diese Nothwendigkeit gleichwohl nur tief bedauern, wenn wir auch seine Gründe zu achten wissen, weil die Zahl jener englischen Freunde Tocquevilles um so größer war und in der Reihe derselben die ausgezeichnetsten Namen des neueren Englands glänzen.

Herr von Beaumont hat endlich seine Berdienste um seinen allzu früh hingeschiedenen Freund durch eine Biographie desselben, die den 5. Band der gesammten Werke eröffnet, gekrönt. Dieselbe zeichnet sich durch die Sachkenntniß und Hingebung aus, die dem gesammten Unternehmen nachgerühmt werden müssen. Unsere Absicht ist es nun nicht, um das ausdrücklich hervorzuheben, mit dem folgenden Versuche etwa mit dem Franzosen hierin zu wetteisern: die biographischen Momente werden vielmehr für uns nur insofern in Betracht kommen, als sie zur Feststellung des Gesammtbildes von selbst gehören.

In der frangösischen Revolution hat man befanntlich eine Reihe

von Beispielen erlebt, daß Mitglieder bes alten Abels fich ben neuen befreienden Ideen anschloffen. Es geschah bas meift nicht in Folge rubiger Ueberlegung, fondern ber Sturm ber Begeifterung, ber Alles widerstandslos vor sich niederwarf, rif auch sie mit fort. Alexis von Tocqueville, ein Epigone des revolutionaren Zeitalters, und gleichfalls jenem alten Abel angehörig, hat fich jenen neuen Been angefchloffen und ift als ihr marmer und beredter Berfechter aufgetreten; bas Unterscheidende ift aber, bag er auf gang anderem Bege an jenem Standpunkt angelangt ift. Er ftand nicht mehr unter bem unmittelbaren und unwiderftehlichen Gindruck jener Bewegung, die fich unter dem Beifallsjauchzen der Bolfer mit dem Anspruch erhoben hatte, ein neues Zeitalter ber Freiheit und Bleichbeit zu begründen; als er (im 3. 1805) geboren ward, war viel= mehr längst die vernichtende Ratastrophe eingetreten und eben hatte der Bändiger der Revolution den ehernen Ruf auf ihrem Raden fich auf dem improvisirten Raiserstuhle niedergelaffen. Die Ueberlieferungen feiner Familie, die Ginfluffe feiner Erziehung wiefen ibn nicht minder in eine gang andere Richtung. Sein Bater, ber Graf von Locqueville, war ein strenger Legitimist und nach ber Restauration ein getreuer Diener ber Bourbonen, ber feinen contrerevolutionaren Standpunkt überdies in einem eigenen geschichtlichen Werte (philosophische Geschichte der Regierung Ludwigs XV.) niedergelegt hat. Mit den erften Familien des altköniglichen Frankreichs berknüpften ihn enge verwandtichaftliche Banbe. Ginen charafteriftischen Bug feines Standes, einen lebhaften Familiengeift, bat er auch fein ganges Leben hindurch unwandelbar festgehalten. Ueberhaupt, Die ariftotratifden Gindrude feiner Jugend haben fich niemals verwischt, im bergen und in feinen Bewohnheiten ift er immer Ariftotrat geblieben. Auch ber Unterricht, den er genoß, war nur dazu angethan, ihn in diefem Zaubertreise festzuhalten. Derfelbe mar dürftig genug; in das claffifche Alterthum in fehr unbolltommener Beife eingeführt, ift er niemals recht heimisch darin geworden. Griechische Geschichte 3. B. hat er erft spät aus dem berühmten Werke seines Freundes Grote näher kennen lernen. Um fo mehr zu bewundern ift es unter allen diesen Umftanden, mit wie sicherem Tritte T. bei seinem Eintritt in bas Leben fich gurechtfand und fofort die principielle

felbftständige Stellung einnahm, die er bann unberändert fefthielt und an den Thatsachen entwidelte. Richt die Neigungen seines Berzens, sondern sein ausgezeichneter Berftand, getragen bon einer eblen und freien Seele, rigen ihn aus ben beengenben Trabitionen seines Gefclechtes los und liegen ihn dem Geifte des Sahrhunderts mit fcarfen Augen und ohne Buden in bas Antlig bliden. Während in Frankreich die liberale und die contrerevolutionare Partei im heißen Rampfe um die Herricaft rangen, ift ihm in der Stille die bange Ertenntnig aufgegangen, daß die Zeit der Ariftofratie unwiderruflich vorüber sei und daß die Zufunft der Demokratie gebore, die Erkenntniß, daß es wahre Staatsweisheit fei, diefer unaufhaltsamen Entwidlung nicht blinden Widerstand zu leiften, sondern fich an ihre Spite zu ftellen und fie fo zu leiten, baf die mabre Freiheit und Die Burde der Menfcheit bei ihrem Siege nicht etwa mehr verliere als gewinne. Denn die Freiheit ericien ihm die Rrone des menichlichen Dafeins und alles Uebrige ohne fie werthlos. habe ftets die Freiheit aus Inftinkt geliebt, und alle meine Ermägungen führen zu teinem andern Ergebniß, als daß ohne fie feine sittliche und keine politische Größe auf die Dauer denkbar ift." Diese Erkenntniß, daß die Herrschaft der Demokratie unaufhaltsam und daß ihre Gefahren nur durch die Bewahrung ber Freiheit ju vermeiden seien, hat sich in ihm sodann mit jedem Tag und mit eber neuen Erfahrung befestigt und die Gewalt einer tiefen, gangen Menichen beherrschenden, nie wieder verlaffenen Ueberzeugung gewonnen. Es ift unter biefen Umftanden aber auch flar, daß er von Anfang an zu feiner ber bestehenden Barteien sich bekennen Schon für biefe Zeit gilt, mas er gehn Jahre fpater über fich fdreibt "Man will mit aller Gewalt aus mir einen Barteimann Man ichreibt mir Leibenschaf= machen, und ich bin es boch nicht. ten zu, und ich habe boch nur Meinungen; oder vielmehr ich habe nur eine Leidenschaft, die Liebe gur Freiheit und ber menschlichen Burbe. Alle Staatsformen find in meinen Augen mehr ober weniger vollkommene Mittel, um diese heilige und legitime Leidenschaft der Menfchen zu befriedigen. Man leiht mir abwechslungsweise bemokratische ober aristokratische Borurtheile. Bielleicht hatte ich jene ober biese, wenn ich in einem anderen Sahrhundert ober in einem

andern Lande geboren mare. Aber ber Zufall meiner Geburt hat mich leicht genug por den einen und den andern bewahrt. tam zur Welt am Ende einer langen Revolution, die das Alte ger= ftort und nichts Reues von Dauer geschaffen hatte. Die Aristofratie war tobt, als ich zu leben anfing, und die Demokratie eriftirte noch nicht. Mein Inftinkt konnte mich also weber blind auf die Seite der einen noch der anderen treiben. Ich bewohnte ein Land, das im Berlaufe von vierzig Jahren so ziemlich Alles versucht hatte, um nichts feftzuhalten. Ich konnte mich baber nicht leicht volitischen Täuschungen hingeben. Da ich selbst bem alten Abel Frankreichs angehörte, begte ich feinen Sag ober natürliche Eifersucht gegen bie Ariftotratie, und da dieser Abel verachtet mar, hatte ich feine na= türliche Borliebe mehr für ihn; benn man schließt fich mit Gifer boch nur an bas an, was lebt. Ich ftand ihm nabe genug, um ibn gut zu tennen, und fern genug, um ihn ohne Leidenschaft zu beurtheilen. Daffelbe gilt gegenüber ber Demofratie. Rein Interesse gab mir einen natürlichen und unvermeidlichen Sana gur Demofratie, aber ich hatte perfonlich auch keine Krankung von ihr erlitten. Ich hatte keinen besonderen Grund fie zu lieben oder zu haffen, auß= genommen jene, die mir der Berstand an die Hand gab. Rurz, ich stand in vollkommener Unabhängigkeit zwischen der Bergangenheit und der Zukunft, weder von der einen noch der andern instinktiv angezogen, und brauchte fo keine groken Unstrengungen zu machen, beide mit rubigen Bliden zu betrachten."

T. war etwa ein Jahr nach der Thronbesteigung Karl X. in die Magistratur eingetreten und hatte eine Stellung am Gerichtsschof zu Versailles gefunden. Aber so gewiß er schon jetzt die ansgedeuteten politischen Grundanschauungen ausgebildet hat, ebenso unzweiselhaft betrieb er in eben dieser Zeit eifrig das Studium der Geschichte, theils weil er überzeugt war, daß diese die Grundlage aller politischen Bischung ist, theils weil er eingestandener Maßen in sich selbst den Beruf zum Geschichtschreiber verspürte. Und in beisden Richtungen war es die neuere Geschichte, die ihn vornehmlich anzog. Es wäre demnach in der That ein Irrthum anzunehmen, T. sei aus Zusall Geschichtschreiber geworden, weil er verhältnißsmäßig so spät dazu kam, ein größeres rein geschichtliches Werk zu

unternehmen. Wir werden überdies bald genug sehen, daß die Reime gerade dieses Werkes in eine vergleichsweise sehr frühe Zeit zurückreichen. Bei dieser auf das Praktische gerichtete Stimmung seines Geistes konnte es nicht anders sein, als daß er den Gang der Dinge in Frankreich, die eben jett im Begriff waren in ein verhängnisvolles Stadium einzutreten, mit unverwandter Ausmerksamkeit verfolgte. Bei seinem ungewöhnlichen politischen Scharfblich hat er die heraufziehende Verwickelung früher als mancher gewiegte Politiker erkannt. Er gehörte zu jenen, die, nicht aus romantischer Schwärmerei, sondern aus Verstandesgründen und aus Patriotismus die Erhaltung der legitimen Monarchie aufrichtig wünschten. Nit um so lebhafterer Besorgniß verfolgte er die falschen Schritte der herrschenden Partei.

T. war von Saus aus ein tief religiöfer Menfch, ber unerschutterlich an dem Glauben seiner Bater hing, - wir werden noch barauf zurücksommen — es war dies eine der bleibenden Wirkungen seiner Erziehung; aber er trug zugleich eine fo bobe Borftellung bon ber Religion in sich, daß es ihm nicht zweifelhaft mar, daß fie niemals ju einer Sache bes Zwanges gemacht werden und daß fie eben fo wenig fich der politischen Freiheit feindlich entgegenstellen durfe. Religiose und politische Freiheit für die ganze Welt: Dieser Bahl= spruch Cannings ift in der That auch dem Sinne nach der seinige gewesen. Er hat es einige Sahre fpater als den ichwerften Fehler erklart, ben die Rirche in ihrem eigenen Intereffe begeben tonnte, daß fie fich jumal mabrend ber Regierung Rarl X. mit dem Abso= lutismus verbundete, und die politische Macht, die die Bourbonen bem Alerus überließen, hat er geradezu als die wirksamfte Urfache ihres Sturges bezeichnet. "Sich felber überlaffen wurde die altere Linie Mühe gehabt haben sich zu behaupten, fügt er hinzu, aber verbündet dem Rlerus und ausgesett dem glühenden Saffe, den Die politische Macht der Priefter erregte, mußte fie unfehlbar unterliegen." So hat er fich benn über bie Bebeutung bes Rudtrittes bes Ministeriums Martignac und beffen Ersetzung durch eine Berwaltung Polignac vom ersten Augenblide an nicht getäuscht. Er sprach es sofort aus, daß ein foldes Ministerium fich zu Gewaltstreichen und Berfaffungsverletzungen werbe gedrangt feben, daß aber mit einem

solchen verblendeten Beginnen der König seine Krone aufs Spiel sete. So kam denn die Julirevolution für ihn nicht unerwartet und vollführte, was er vorausgesehen hatte.

T. beklagte biese Wendung ber Dinge, so beutlich er fie batte fommen feben, weil er fich für überzeugt hielt, daß fie nicht zum Beile Frankreichs ausschlagen könne. Aber er beugte fich zugleich bor ihr und erfannte bie neue, durch die Erhebung der Orleans geschaffene Ordnung an und leistete ben Gib. Es wurde ihm dies nicht leicht, nicht weil etwa fein Gewiffen da= gegen fprach, sondern weil er die Nachrede fürchtete, als habe er aus unreinen Motiven fich ju diesem Schritte entschlossen. Entscheidungsvoll war dieser Schritt gewiß für ihn, er brach damit für immer mit ber royaliftischen Bartei, ber nach wie bor seiner Familie angeborte, und mußte sich nun vollends auf eigene Fuße ftellen. Er war babei ja in einer gang andern Lage als die liberale Bartei, welche die Revolution mitgemacht hatte und nun triumphirend in ben Befit der Herrichaft eintrat. Er hatte feines Theils zu den neuen Ergebniffen nichts beigetragen; er gab fich nur febr borübergebend dem Glauben bin, mas jene Bartei wirklich und in der beften Mei= nung that, daß mit dem Sturge ber alten Linie die revolutionare Cpoche Frankreichs dauernd geschloffen sei. Er war icharfblidend genug zu erkennen, daß die Julirevolution das demokratische Element entbunden habe und daß dieses auf die Länge fich nicht würde jurudweisen laffen. Jene Revolution hatte in seinen Augen balb genug keinen Sinn und kein Recht, wenn durch fie wieder blok ein Bruchtheil ber Nation aur Macht, refp. jur gesetlichen Theilnahme an der Regierung gelangte, und wenn die Sieger fich nicht die hohe Aufgabe ftellten, das Reich der Boltsberrichaft, das nun einmal im unvermeidlichen Berannaben begriffen sei und dem wohl oder übel die Zukunft gehöre, mit weifer und bedächtiger Sand anzubahnen und fo eine Bewegung gesetlich zu regeln und zu leiten, die außerdem auf gewaltsame und unheilvolle Weise fich Bahn breden wurde. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob diese Aufgabe so leicht ober so sicher zu lösen war, wie T. geglaubt zu haben ideint: gewiß ift, die Juliregierung bat mit vollem Bewußtsein einen entgegengefesten Weg eingeschlagen und fich begnügt, die Herrichaft ber Bourgeoifie zu begründen. Go fam es, daß T. fich icon in

ber nächsten Zeit verstimmt und nicht ohne Geringschätzung von der neuen Ordnung der Dinge abwandte und in Gegensatzu ihr trat. "Wenn das Ministerium Polignac gestegt hätte", schreibt er schon am 18. August 1830, "so würde ich wegen meines Widerstandes gegen die Ordonanzen cassirt worden sein. Nun ist es unterlegen, und ich werde vielleicht von seinen Besiegern beseitigt; denn ich kann nicht Alles billigen, was da geschieht."

Im Zusammenhange mit dieser Berftimmung entstand in T. ber Gedanke, ber neuen Welt einen Besuch abzustatten und bie Demokratie der nordamerikanischen Freiftagten, ihre Ginrichtungen, ihre Sitten zu ftubiren, - eben weil er bie Berrichaft ber Demotratie auch für Frankreich für unbermeiblich hielt und ihm mit Recht unendlich viel daran lag, sich an einem großen concreten Bei= spiele über ihre Ratur und ihre Wirfungen zu unterrichten und die gefammelten Erfahrungen bann für fein Baterland zu verwerthen. Diese Reise ist bekanntlich für die ganze Zukunft T.'s entscheidend geworden. Die Frucht berfelben war fein berühmtes Wert "über die Demokratie in Amerika", beffen erste Abtheilung drei Jahre nach seiner Rudfehr aus der neuen Welt (1835) erschien. Eindrud, ber Erfolg mar ein gang außerordentlicher, wie man ibn in Frankreich seit Montesquieu nicht erlebt hatte und wie er in der Geschichte der Literatur überhaupt nur felten vorgekommen ift. I. war mit einem Schlage ein berühmter Mann, nicht bloß in Frankreich, sondern in der alten und neuen Welt zugleich; Die Wirtung war eine universelle, zunächst aus dem Grunde, weil der be= handelte Gegenstand univerfeller Ratur mar und weil man fich des Befühls nicht erwehren tonnte, dag bei diefer Frage alle Welt betheiligt sei. Das Buch T.'s traf, so zu sagen, mitten in bas Herz ber europäischen Gesellicaft. In Frankreich, wie bas nicht anbers fein tonnte, ging ber Gindrud junachft am Tiefften, für Frantreich war es ja ausbrudlich auch gefdrieben. Frankreich begrußte in freudiger Ueberraschung auf Grund biefes Wertes einen Schrift= fteller erften Ranges, ber gar teine Borgeschichte, teine Entwicklung hinter fich hatte und nun mit einem Wurfe als ein vollendeter Meifter vor sein erstauntes Bolt trat. Des Weiteren glauben wir uns für unfere Zwede mit wenigen Bemerkungen über bas Bert begnugen

ju durfen. Der Grundgebante beffelben ift bekannt. Es ift immer die Frage nach der Berbindung zwischen Freiheit und Gleichheit -Selbstregierung, die den Autor unter allen möglichen Formen belodftiat und die er im Wefentlichen in den amerikanischen Gin= richtungen, die er zu diesem Zwecke analyfirt, gelöft findet. "Meine Abficit", fagt er gelegentlich, "war, an biefem Beifpiele zu zeigen, daß die Gefete und vor Allem die Sitten einem demofratischen Bolte gestatten frei zu bleiben. Im Uebrigen bin ich weit entfernt zu glauben, daß wir dem Beispiele folgen muffen, das die amerikanische Demokratie gegeben, und daß wir die Mittel nachahmen muffen. beren fie fich zu ihren Zweden bedient bat . . . Aber ich bin ber Meinung, daß, wenn man bei uns nicht dazu gelangt allmählich bemofratische Einrichtungen einzuführen und zu begründen, und wenn man es unterläßt, Allen die Ideen und Gefühle einzuflößen, die fie von vornherein auf die Freiheit vorbereiten und in der Folge jum Gebrauch berfelben befähigen, es für Niemanden, weder für ben Bürger, noch für die Bornehmen, nicht für ben Reichen und nicht für den Armen eine Unabhängigkeit, sondern für Alle eine und diefelbe Eprannei geben wird; und, fest er mit prophetischem Beifte hingu, ich febe es voraus, daß, wenn es uns nicht gelingt, unter uns die friedliche Herrschaft ber größtmöglichen Mehrheit zu begründen, wir früher ober fpater bei ber unbeschränkten Berrichaft eines Einzigen anlangen werden." Das Werk ift in der That ein ebenso geniales als originelles, von einer politischen Beobachtungs= gabe und einem Scharfblid, die mit Recht allgemeine Bewunderung hervorgerufen haben, von einer Sicherheit und Bracifion in der Durchführung, wie fie nur bon einem Meifter ju verlangen ift, bon einer Barme und einem Schwung ber sittlichen Boraussehungen und Anschauungen, benen ein guter Theil bes Erfolges zugeschrieben werden muß. Die außerordentliche literarische Leiftung, die hiermit gegeben mar, ift oft genug besprochen worden. Dag in bem Werte ein feltenes publiciftifdes und ftaatsmännifdes Talent angezeigt mar, tonnte jeder, der für bergleichen Dinge ein Auge hat, auch damals icon entbeden, wo die ahnungsvollen und bangen Borberfagungen noch nicht eingetroffen waren. Daß aber bem Berf. zugleich eine entschiebene Anlage jum Geschichtschreiber innewohne, mußte fich jeber fagen,

ber nur ben ersten und zweiten Abschnitt bes ersten Theiles mit Berstand gelesen hatte.

Es ift uns bocht wahrscheinlich, daß T. feine literarifche Laufbahn mit einem Werfe geschichtlicher ftatt politischer Ratur begonnen batte. wenn nicht die Julirevolution ihm junachft eine andere Richtung gegeben batte. Ebenfo gewiß aber murbe er auch als Gefdicht= schreiber abnliche prattifche Zwede verfolgt haben wie als Polititer, und er hat viel später, als er fich jur Beschichtschreibung wendete, bas ja wirklich gethan. Bor ber Sand war indek nicht baran zu benten, daß er an die Ausführung eines folden Unternehmens ging, wenn er auch folden Gebanken niemals fo fern getreten ift, als man vielleicht glaubt. Der erfte Theil seines in Rede stebenden Wertes mar, wie bemertt, 1835 erschienen, ber zweite trat erft mehr als vier Sahre fpater ans Licht. Dagwifden liegen verfchiedene für ihn und seine Zufunft wichtige Borgange. Schon im Jahr 1833 hatte er dem Staatsdienst ganglich entsagt. In demselben Jahre hatte er einen Ausflug nach England unternommen, ben er zwei Jahre später wiederholte. Rach diesem Lande hat er fich von früh an hingezogen gefühlt; es bat ihn wegen feiner politischen Ginrich= tungen in besonders bobem Grade sympathisch berührt. Der ariftofratische Charafter ber englischen Institutionen und Sitten machte auf ihn einen gleich tiefen Eindruck als ber bemokratische in Amerika, weil er auf beiben Seiten die Freiheit gemahrt fah. Seine zweite Reise, bald nach ber Beröffentlichung des erften Theils feines berührten Hauptwerkes mar bochft ichmeichelhaft und folgenreich für ihn; er trat auf ber Grundlage biefer literarischen Anerkennung zu einer Reihe der ausgezeichnetsten und hervorragenoften Berfonlich= teiten bes bamaligen Englands in die berglichften Beziehungen, Die wir angefichts ber nun wenigstens theilweise veröffentlichten Correspondeng nicht näher zu schildern brauchen. Wenn er gerade in biefen Erfolg fo recht feinen Stoly feste, fo wird man bas begreifen. Im Allgemeinen kann man sagen, daß auch T. so noch die alte Erfahrung bestätigte, daß seit Montesquieu tein politifc bentenber Frangofe fich ben Ginfluffen bes englischen Beiftes entziehen konnte. Ein Ergebnig diefer in England angefnüpften Berbindungen war auch sein erfter Bersuch rein geschichtlicher Art, ben er auf John

Stuart Mills Anrequing für die London and Westminster review forieb und ber im Rahr 1836, von Mill felbft überfett, erfcbien. 3m frangofischen Original ift berfelbe erft im 8. Bande ber Gesammtausgabe (im Nahr 1865) veröffentlicht worden. Der Auffat führt ben Titel: Etat social et politique de la France avant et depuis 1789; indeft ift nur die erfte Salfte ausgeführt worden. Die Arbeit ift in mehr als einer Begiehung merfmurbig und boll Scharffinn und treffender Beobachtungegabe. Die Analyse politischer und focialer Zuftande eines Bolfes mar ja bas rechte Feld für ben Beift bes Berfassers der "Demokratie in Amerika". Was T. hier über die Lage des Grundbefites und feiner Theilung in Frantreich vor der Revolution saat, verdient alle Aufmerksamkeit; es trifft mit dem zusammen, was später Spbel, unabhängig von ihm, zumal in Bezug auf den Rleinbefit, beigebracht hat. Am Wichtigften ift aber der Zusammenhang, in dem . Diefer Bersuch mit dem beinabe 20 Jahre später geschriebenen hiftorischen Sauptwerke L's fleht. Der Grundgebante bes lettern ift nämlich bereits unverkennbar in dem erstern enthalten. Es verhält sich das eine zu dem andern wie ber Reim ju ber Bollendung: Beweis genug, wie fruh bie Studien und die Betrachtungsweise T.'s die dann so spät zu Tage getretene Richtung genommen hat. "Riemals ohne Zweifel gab es", sagt er gegen den Schluß des Aufsates, "eine gewaltigere, unge= ftumere, zerftorendere und schöpferischere Revolution als die frangöffice. Und gleichwohl wurde man fich ichwer täuschen, wollte man glauben, daß ein vollständig neues französisches Bolt aus derfelben herborgegangen sei, und daß sie ein Gebäude errichtet habe, deffen Grundlagen bor ihr nicht borhanden maren. Die frangofifche Revolution hat eine Menge von beiläufigen und untergeordneten Din= gen geschaffen, aber die hauptsächlichen Ginrichtungen anlangend hat sie nur bereits gegebene Keime entwickelt, und diese existirten vor ihr. Sie hat mehr nur die Wirkungen einer großen Urfache geregelt, geordnet und legalifirt, als daß fie die Urfache felbst gewesen In eben diefe Zeit fällt in Folge jufalliger außerer wāre." Beranlassung die Entstehung einer andern kleinen historischen Schrift L.'s, die jest unter der Aufschrift Notice sur Cherbourg im 9. Bande der Gesammtausgabe Blat gefunden. Er war nämlich

aufgeforbert worden, für das Sammelwert "bie Städte Frankreichs" ben Artitel über Cherbourg ju liefern, in beffen Rabe bas Stammfolog feiner Ahnen fich erhob und bas fpater in feinen Befit übergegangen ift. Mit richtig treffendem Tatte hat T. dieser Aufgabe ben höheren Gesichtspunkt abgewonnen. Die Geschichte ber Stadt wird gang furg abgemacht, bagegen bie Geschichte bes berühmten hafens mit um so hingebenderer Borliebe und mit fruchtbarer Sachfunde, die zum guten Theil auf der Benutung unbefannter Archi= valien beruht, behandelt. Nach der Bollendung der zweiten Abtheilung seines Wertes über die Demokratie in Amerika dachte T. wohl an die Unternehmung eines größeren historischen Werkes. So hat ihn eine Zeit lang die Absicht beschäftigt, das Leben seines mutterlichen Großbaters, des einstmaligen Reformministers Rönig Ludwig XVI.. bes eblen Malesherbes ju ichreiben. Wer ware berufener ju einer folden Arbeit als er gewesen? Dag es nicht geschah, tann man ficher nur bedauern: war er sich doch auch geistiger Berwandt= schaft mit Malesherbes recht beutlich bewußt. Längere Zeit hielt er in diefen Sahren die Ibee feft, eine Geschichte der englischen Berricaft in Indien zu ichreiben und machte zu diesem Amede bereits umfaffende Borftubien: gewiß eine großartige Ibee, wie benn bie Bahl L.'s stets nur auf große Gegenstände gefallen ift; indeß Die Theilnahme, die er, seit sein literarischer Erfolg die Augen seiner Nation auf ihn gelenkt hatte, bem öffentlichen Leben widmete, ließ alle diese Absichten unausgeführt, und erft etwa zehn Jahre fpater, nachdem die Geschicke Frankreichs eine ihm durchaus antipathische Wendung genommen, kehrte er wieder zu literarischen Beschäftigun= gen jurud.

T. besaß politischen Ehrgeiz, er empfand zugleich in sich ben Trieb, für seine politischen Grundsäße einen praktischen Wirkungstreis zu suchen, den er nach der Lage der Dinge am Sichersten auf dem Boden parlamentarischer Thätigkeit sinden konnte. Die nun beginnende Theilnahme T.'s am öffentlichen Leben seines Baterlandes in der Zeit von 1839—1851 ist wichtig genug und wird bei einer parslamentarischen und politischen Geschichte Frankreichs in dem berührten Zeitraum sicher ihren Platz sinden. Eine ministerielle Candidatur, die ihm (1837) durch das Ministerium Molé angeboten wurde,

wieß er mit zuversichtlichem Stolze zurud; er wollte nicht auf bem Bege einer Empfehlung burch bie Regierung einen Sit in ber Rammer gewinnen, ba er feinen Grundfagen gemäß nicht mit berjelben geben konnte. So erfüllte fich erft im Sabr 1839, aber burch einen unbeeinflußten, freiwilligen Act feiner Babler, fein Bunich. Seinen politischen Standpunkt haben wir bereits angebeutet. Es war ein durchaus freier, hoher, idealer, weitherziger, in die Rufunft icauender. Er begriff nicht, wie man Sittlichkeit, Religion und Ordnung einerseits ber Freiheit und ber Gleichheit vor bem Gefet andererseits als Parteibegriffe gegenüberstellen fonnte. Er mar überzeugt, daß alle diefe Dinge vor Gott untrennbar eins feien: beilige Dinge, bon beren Berbindung die Große und bas Blud ber Menichen abbange. Er bielt es für eine ber rühmlichften Aufgaben, ju zeigen. daß jene Dinge nicht unverträglich miteinander, ja vielmehr fo enge mit einander verbunden find, daß jedes von ihnen fich schwächt, jobald es fich von den übrigen loslöft. "Man muß die Menschen überzeugen, daß die Achtung vor den göttlichen und menschlichen Gefegen das beste Mittel sei, frei zu bleiben, und daß die Freiheit das nicherfte Mittel fei, rechtschaffen und religiös zu bleiben." dings ein idealer Standpuntt, für ben mit seiner Rraft in ber Birflichfeit einzutreten, es ihm wenigstens unbedingter Ernft mar. Daffelbe gilt von feiner uns ichon befannten Auffaffung des demofratifchen Elementes; er hielt es nach wie bor für eine bringliche Bflicht eines frangofischen Staatsmannes, bas Bolt, beffen Berricaft nicht aufzuhalten fei, in den Besit politischer Rechte zu feken und jo die Freiheit vor den Gefahren ju fougen, welche die Berricaft der Bleichheit sonft unfehlbar über fie bringen werbe. Unter biefen Umftanden konnte das Sustem der Juliregierung vor L's Augen teine Gnade finden. Aber gleichmohl war er weit davon entfernt, direct feindselig gegen dieselbe zu handeln und fich mit Restaurations= gebanten ju befreunden, die ihm bon einer Seite ber, wo man ihn batte beffer tennen follen, nabe gelegt murben. Er mußte ju gut, daß eine folche die große Majorität des französischen Bolfes gegen fich habe und war verftandig genug fich ju fagen, daß fie im beften Falle nichts Befferes und nichts Dauerhafteres bringen wurde. Da= gegen war er fest entichlossen, ber Juliregierung gegenüber seine

volle Selbftftandigfeit zu mahren und wo fie ihm im Unrecht erschien. fie nicht zu ichonen. Go tam es, daß er bis zum Sturze berfelben, auf Seite der Opposition ftand und namentlich ein unerhittlicher und nicht ungefährlicher Gegner bes Ministeriums Guigot (Ottober 1840 bis Februar 1848) war. Es liegen eine Angahl von Rammerreben bor uns, die biefen feinen Standpunkt in voller Deutlichkeit aussprechen. Che wir aber seine oppositionelle Saltung etwas näher beleuchten, mag es uns gestattet sein, den Standpunkt zu berühren, ben er in dem bekannten Streite zwischen dem Rlerus und der Universität in Sachen des Unterrichts einnahm. Es betrifft das einen principiellen Bug in T.'s Charatter, über ben feine Unklarheit jurudbleiben barf. Wir haben ichon früher babon gesprochen, I. war ein tief religiös gestimmter Beift und für seine Berson bem Ratholicismus unbedingt ergeben. Er stimmte in diefer Rückicht mit ber Bartei, mit ber er fonft in ber Rammer ging, und bie in firdlichen Frage bekanntlich im Durchschnitt febr nüchtern und oft offensib sich hielt, burchaus nicht überein. Das religiöse Element nimmt überhaupt in seinem gesammten Bedankenkreise einen bervorragenden Blat ein, und wer fein Werf über bie Demotratie in Amerika kennt, wird wissen, wie ungemein hoch er die politische Bebeutung jenes Elementes anschlägt. Und er hatte auch ein folech= ter Bolitiker sein muffen, wenn er das nicht gethan batte. es ware ein großer Frrthum, wenn man ihn etwa mit der theotratischen Bartei ber "Restauration ber Kirche" irgendwie zusammenmerfen wollte. Er war ein viel zu bofitiber politischer Ropf, als er sich ihr ergeben hatte. Es war ihm auch mit der mahren Freibeit, mit der Freiheit für Alle viel zu aufrichtiger Ernft, als daß er sich an eine Bartei hatte anschließen können, die nur die Freiheit für fich suchte und sucht. Allerdings, als er bie öffentliche Laufbahn betrat, war es, wie er fagt, fein schönster Traum, so viel an ibm, Die Berfohnung des Geiftes ber Freiheit und ber Religion, ber neuen Gefellichaft und bes Rlerus herbeiführen zu helfen. Die Julirevolution hatte in seinen Augen gerade bas Berdienft, daß fie ben "unnatürlichen" Bund zwischen bem Absolutismus und ber Rirche löfte und die lettere wieder fich felbst gurudgab. Es hatte ibm ge= schienen, als sei in Folge biefer Wendung ber religiose Beift bei

den Franzosen wieder erwacht und die tiefe Abneigung, die die freiheitsfeindliche Haltung des Klerus in der Zeit der Reftauration gegen biefe bervorgerufen hatte, im Erloiden begriffen. Da tam dieser unselige Streit, fahrt er fort, und rief den taum erloschenen haß wieder wach. E. ift billig genug zuzugesteben, daß das maßlofe Benehmen der frangösischen Geiftlichkeit an diefer Wendung vorzugsweise Schuld trage. Sie war im Rechte, meint er, so lange fie allgemeine Unterrichtsfreiheit verlangte, fie gerieth ins Unrecht, als fie sofort für fich die Leitung alles Unterrichtes als ein ber Kirche inhärirendes Recht forderte und sogar noch der Universität das Recht zu lehren absprach. Gin folch unfinniges Berfahren, schließt er, läßt sich nur dem vergleichen, welches 1830 die legitime Monarchie zu Falle gebracht bat. Als im Januar 1844 diefe Frage in ber Rammer zur Berhandlung gelangte, hat er offen seinen Standpunkt ausgesprochen, und wir bedauern es nur, daß gerade diese Rebe nicht in die Gefammtausgabe seiner Werke aufgenommen worden ift. Brieflich hat fich T. ein paar Wochen später mit Bejugnahme auf jene seine Rede in folgender Beise geäußert: "Es ift mir eine ausgemachte Sache, daß die Erziehung burch Laien (l'education laique) die Bürgichaft felbst ber Denkfreiheit ift. 3ch glaube feft, daß die Universität der vornehmliche Beerd der Studien bleiben und daß der Staat die Ueberwachung auch der Schule, die er nicht felbst leitet, festhalten muffe. Nur eines will ich und habe beg niemals ein Sehl gehabt: ich will, daß neben der Universität sich eine wirkliche Concurrenz gestalten tonne. Ich will es, weil bas ber allgemeine Charafter unserer Einrichtungen ift; ich will es ferner, weil ich überzeugt bin, daß der Unterricht, wie Alles auf der Welt, ju feiner Berbollfommnung, Belebung und Erneuerung bes Stachels der Concurrenz bedarf. Das ift es, was ich will, nicht mehr nicht weniger." Unter Religionsfreiheit, Die er die erste aller menschlichen Freiheiten nennt, verftand er gewiß gang richtig Bekenntniß= und Cultusfreiheit, und bas Minifterium Guigot erfuhr bon ihm einen febr beftigen Angriff, als es im Jahre 1845 einer protestantischen Sette eben die Cultusfreiheit in Frage ftellte. Rach allem bem wird wohl tein Zweifel übrig bleiben, auf welche Seite E. in Beziehung auf die firchliche Frage zu ftellen ift. Gewiß barf man ihm auch nicht etwa einen Plat neben einem Manne wie Montalembert anweisen, zu dem er am Ende doch erst nach der Wiederherstellung des Kaiserreiches dringlichere Berührungspunkte gewann. T. war es mit dem Grundsatze der bürgerlichen und noch mehr der religiösen Freiheit doch größerer Ernst als Montalembert; er war viel weniger phantastisch und einseitig als dieser, er war ein viel mehr klarer und ruhiger Beobachter der menschlichen Dinge und der Geschichte, er stand der modernen Gesellschaft verständnisvoller und spmpathischer gegenüber; er hat eben auch eine andere politische Schule durchgemacht. Er wird unzweiselhaft in der Geschichte des französischen Geistes eine viel sichtbarere und bleibendere Stellung einnehmen als jener.

T. aehörte in ber Rammer ju ber fogenannten bynaftischen Opposition und fag auf ber linken Seite. Damit ift sein princivieller Standpunkt in dieser Rücksicht bereits angedeutet. Menn man sein varlamentarisches Auftreten in den letten acht Sahren ber Juliregierung aber naber verfolgt, so wird man sich überzeugen, daß die Freiheit seiner Gefammtanschauung auch hier nicht fehlt, und dak er seinen Standpunkt auf eine originelle und ichwungbolle Beife vertrat. Bir fügen bingu, daß er feinen ichon öfters bervorgehobenen Scharf= und Seherblid in politischen Dingen auch bei vielen Belegenheiten bekundete. Er fah in den kritifchen Fragen in der That unendlich tiefer und weiter als die Regierungsbartei; an den blogen äußern Thatfachen ift er niemals hängen geblieben. Es murbe uns besonders an Diefer Stelle ju weit abführen, moll= ten wir feine Haltung gegenüber ben wichtigften Ereigniffen ber außern Bolitit jener Jahre, 3. B. der orientalischen Berwickelung, den Beziehungen zu England u. bgl. nachweifen. Aber feine Meußerungen und Urtheile über die innern Buftande durfen wir im Intereffe feiner Charafteriftit nicht ichlechthin übergeben. Gines ift flar, er hat die Gefahren, die gegen die Ordnungen der Julimonardie beranwuchsen, bei Zeiten erfannt und namhaft gemacht; er sprach es wiederholt aus, daß nach seiner Anficht das verkehrte, engherzige Syftem berfelben, wie es Buizot ebenso geiftvoll als verblendet vertrat, vorzugsweise bafür verantwortlich gemacht werden müsse. hielt die exclusive Herrschaft der Bourgeoisie für nicht minder verberblich als die contrerevolutionären Bestrebungen der Restaurations-

politik. In diefer Rudficht find feine beiden Reben bei Gelegenheit der Abrekdebatte vom 18. Nanuar 1842 und vom 27. Nanuar 1848 von besonderer Bedeutung. Er sprach es in der einen mit nacten Worten aus, indem er auf die allgemeine Lage des Landes dunkle Schatten fallen ließ, daß bas Hauptübel nicht außerhalb, sondern innerhalb der Rammer zu fuchen fei. Als das Sauptübel bezeichnete er die Abwendung der Rammer-Majorität, dieses fälschlich sogenannte » pays legale «, bon den großen Interessen des Landes und die Hingabe an eine blinde und isolirende Selbstsucht. So fei man auf bem ficherften Wege, bas Reprafentativipftem überhaupt und mit ihm die Freiheit felbft ju verderben. Un biefer Gefahr trage die Regierung mit ihren Fehlern große Schuld, da fie die Renfchen bei ihren kleinen Interessen, statt bei ihren Ueberzeugungen faffe, und fein Mittel verschmähe, eine ftets ergebene Majorität ju haben. Das habe aber jum Berderben ber öffentlichen Sitte ge= führt und eine tiefe politische Demoralisation, die der Grund alles Uebels fei, jur Folge gehabt. Gine Stellenjägerei, wie man fie noch nie in Frankreich erlebt habe, sei eingeriffen; als der eigent= lice Awed einer Babl in die Rammer werde die Erlangung eines öffentlichen Amtes betrachtet, Die so leicht gemacht werde. Und fernerhin sei nicht das engherzige Wahlgesetz das Schlimmste, sondern die Art und Weise, wie es der politischen Corruption dienftbar gemacht werde, indem man das Reich in eine unendliche Anzahl bon kleinen Wahlbiftricten zerlege, wonach ber Abgeordnete nur einen solchen kleinen Bezirk vertritt und im besten Falle für die lokalen Interessen berfelben sorgt und barüber die großen nationalen Aufgaben und Pflichten preisgebe. Im Berlaufe diefer Rebe hat T. auch sein Urtheil über die Coalition abgegeben, durch welche im Jahre 1839 bas Ministerium Molé gefturzt murbe, er macht fie für die Berwirrung der öffentlichen Meinung, die gur Zeit in Frantreich berriche, ausbrudlich und mit Recht mit verantwortlich. ja doch felbst Buizot, der sich sonst so gerne in den Mantel sei= ner farren Tugend bullt, in neuester Zeit zugegeben, daß feine Betheiligung an jener parlamentarifden Intrique nicht frei bon personlicher Leidenschaft gewesen sei. Ueber die Gefahr einer brohenden socialistischen Revolution hat T. sich nicht lange getäuscht,

es liegt (Bb. 9, S. 514) das Fragment eines Manifestes vom Oktober 1847 stammend vor uns, in welchem biefelbe mit klaren Worten fignalifirt und Mittel, fie zu beschwören, angedeutet werden. ift dies die Zeit, in ber die Wahlreformbewegung bereits im Gange war, welcher Louis Philipp und fein Minifter einen fo unbeugfamen und unverftandigen Widerftand entgegensetten; bie Zeit, in ber bie unausbleiblichen Folgen der Herrschaft einer privilegirten Rlaffe wie bie damalige Bourgeoifie in einer Reihe von Aergerniffen und Uebel= ftanden zu Tage traten. Guizot sieht bekanntlich auch jett noch nicht ein, von wie kurzsichtigen Gesichtspunkten er sich damals hat leiten laffen; er kann sich jedoch wenigstens nicht damit ent= schuldigen, daß er ungewarnt geblieben sei. Und kaum ist dies von irgend einer Seite ber bringlicher und lauter gefchehen als es T. in seiner Rede vom 27. Januar 1848 that. Die politische Demoralisation sei in der bedenklichsten Weise gewachsen, die Rammer sei ihrer natürlichen Bestimmung, der Bertretung der großen und allge= meinen Interessen bes Landes, mit jedem Jahre mehr entfremdet; die Berderbniß der öffentlichen Sitten habe auch auf den Zustand der Privatmoral ungünstig zurückgewirkt. Die äukere Stellung Frankreichs, die großen regeneratorischen Bringipien seiner glorreichen Revolution hatten unter dieser verkehrten Politik gelitten. glaube zwar an feine Befahr, weil die Oberfläche ruhig fei; jedoch die Unordnung, wenn sie auch noch nicht in den Thatsachen walte, fei bafür um so tiefer in die Beifter gedrungen. Und biefe in ben unteren Schichten bes Bolkes, seien zwar nicht bon politischer, aber von socialistischer Leidenschaft aufgeregt. Ob man benn bie ber= wirrende Sprache, die bor und bon den Maffen geführt werde, nicht fenne ? und ob man nicht wiffe, daß folde Grundfage, wie fie da gepredigt und geglaubt werden, früher oder später ju den furcht= barften Umwälzungen führen muffen ? "Das ift, fügt er hinzu, meine fefte Ueberzeugung; ich glaube, daß wir zur Stunde auf einem Bultan ichlafen, ich bin babon fest überzeugt." An diefer erschrecken= ben Wendung, beißt es weiter, fei die Regierung nicht ohne Schuld. Die Macht ber Regierung fei feit Jahren gewichen, bas Princip ber Freiheit habe nicht die mit Recht erwartete Entwidelung erfahren. Die Regierung habe fich zu ihren engherzigen 3weden nicht immer

lopaler, febr oft beprabirender und unrechtmäßiger Mittel bedient, und selbst mo ihre Absichten vielleicht aut waren, habe sie ein sol= des demoralifirendes Berfahren eingeschlagen. Der Redner wieder= holt hier die Borwürfe, die er icon in feiner berührten Rebe des Kabres 1842 in Beziehung auf die Corrumpirung des öffentlichen Beiftes ausgesprochen hatte, und belegt fie mit einigen Beisvielen, die gerade jett schweres Aergerniß erweckten. Zum Schlusse kommt er auf feine Unfundigung einer nabenden fcweren Gefahr eindring= lider jurud. "Wenn ich in verschiedenen Zeiten und bei verschiebenen Bolfern untersuche, welches die Urfache mar, die das Berderben der herrschenden Rlaffe berbeigeführt hat, treten mir mancherlei Wahr= nehmungen entgegen; aber glauben Sie nur, ber mahre, ber wirtliche Grund, aus bem herrschende Gewalten ihre Macht verlieren, ift, weil fie ihrer unmurdig geworden find. Aus diefem Grunde und aus keinem andern ift die alte Monarchie gefallen. — Fühlt Ihr nicht inftinktmäßig, daß ber Boben aufs Neue in Europa git= Berspürt Ihr nicht, daß der Wind der Revolution in den Lüften weht und Ihr bleibt ruhig figen angefichts der öffentlichen Entfittlichung? Denn diese Entfittlichung besteht und wird Guch in turger, vielleicht in nächfter Zeit zu neuen Revolutionen führen. Seib Ihr des kommenden Tages sicher? wißt Ihr, was in Frantreich geschen tann binnen einem Jahre, einem Monate, einem Tage vielleicht? Ihr wift es nicht; aber was Ihr wiffen konnt, ift, daß ber Sturm am Horizonte aufgezogen ift, daß er fich gegen Guch in Bewegung gefett hat; wollt Ihr Euch bavon überrafchen laffen ?"

Es entspricht ganz der idealen und auf die letzen Gründe zurückbringenden Anschauung T.'s, daß er auf die Aenderung des Spstems, des Geistes der Regierung das Hauptgewicht legte; die Reform des Wahlgesetzes und der Kammer (d. h. die Ausschließung der Beamten) erschienen ihm allerdings gleichfalls als wünschenswerth und heilsam, und später hat er dieses Bersäumniß sogar als den Hauptgrund des Sturzes der Juliregierung bezeichnet; jetzt aber betonte er doch vor Allem, daß diese Resormen allein, ohne den rechten Geist, dem Uebel nicht gründlich abhelsen würden. Daher hat er sich auch, so viel wir sehen, an der bekannten Bewegung für die Wahlgesetzeresom, die denn im Zusammenwirken mit der höchst unzeitigen

Bartnädigfeit ber Regierung bie nächfte Beranlaffung jum Ausbruch der Rebrugrrevolution wurde, nicht in activer Weise betbeiligt, er icheint sogar das Borgeben Odilon Barrots, mit dem er übrigens in naben Beziehungen ftand, nicht ganz gebilligt zu haben. bem aber sei, seine warnenden Voraussagungen sind bekanntlich nur allaubald eingetroffen; die Julimonarcie, überrascht wie fie war, mußte ber improvisirten Republit weichen. Diese Ratastrophe mar nun freilich nicht, was T. gewollt, sondern was er befürchtet hatte, und es war ein ichlechter Troft für ihn, sie nur allzu treffend angefündigt zu haben. Daß die Menschlichkeit und die Freiheit auf diesem Wege nichts gewinnen, vielleicht Bieles verlieren würden, war ihm bom Anfang an unzweifelhaft. Wohl oder übel aber glaubte er auch jett, seine Dienste bem Baterlande nicht entziehen zu burfen. Er trat junächst in die verfassunggebende, wie das Sahr barauf in die gesetgebende Bersammlung ein. Rachdem die Republik ein= mal, wenn auch gegen seinen Wunsch und über Nacht gekommen war, erschien es ihm boch als wünschenswerth, daß sie erhalten bliebe. Aber gerade auf diesem Wege lag die große Gefahr und T. hat fie keinen Augenblid verkannt. Es war nicht feine Schuld, daß die neue Berfassung, an beren Borbereitung er im Ausschuß thatigen Antheil nahm, diefer Gefahr in die Sande arbeitete. felbft ift seinen uns bekannten politischen Grundfaten auch bei ber weiteren Entwicklung ber Dinge treu geblieben. Das Unterliegen Cabaignacs, den Sieg Ludwig Napoleons bei der Präfidentenwahl bedauerte er; er hat fich über die Bedeutung diefes Greigniffes feinen Täuschungen hingegeben. Er war im Oftober (1848) bestimmt gewefen, an der Conferenz, die in Bruffel behufs einer Berwidlung Englands und Frankreichs zwischen Defterreich und Sardinien zusammentreten follte, die Republik zu vertreten; sowie er aber von der Wahl Ludwig Napoleons Runde erhalten hatte, gab er bas erhaltene Mandat Gerade in dieser Zeit aber macht sich die Lude in seiner Correspondeng, bon der wir weiter oben gespochen haben, besonders empfindlich geltend; benn ein halbes Jahr nach jenem bemonftrativen Schritt trat er, freilich scheinbar gegen Erwarten, in besonders bebeutende Berhältniffe ein. Er wurde am 2. Juni 1849 als Minister

bes Auswärtigen in bas Ministerium Obilon Barrot gerufen und folgte dem Rufe. Er trat mit diesem Entschluß in keinen Widerfbruch ju feinen Grundfaten, benn bas Minifterium mar gang im Sinne der Mehrheit der Nationalbersammlung und aus lauter un= zweifelhaften Anhängern ber Verfassung gebildet. Es hätte ja als ein herausforderndes Unrecht, als ein Mangel an Batriotismus erscheinen muffen, bas verfassungsmäßige Entgegenkommen bes Brafibenten burch eine Ablehnung jurudzuweisen. Der Berlauf entsprach nun freilich nicht ben optimiftischen Boraussekungen. Bene conftitutionelle Wendung Louis Napoleons war nur ein augenblicklicher Rothbebelf und auf eine Brreführung ber öffentlichen Meinung berecnet gewesen. Die Saltung L.'s gegenüber ben brennenden außern Fragen war eine gang correcte, aber zu einem lohnenden Genuß feiner Stellung ift er nicht gelangt. Auf ber einen Seite erhoben bie bestruktiven Parteien Schwierigkeiten, auf der andern ichuf ihm die zweideutige Saltung bes Prafidenten Berlegenheiten. In Betreff ber römischen Expedition, die er allerdings als eine fertige Thatsache übernahm, täuschte fich T. wohl felbft und wurde jedenfalls von ben beiben andern hier concurrirenden Gewalten getäuscht. Biederherstellung ber pabstlichen Gewalt mar wohl nach seinem Sinn, aber er wagte zu hoffen, daß sich zugleich die Begründung einer freien Ordnung ber Dinge im Rirchenstaate damit verbinden ließe. Eine folche Boraussekung war unter den obwaltenden Um= ftanden zumal ein offenbarer Frethum, den Louis Rapoleon trot seines verrufenen Briefes an Edgar Ney in seinem Innern schwer= lich getheilt hat. Genug, ber Bräfibent, welcher ber Berlangerung seiner Stellung entgegenstrebte, und das Ministerium, das schützend bor ber Berfassung ftand, vertrugen sich nicht. So tam es zum Bruch, das Ministerium Obilon Barrot erhielt seine Entlassung und wurde burch ein gefügigeres ersett (31. Ottober 1849).

Mit dieser ministeriellen Spisode schließt im Grunde L's öffentliche Laufbahn; das Nachspiel, auf das wir gleich zu reden tommen werden, war kurz, aber allerdings entscheidender Natur. So kann man leider nicht sagen, daß das große skaatsmännische Laelent dieses Mannes seinem Vaterlande zu gute gekommen sei. Schlimm genug für die Julimonarchie, daß sie keinen anderen Gebrauch von

ibm zu machen wußte, als ihn zu ber Rolle einer unfruchtbaren Opposition zu verurtheilen; daß der unerschütterliche Freund der Freiheit von dem fich wiederherstellenden Bonapartismus bochftens eine Zeit lang migbraucht werden tonnte, verftand fich im Grunde von selbst. So gewöhnte fich T., die weitere Entwicklung der Dinge mit niederschlagendem Scharfblid fich vollziehen zu seben. Im Spatjahr 1850 begab er sich nach Italien, um feine angegriffene Befundheit wieder herzustellen. In Sorrent nahm er den Winter über seinen Aufenthalt. Die Zustände in Italien haben gerade feinen wohlthuenden Gindrud auf ihn gemacht. Die Borgange bes Jahres 1848 erschienen ihm als eine Ueberfturzung, welche bie nationale Bewegung zu ihrem tiefen Schaben aus ben Sanden ber Liberalen in die Sande der Revolutionare geliefert hatten. Roch ftrenger aber beurtheilte er die alten Regierungen, und man erwäge, was ein folches Urtheil im Munde eines fo unbefangenen und überlegenden Mannes bedeuten will. "Ich finde", schreibt er, "in dem gesammelten Borterbuch ber frangofischen Sprache nicht die Borte, Die das Mitleiden und die Berachtung hinreichend ausdrücken, weldes mir biese erbarmlichen Regierungen Staliens einflößen, Die fich nicht einmal des Despotismus, dem fie bulbigen, zu bedienen wiffen, welche die Hülfsmittel des Landes nur verwenden, um Soldaten anauschaffen, und ihre Soldaten, um dummer Beise die auten Leidenschaften wie die schlimmen, die rechtmäßigen Intereffen wie die Unordnungen, und die Civilisation wie die Freiheit zu unterdrücken. Unterhaltend mare, wenn die großen Unfalle ber Menfcheit es jemals sein könnten, das Borgeben der hiefigen (neapolitanischen) Regierung gang besonders sanft und mild zu fein, weil fie den Menfchen nicht geradezu an das Leben geht und fich barauf beschränkt, in ben Staatsgefangniffen fechs ober fieben Taufend Gefangene verschmachten zu laffen. Ich bin geneigt zu glauben, bag ber Ronig von Reapel von Natur gutig und sanftmuthig ift; aber er hat Furcht und die schlimmfte aller Tyranneien ift die ber Feiglinge." In Sorrent erwachten auch L's literarische Neigungen wieder, die nur durch seine active Theilnahme an den öffentlichen Angelegen= beiten gurudgebrangt worden maren. Schon borber mar in ihm die Absicht entstanden, seine Erinnerungen aus den Jahren 1848

und 1849 nieberzuschreiben. Er ging aber folieflich boch wieber babon ab, weil er fich fagte, daß die Beröffentlichung folder, nach seiner gangen Art freimuthig gehaltener Aufzeichnungen in der nachften Zeit boch nicht wohl thunlich fei. Wir konnen diese Unterlaffung nur bedauern, zumal über jene verhangniftvollen Borgange bon den Mithandelnden noch Wenige gesprochen haben. Dagegen hielt er ben Gebanken, ber ihn icon feit langerer Beit beschäftigte, ein umfaffenderes Werk in Angriff ju nehmen, um fo fester. fam ihm jest bor, als fei Schriftstellerei boch fein mahrer Beruf und fei er jest reif, etwas wirklich Bebeutendes zu leiften. "Es icheint mir, daß mein mahrer Werth boch in ben Arbeiten bes Geiftes befleht, daß ich mehr auf dem Gebiete der Gedanken als des San= belns vermag, und daß, wenn je etwas von mir auf diefer Welt übrig bleibt, es mehr die Spuren meiner Schriften als meiner Thaten sein werden. Die letten gehn Sahre, die in manniafacher Rücksicht für mich unfruchtbar gewesen sind, haben mir gleichwohl eine tiefere Ginfict in die menfclichen Dinge und einen mehr praftischen Sinn für das Individuelle (des détails) eingebracht, ohne die Gewohnheit, ju beeintrachtigen, die mein Geift angenommen hatte, die Angelegenheiten ber Menschen im Großen (par masses) ju betrachten. Ich halte mich baber jest mehr als bamals, als ich die Demokratie fchrieb, einem großen literarischen Gegenftand politischer Natur gewachsen." Wir wollen bier nicht untersuchen, ob T. mehr zu ber einen als ber andern Art von Wirksamkeit be= ichaffen war; ift es doch erfahrungsmäßig gewiß, daß beide Arten neben einander recht gut bestehen können, und bei den Frangofen und Englandern wenigstens hat fich biefe Combination bewährt, wenn fie aus auten Gründen bei uns Deutschen auch bisher felten borgekommen ift. Genug: in diesen Monaten hat die Idee ju bem geschichtlichen Werte, bas seinem Urheber neuen und weitreichenben Ruhm eingetragen hat und leider unvollendet geblieben ift, allmählich die grundlegende Gestalt gewonnen. Rame es barauf an, fo ließe fic aus T.'s eigenen Neugerungen bie Genefis beffelben leicht verfolgen. Wenn T. in ber oben angeführten Stelle von einem Werke politischer Natur spricht, fo wollte er bamit nicht sagen, bag ber Stoff nicht geschichtlicher, fondern bay er vor allem zeitgenöffischer Ratur fein muffe. Gine bloß gelehrte Arbeit war es, die er babei von vornherein ausschloft. Er folgte eben hiebei der praftischen Richtung, die ihn fein ganges Leben hindurch bei jeder Art von Thätigkeit geleitet hatte. "Es find am Ende boch nur die Angelegenheiten unferer Zeit, die das Bublitum und mich felbst intereffiren. Die Größe und Gigenthumlichleit bes Schausvieles, bas bie Begen= wart bietet, nimmt zu febr die Aufmerksamkeit in Anspruch, als daß man auf hiftorische Seltenheiten, die mäßigen und gelehrten Gefellicaften genügen, viel Werth beilegen fonnte. Aber welch einen zeitgenöffischen Stoff foll man mablen? Am Originellften und meiner Natur und meinen Neigungen am Zusagenoften mare ein Besammtbild von Betrachtungen uud turzen Ueberfichten über die Begenwart, eine freimuthige Beurtheilung unferer modernen Gefellichaft und die Andeutung ihrer mahrscheinlichen Zukunft. Aber wenn ich ben Mittelpunkt eines folden Stoffes fuche, ben Bunkt, wo alle Ibeen, die biefer erwedt, fich begegnen und vereinigen, fo finde ich Ich febe mohl die Theile eines folden Werkes, aber das Bange tann ich nicht finden; ich habe wohl die Faben, aber ber Einschlag fehlt mir, um das Gewebe herzustellen. Ich muß irgendwie für meine Bedanken bie feste und jusammenhängende Grundlage der Thatsachen gewinnen. Und das ift nur möglich, indem ich Beschichte schreibe, indem ich mich an eine Spoche anlehne, beren Erzählung mir zur Gelegenheit bient, die Menichen und bie Ruffande unserer Zeit zu ichildern und mir erlaubt, aus all' biefen einzelnen Schilberungen ein Gemalbe ju machen. Und nur bas lange Drama ber frangöfischen Revolution tann mir eine folche Epoche liefern." Und zwar faßte er babei junachft bie gehn Sahre bes Raiferreichs ins Auge; "fie find nicht bloß groß, eigenthumlich und felbft einzig, sondern auch bisher nur mit falichen oder doch gemeinen Farben bargeftellt worben". Darüber war er fich balb tlar, bag folch ein Wert nicht allzulang werben, aber zugleich nicht einen erzählenben, fondern mehr gefdichts-philosophifden Charafter erhalten burfe, ber seinem Benius eben am Meisten zusage, mit so vielen Schwierigkeiten das auch verknüpft sei. Das Beispiel von Montesquieus Werk über bas römische Reich schwebte ihm babei vor. Gine wefentliche Gigen= schaft, sett er hinzu, bringe er zu solch einem Unternehmen mit,

bie nothige Freiheit bes Beiftes, um ohne Leibenschaft und ohne bartnädigfeit über bie Menichen und Dinge zu reben. "Ich bin bon teinen Ueberlieferungen, von teiner Bartei abhängig, außer von der der Freiheit und der menschlichen Burde." Bekanntlich hat T. diefen seinen ursprünglichen Blan fpater erweitert und die Genefis des Raiserreichs und der Revolution in denfelben aufgenommen: es icheint uns aber flar, daß die fich vorbereitende Rataftrophe der Republik und der Freiheit in Frankreich auf die Entstehung dieses Planes von entscheidendem Ginfluß gewesen ift. T. hatte auch von Sorrent aus die Entwicklung der Dinge in Frankreich, die Shadzuge zwifden ber Rationalberfammlung und bem Brafibenten aufmertfam, aber mit machfender Beforgnig verfolgt. Er taufcte fich jest weniger als je, daß der Widerstand vergeblich sein und bak die Ration durch ihre Haltung die Freiheit zu Falle bringen werde. 3m Frühjahr 1851, als fich die Berhaltniffe in Baris brobenber gestalteten, tehrte er dahin jurud, um bei der bevorstehenden Ent= fdeibung feiner Freunde und Parteigenoffen nicht zu fehlen, und nahm feinen Blat in der Nationalversammlung wieder ein. Roch einmal trat eine relativ große Frage an ihn heran und forberte feine Mitwirfung: Die ber Berfaffungerevifion. Wie bekannt, banbelte es fich biebei im Wefentlichen um die Abanderung bes Art. 45 der Berfassung der Republik, kraft deffen der Brafident erft nach einer Zwischenzeit von 4 Sahren wiedergewählt merden fonnte. Die Revifion, refp. Aufhebung jener Bestimmung murbe nun theils bon der bonabartiftischen Bartei gewünscht, theils von Männern einer gang andern Richtung, die auf diesem Wege eine mögliche inconftitutionelle Wiederwahl Louis Napoleons oder einen gewaltsamen Berfaffungsbruch von Seite beffelben verhindern und jugleich die un= bermeidliche und endgültige Entscheidung über die Zufunft bes Lanbes vorläufig vertagen wollten. T. wurde von dem betreffenden Ausschuß, ber sich in seiner Mehrheit für die Revision ausgesprochen hatte, jum Berichterftatter ernannt. Er ftand einer bittern Alter= native gegenüber. Zwanzig Jahre früher, in seinem Werke über die Demokratie in Amerika, hatte er bereits diese Frage berührt und fich gegen bie Wiebermählbarkeit bes abtretenden Brafibenten ausgesprochen. "Intrique und Corruption find die natürlichen Bebrechen einer gemählten Regierung. Aber wenn bas Oberhaupt bes Staates wieder gemählt werben fann, fo machfen biefe Bebrechen ins Unendliche und gefährden felbst die Eriftenz des Landes. Wenn ein einfacher Bewerber burch Intriguen dabin gelangen will, fo werben feine Manipulationen sich nur innerhalb eines begrenzten Raumes geltend machen können. Wenn aber bas Staatsoberhaupt selbst als Candidat auftritt, so verwendet er zu seinen personlichen 3meden die Macht der Regierung. 3m erften Fall ift es ein Brivatmann mit seinen schwachen hilfsmitteln; im zweiten ift es ber Staat felbst mit feinen unermeglichen hilfsquellen, der intriguirt und corrumpirt." Die augenblidliche und in Wahrheit verhängniß= volle Gestalt der Dinge war aber fo, daß T. jene feine Theorie verlaffen zu muffen glaubte. Es war eine in der That tragische Lage, in die er fich verfett fab; er gab feinen Rath zu Bunften ber Revision, weil ibm diese bas geringere Uebel erschien, bem man fich nicht entziehen tonne, ohne in die Gefahr entweder der Anarcie ober ber Usurpation ju verfallen. Die Rebe, in welcher T. biefen feinen Standpuntt empfahl, ift als folde wohl nicht die bedeutenofte, bie er gehalten hat, fie machte auch innerhalb und außerhalb ber Rammer nicht den überzeugenden Gindruck, den er in der That beabsichtigt hat; es schien Manchem, als glaube er felbst nicht recht an das, was er empfahl, und Andere wieder verargten es ihm, daß er überhaupt nicht unbebingt für bas Festhalten an ber Berfaffung eingetreten fei. T. hat jedoch unzweifelhaft, so schwer es ihm auch murbe, nach feiner tiefften Ueberzeugung gesprochen und bat nachher bas mehrmals und ausdrudlich ausgesprochen und begründet. ruhiger Ueberlegung wird man ihm auch faum Unrecht geben tonnen. Die ermübete, gleichgültige Baltung bes frangofischen Bolfes in Maffe ließ taum einen andern gefetlichen Ausweg offen. Betannt= lich hat die Rationalversammlung den Antrag auf Revision verworfen, und nach noch einem Zwischenraum von vier Monaten vollzog fich bas Unvermeidliche. Frankreich erhielt ben einen unbeschränkten Herrn, ben T. lange borher als bie unausbleibliche Folge einer falichen Politit vorausgesagt hatte. Die Bolksfreibeit ging fcmablich und in rachender Bergeltung mit einem Schlage für alle Barteien zugleich unter.

Bon biefem Augenblide bes Staatsftreiches an - ber auch ibn in ber Racht vom 2. auf ben 3. Dezember vorübergebend nach Bincennes führte - lag awischen ihm und bem officiellen Frankreich ein Abarund. Der Schlag traf ihn um so ichwerer, als er nicht ju jenen zahlreichen Thoren zählte, die da meinten, diese neue Bewaltherrichaft mare nur eine rasch vorübergebende Erscheinung. "Er wird nichts Dauerhaftes begrunden", fcreibt er einige Wochen fpater, "aber er wird fich lange Beit behaupten." Eben fo flar war T. fich barüber, bag er fich an ber nachften Geftaltung ber Dinge in Frankreich in feiner Beise zu betheiligen habe. "Uns bleibt nichts übrig, als uns ber Bolitit unbedingt fern zu halten und ein anderes Feld für die Thätigkeit unferes Geistes suchen. Frankreich ift jest in einer Stimmung, wo es nur Rube will und man fich huten muß, es zu ftoren, wenn man nicht übel aufgenommen fein will. Die Ration befindet fich jett in einem Buftand, und gwar nicht jum erften Male, in bem man ben Macht= habern bankbar fein muß für alles Schlimme, bas fie nicht thun; benn fie konnten ichlechterdings Alles thun, ohne daß ein Sabn danach frabte." So suchte er seinen Troft und seine Zerftreuung benn in literarifchen Beschäftigungen, zu benen er jest gurudkehrte. Er ging jest mit bem gangen Ernft, ber ihm eigen war, an bie Ausführung bes hiftorifden Wertes, ju bem er in Sorrent ben grundlegenden Gedanken gefaßt hatte. Fünf Jahre vergingen über den umfaffenden Borftudien und der Ausarbeitung des erften und einzigen Theiles über "bas alte Staatswefen und die Revolution". In diefer Zwischenzeit war er von peinlichen Stimmungen und Aufregungen mancher Art beimgesucht. Die Saltung ber neuen Regierung in Frankreich, die brutale Unterdrückung aller Freiheit rief seinen fortgefetten oft verzweifelnden Unmuth hervor. Die rechtlofe Beraubung ber Orleans emporte ibn aufs Tieffte. Er wollte bem Raiserreiche nicht einmal die Gunft der Benützung der Ministerial= Archive für feine geschichtlichen Arbeiten verbanten. Um Schwerften trug er das Berhältniß, in welches die Rirche, der Rlerus Frankreichs zu bem Zwingherrn trat. Satte ja boch felbft ein Dann wie ber Cardinal Wiseman bereits in bem neuen Raiser ein auserwähltes

Berfzeug ber Borfebung erfannt. Der unläugbar zu große Opti= mismus, mit dem T. bon diefen Nactoren von Mugend auf zu benfen gewohnt mar, erfuhr jest eine berbe, eine beschämende Enttäufdung. "Wirklich niedergeschlagen fühlte ich mich", schreibt er, "feit ich fab, wie die Religion fich jum Mitschuldigen beffen, mas ba vorgeht, machte. Wenn gewiffe Politifer fich ju ben Anien ober vielmehr zu ben Füßen bes herrichers werfen, fo bat bas nichts Ueberrafchendes oder Drudendes; aber einen fo fcmargen und fo ploklichen Undank gegen die Freiheit, einen fo ichmäblichen Abfall. so niedrige Schmeicheleien von Seiten der Lebrer der Moral, der Bachter ber Burbe und mabren menfclichen Groke, bas mar ju viel: ich konnte mich nicht faffen." So kam er fich wie berrathen und vertauft mitten unter feinen Zeitgenoffen vor. Das peinigende Gefühl ber Bereinsamung tam über ihn. "Wir gehören einem andern Beltalter an; wir find eine Urt von jenen antediluvianischen Thieren. bie man bald in den Cabineten der Geschichte wird aufbewahren muffen, um fpater zu wiffen, wie die Menschen organifirt maren, Die in Dieser Beit Die Freiheit, Die Religion, Die Aufrichtigkeit liebten: gang absonderliche Reigungen, die völlig verschiedene Organe vorausfeben, als fie die Bewohner ber wirklichen Welt befigen. Das gegenwartige Geschlecht felbst wird vorübergeben und, ich bin fest überzeugt, bon einem andern erfett werden, das uns gleicht; aber werben wir diese Neubildung noch erleben ? Ich bezweifle es; es wird lange Reit brauchen, um die beklagenswerthen Gindrude zu verwischen, welche die letten Jahre hinterlaffen haben, und bis die Frangofen jurudtommen, ich fage nicht zu ber leibenschaftlichen Borliebe für Die Freiheit, sondern zu dem Stolg auf fich felbst, gu der Gewohnheit frei zu sprechen und zu schreiben . . . . Wenn ich an die Brufungen denke, die eine Sand voll politischer Abenteurer über diefes ungludliche Land verhangt bat, wenn ich bente, daß man inmitten biefer reichen und thatigen Gesellschaft babin gekommen ift, mit einem gewiffen Schein das Recht des Eigenthums in Zweifel zu ziehen, wenn ich mich an alles bies erinnere und mir vorftelle, daß, wie das auch fich in Wahrheit so verhält, die menschliche Gattung in der Mehrzahl aus ichwachen, ehrlichen und gewöhnlichen Seelen besteht, fo fühle

id mich versucht, diese aukerordentliche sittliche Entartung, wobon wir Zeugen sind, zu entschuldigen und meine ganze Erbitterung und alle meine Berachtung für die Intriguanten und Thoren aufsufparen, die unfer Land in diefen Auftand außerster Berlegenbeit verset haben." Ein anderes Mal ichreibt er: "Daben Sie auf ber Reise nie auf ben Ginbrud geachtet, ben man erhalt, wenn man . am Morgen in einer fremden Stadt ankommt, wo einem alles neu und unbekannt ift, die Menschen, die Sprache, die Sitten ? Man befindet sich inmitten einer Menge und doch fühlt man sich durch das Gefühl der Ginfamkeit wie mitten in einem Walde gebrudt. Berade fo ergebt es mir oft mitten unter meinen Landsleuten und Beitgenoffen. Ich bemerke, daß es fast keinen Berührungspunkt mehr gibt amifchen ihrer Art und Weife zu empfinden und zu benfen und ber meinigen. Ich habe lebhafte Reigungen bewahrt, bie fie nicht mehr haben; ich liebe noch leibenschaftlich, mas fie ju lieben aufgehört haben; ich berfbure einen immer mehr unüberwindlichen Biderwillen gegen bas, was ihnen immer mehr zu gefallen fceint. Richt blog die Zeit hat fich verändert, fondern das gange Gefclecht ideint fich verwandelt zu haben. Ich finde mich als einen alten Meniden inmitten eines neuen Boltes." Und biefe Empfindung fleigerte fich: "Die Welt verengert fich immer mehr für mich". idreibt er im September 1853, "und gablt taum noch fünf ober jechs Menichen, beren Umgang mir behagt, mich befänftigt und tröftet." Gerade Die geschichtliche Arbeit, der er in Diefer Reit feine gange Rraft widmete, trug ihrer Natur nach dazu bei, biese Stimmung ju nahren. "Je weiter ich in bem Werte vorrude, um fo mehr jehe ich mich in einen Strom von Gefühlen und Gedanken hineingezogen, ber dem unmittelbar entgegengesett läuft, der fo viele meiner Zeitgenoffen mit fortreißt . . . Ich betrachte die Freiheit wie ftets als bas erfte aller Güter, ich febe nach wie vor in ihr eine ber fruchtbarften Quellen menschlicher Tugenben und großer Thaten; nichts tann mich ihr entfremben. Dagegen febe ich ben größten Theil meiner Landsleute, und zwar den anständigsten unter ihnen - benn was die Uebrigen thun, wurde mich wenig kummern nur baran benten, fich fo gut es angeht mit bem neuen Regime möglichst gut zu stellen und, was meinen Geift vollends verwirrt Bifterifde Beitfdrift. XX. Band. 11

und erschreckt, einen Geschmad an ber Anechtschaft, als einem Bestandtheile der Tugend, zu finden scheinen. 3d bermochte es nicht au benten und au fühlen wie fie, wenn ich ce auch wollte : meine Natur widerstrebt bem noch mehr als mein Wille. Gin unbezähmbarer Anstinkt zwingt mich in biefem Bunkte zu fein, mas ich immer gewesen bin. Sie können sich nicht vorstellen, mas es Beinliches und Graufames für mich bat, in biefer moralifchen Bereinzelung zu leben, mich außerhalb ber intellectuellen Gemeinschaft mit meiner Reit und meinem Lande zu wiffen. Die Ginsamkeit in einer Bufte wurde mir weniger ichwer erscheinen als diese Art ber Bereinsamung inmitten ber Menschen." Um fo mehr Ruhm für T., daß er fic und seinen Brundfagen unter fo peinlichen Umftanden treu blieb! Es gab übrigens boch auch wieder Augenblide und Berhaltniffe, Die ibn aus seiner tiefen Trauer vorübergehend emporrissen. mentlich der Krimfrieg, der seine volle Theilnahme in Anspruch nahm und den er im letten Grunde eben doch nur als Frangoje betrachtete. Allerdings, meinte er, dürfe man beswegen und bor ber Sand barum sich nicht bem Gewaltherricher in die Arme werfen - was vielleicht Manche um des guten Bormandes willen gerne thaten - wenn aber die Unabhangigkeit der Nation ober die Unversehrtheit des Gebietes in Frage tame, bann, aber allerdings nur bann, muffe ber innere Streit bor bem außern fcweigen; bann würde der Kall eintreten, um mit Thiers mit Recht zu fagen, daß die Rationalität der Freiheit vorgeht. Und bald ichrieb er: "Ich table wie Sie biejenigen, die in diesem Augenblid die auswärtige Politif zum Boden für ihre Opposition machen. Man muß ftets querft au seinem Lande und nicht au seinen Barteien, und wie fehr ich auch Gegner der gegenwärtigen Regierung bin, ich werbe gegen= über bem Auslande ftets auf feiner Seite fteben." Den 3med bes Krieges felbst anlangend, war er freilich ber Meinung, berselbe habe teinen Sinn, wenn er nicht mit einer bleibenden Schwächung Rußlands, als des Hortes aller Unfreiheit, endige. Und T. hatte nicht Frangose sein muffen, wenn er nicht die Wiedersterftellung Bolens als eines ber geeignetften Mittel ju biefem Zwede angeseben batte. Schade nur, daß gerade die frangofifche Bolitit vorläufig gang anbere Abfichten bei biefem Rriege verfolgte, als jene bleibende Schma-

dung Auflands! Uebrigens mar T. ein ju icarfblidenber Renner bes Bonabartismus, um fich nicht zu fagen, bak bies nicht ber lette Arieg des Raiserreichs sein werbe. "Das Raiserreich ift ber Ariea aus taufend Gründen", foreibt er icon Anfangs 1855, "aber u. a. scheint mir, aus diesen, die man nicht ausspricht: weil in dem Augenblid, wo in Frankreich die Freiheit vernichtet ift, das Band, welches die alten Monarchien trot ber Berichiedenheit ihrer Intereffen unter einander verband, das Band, das 40 Jahre hindurch ben Rrieg unmöglich gemacht hatte, bricht, jeder an die Stelle der Erhaltungspolitit bie alte Bergrößerungspolitit fest . . . Man hat gefagt, daß ber Arieg aus dem Beifte der Freiheit und der Revolution bervorgeben fann. Das ift mahr. Aber noch ficherer ift, daß die, wie es scheint, dauerhafte Unterdrückung der Freiheit und der Revolution binnen einer gegebenen Zeit unfehlbar den Rrieg gurudführen und : baraus ein öfters wiederkehrendes Ereignig machen murbe." Fall von Cebaftopol lodte ihm folgende Betrachtung ab, die aus biefem Munde immerhin bebergigenswerth ift: "Sie wiffen, bag der Rrieg ftets unfere glanzende Seite gewesen ift. Gliche bei uns ber Bürger bem Solbaten, wir waren ichon langft die herren in Europa (sic!). Diefer Krieg war nie popular und ift es nicht geworden; indeß ift man bereitwillig, seine Laften mit einer Entschloffen= beit zu tragen, die ich bewundere in Betracht der Leiden, die er für die Sinzelnen im Gefolge hat, und der Noth, welche die Theurung des Setreides hinzubringt. Wenn ber Rrieg ftatt in ber Rrim, am Rheine ware und man feinen Gegenstand fo begriffe, fo glaube ich, daß man die ganze Nation auf die Beine bringen fonnte, wie das icon früher geicheben ift."

Mittlerweile waren die Vorbereitungen zu seinem geschichtlichen Werke so weit gediehen, daß der erste Theil (l'ancien régime et la révolution) noch im Jahr 1856 erscheinen konnte. An den nöthigen Borstudien hatte er es selbstwerständlich nicht sehlen lassen. Das Archiv zu Tours hatte er am Gründlichsten dazu ausgebeutet. Zugleich hatte er angefangen, die deutsche Sprache zu lernen — was ihm nicht leichter als andern Franzosen erschien — und hatte zu dem Zwecke einen längern Ausenthalt in Bonn genommen, weil er bald erkannt hatte, daß für seine Zwecke die Kenntniß der deutschen Li-

und erichredt, einen Befdmad an ber Anechticaft, als einem Bestandtheile der Tugend, zu finden scheinen. Ich bermöchte es nicht ju benten und ju fühlen wie fie, wenn ich ce auch wollte: meine Natur widerstrebt dem noch mehr als mein Wille. Ein unbezähmbarer Juftintt zwingt mich in biefem Buntte zu fein, was ich immer gewesen bin. Sie konnen fich nicht vorstellen, mas es Beinliches und Graufames für mich hat, in diefer moralifden Bereinzelung au leben, mich außerhalb ber intellectuellen Gemeinschaft mit meiner Beit und meinem Lande zu miffen. Die Ginsamkeit in einer Bufte wurde mir weniger fower erfceinen als biefe Art ber Bereinsamung inmitten der Menschen." Um fo mehr Ruhm für E., daß er fic und feinen Grundfaten unter fo peinlichen Umftanden treu blieb! Es aab übrigens doch auch wieder Augenblide und Berhaltniffe, die ihn aus seiner tiefen Trauer vorübergebend emporriffen. So namentlich der Primfrieg, der feine volle Theilnahme in Unfbruch nahm und ben er im letten Grunde eben boch nur als Frangoje betrachtete. Allerdings, meinte er, durfe man beswegen und vor ber band barum fich nicht bem Gewaltherricher in bie Arme werfen - was vielleicht Manche um bes guten Bormandes willen gerne thaten - wenn aber die Unabhängigkeit der Ration oder die Unversehrtheit des Gebietes in Frage tame, bann, aber allerdings nur bann, muffe ber innere Streit bor bem außern ichweigen; bann wurde ber Fall eintreten, um mit Thiers mit Recht zu fagen, daß die Nationalität der Freiheit vorgeht. Und balb fcrieb er: "Ich table wie Sie diejenigen, die in diesem Augenblick die auswärtige Bolitif jum Boden für ihre Opposition machen. ftets querft qu feinem Lande und nicht qu feinen Barteien, und wie febr ich auch Gegner ber gegenwärtigen Regierung bin, ich werde gegenüber dem Auslande ftets auf seiner Seite fteben." Den Zwed bes Rrieges felbst anlangend, war er freilich ber Meinung, berfelbe babe teinen Sinn, wenn er nicht mit einer bleibenden Schwächung Rußlands, als des Hortes aller Unfreiheit, endige. Und T. hatte nicht Frangofe sein muffen, wenn er nicht die Wiedersterstellung Bolens als eines ber geeignetsten Mittel ju biefem Zwede angeseben batte. Schabe nur, bag gerabe bie frangofifche Politit vorläufig gang andere Absichten bei biefem Rriege verfolgte, als jene bleibende Schwadung Ruglands! Uebrigens mar T. ein ju icharfblidender Renner bes Bonapartismus, um fich nicht zu fagen, daß dies nicht ber lette Rrieg des Raiserreichs sein werde. "Das Raiserreich ift ber Rrieg aus taufend Grunden", fcreibt er icon Anfangs 1855, "aber u. a. ideint mir, aus diefen, die man nicht ausspricht: weil in dem Augenblid, wo in Frankreich die Freiheit vernichtet ift, das Band, welches die alten Monarchien trot der Berschiedenheit ihrer Intereffen unter einander verband, das Band, das 40 Sahre hindurch ben Rrieg unmöglich gemacht hatte, bricht, jeder an die Stelle der Erhaltungspolitit die alte Bergrößerungspolitit fest . . . Man hat gefagt, daß ber Arieg aus dem Beifte der Freiheit und der Revolution bervorgeben kann. Das ift mahr. Aber noch ficherer ift, daß die, wie es scheint, dauerhafte Unterdrückung der Freiheit und der Revolution binnen einer gegebenen Zeit unfehlbar ben Rrieg gurudführen und daraus ein öfters wiederkehrendes Greignig machen murde." Fall von Sebaftopol locte ihm folgende Betrachtung ab, die aus Diesem Munde immerbin bebergigenswerth ift: "Gie wiffen, bak der Rrieg ftets unfere glangende Seite gewesen ift. Bliche bei uns ber Bürger bem Solbaten, wir waren icon langft bie Berren in Europa (sic!). Diefer Rrieg mar nie populär und ift es nicht geworden; indeß ift man bereitwillig, seine Laften mit einer Entschloffen= beit zu tragen, Die ich bewundere in Betracht der Leiden, Die er für die Einzelnen im Gefolge bat, und ber Noth, welche die Theurung bes Betreibes hinzubringt. Wenn ber Rrieg ftatt in ber Rrim, am Rheine mare und man feinen Gegenftand fo begriffe, fo glaube ich, baß man bie gange Ration auf die Beine bringen fonnte, wie bas icon früher geschehen ift."

Mittlerweile waren die Vorbereitungen zu seinem geschichtlichen Berke so weit gediehen, daß der erste Theil (l'ancien régime et la révolution) noch im Jahr 1856 erscheinen konnte. An den nötsigen Borstudien hatte er es selbstverständlich nicht sehlen lassen. Das Archiv zu Tours hatte er am Gründlichsten dazu ausgebeutet. Zugleich hatte er angefangen, die deutsche Sprache zu lernen — was ihm nicht leichter als andern Franzosen erschien — und hatte zu dem Zwecke einen längern Ausenthalt in Bonn genommen, weil er bald erkannt hatte, daß für seine Zwecke die Kenntniß der deutschen Li-

teratur und ber beutschen Zustände vor und nach ber Revolution unentbehrlich seien. Die Aufnahme, die das Buch fand, übertraf alle feine Erwartungen und ließ nichts zu wünschen übrig. blieb nicht binter berjenigen gurud, die feiner Beit fein Wert über bie Demotratie in Amerita gefunden hatte; fie ging so tief, fie war so allgemein wie jene. Gleichwohl gab er fich über bie Bebeutung biefes Erfolges teinen Taufdungen bin; bagu fannte er feine Reit und fein Bolt zu gut. "Wir haben ganglich aufgehört, ein literarisches Bolt zu fein, mas wir zwei Nahrzehnte hindurch in eminentem Grade gewesen find. Roch mehr, ber Schwerduntt ift bollftanbig verschoben. Ein Bud, welches auch fein Erfolg fein mag, erschüttert daber nicht ben öffentlichen Geift und verftunde felbft nicht, wenigftens bon der größern Angabl, die Aufmertfamteit auf feinen Berfaffer ju erweden. Inden ba felbft bei ben Bolfern, die am Wenigften lefen, es nach allem gewiffe Ibeen, oft fehr abstracte Ibeen find, die im letten Grunde die Gefellichaft lenten, fo fann es im= mer einen entfernten Rugen haben, folche in die Luft zu ftreuen. Uebrigens febe ich in unfern Tagen teinen ehrenvollern und angenehmern Gebrauch bes Lebens, als mabre und anftanbige Sachen ju fcreiben, die den Ramen des Autors der Aufmerkfamkeit der gebil= beten Belt empfehlen und zugleich, wenn auch in beschränttem Dage, ber guten Sache zu bienen vermögen." Und an Obilon Barrot foreibt er in einem abnlichen Zusammenhange : "Ich überfchate ben Einfluß nicht, ben ein Buch gur Zeit üben fann : er ift beinabe gleich null. Das ift ein Same, ber, wenn er jemals Früchte berborbringt, nur lange nach ber Aussaat reifen fann. Die politische Rlaffe in Frankreich ift eine andere geworben. Jene, die heut zu Tage Regierungen erhebt oder fturzt, lieft feine Bucher und fummert fich wenig um bas, was bie benten, bie fie fcreiben, und vernimmt nicht einmal das schwache Gemurmel, das biefe über ihrem Haupte machen. Das ift ber große Unterschied zwischen ber Epoche ber Revolution, die 1789 begonnen, noch fortdauert, und aller übrigen. Das Bolk hat bis jest die zweite Rolle gespielt, jest ift ihm die erfte zugefallen und bas ändert ben gangen Beift und alle Motive bes Studs. Nichtsbestoweniger, ba bie Bewegungen ber Maffen, auch Die robesten, in ben Ibeen und oft in febr metaphyfifden und mand-

mal abstracten Ideen ihren Ursprung nehmen (wovon fich bei einer aufmerkfamen und nachdenkenden Lecture ber Beltgefdicte leicht überzeugen tann), ift es immer nüglich, folche Ibeen in Umlauf zu feten, in der Hoffnung, daß, wenn fie richtig find, fie fich endlich in Leidenschaften und Thaten umwandeln werden. 3ch bitte Gott, mich biese Zeit ber Umwandlung noch erleben ju laffen, obwohl ich, die Wahrheit ju fagen, es nicht glaube; inzwischen habe ich wenigstens den Troft gewonnen, meine gangen Gebanken auszusprechen, ohne irgend eine Rudficht auf irgend wen und ohne irgend eine Bermischung mit bloß perfonlichen Gefichtspunkten und Diefer Troft war fo groß, daß ich nicht weiß (ich fcame mich es ju fagen), ob ich in meinem gangen Leben eine glud= lichere Zeit verbracht habe als die, mahrend welcher ich diefes Buch geschrieben habe, und bas nicht ohne Berdienst ift, weil es einer fo erhabenen und fo freien Seele gefallen hat wie die Eurige." Was nun bie Bedeutung bes in Rede ftebenben Wertes anlangt, fo fei es uns ber Bollftanbigfeit wegen geftattet, nur wenige Bemerkungen barüber hinzugufügen. Die Frangofen nehmen in ber Gefchichte ber Siftoriographie überhaupt, wie bekannt, eine hervorragende Stellung ein. Erheblich früher als wir Deutiche haben fie claffifche Werke auf Diefem Bebiete hervorgebracht. Dag ber Behandlung ber Revolutionsgeschichte biefe Anlage ju gute gekommen fei, hatte man aber bie langfte Beit über nicht behaupten können, obwohl ober vielleicht beffer weil man von allen Seiten und Barteien ber fich biefes Stoffes oft mit einer mab= ren Leibenfchaft bemächtigte. Auch bas berühmte Werf von Thiers, trop feiner unläugbar glanzenden Eigenschaften, hatte bas Rathfel nicht geloft. Bon verschiedenen andern Bedenken ju schweigen, es ftand auf einem viel zu engberzigen, so zu sagen felbstfüchtigen Standpuntte; überdies haben die früheren Theile beffelben notorisch nicht ben Werth, ben bie fpateren haben. Da bezeichnet T.'s Wert benn einen außerorbentlichen Fortschritt in diefer Richtung und man tann es nicht tief und nicht oft genug bedauern, bag es bem Berf. nicht vergonnt war, baffelbe ju vollenden. Er brachte ju allem Anderem hier die in diefem Falle unschätzbare Fähigkeit mit, fich über die nahezu unüberwindlichen Borurtheile feiner Nation hinmegauseben und ber geläufigen Selbftvergötterung unter Umftanden entgegenzutreten. Er begriff mehr, als bies in Frankreich und bei fonft ausgezeichneten Frangofen fonft ber Rall zu fein pflegt, bak auch andere Nationen noch eine bobere Bestimmung haben, als ihrer eigenen gur Folie ihrer Gloire und jum Gegenstand ihrer Zerftreuung zu bienen. batte E. fein Wert fortfegen tonnen, fo murbe biefe Gigenfchaft in ihrer vollen Unichatharkeit erft recht beutlich geworben sein. weiß, das vorliegende Buch zeichnet fich durch hohe Originalität aus: die Auffassung der Borgeschichte der Revolution bat hier in wefentlichen Gefichtspuntten eine Umgestaltung erfahren, ber fich taum noch Jemand zu entziehen vermag. T. ift zu seinen 3weden zu Quellen hinabgeftiegen, die por ihm noch niemals in Betracht gezogen waren und aus beren weiterer Ausbeutung u. a. in neuefter Zeit Chassins Werk (le génie de la révolution) hervorgegangen ist. E. bat wohl einmal (Bb. 6, S. 233) ben Gebanten hingeworfen, daß die Revolution nicht schlechterdings nothwendig und mit etwas und Rraftanstrengung (vertu) die bereits eingetretene Umbilbung bes alten Staatswesens sich hatte erreichen laffen. Richt aus dem Uebermaß des Schlimmen, sondern aus dem Fortschritt sei man in die Revolution gefallen. "Angelommen auf der Mitte der Treppe springt man jum Fenfter hinaus, um rascher unten anzukommen." Diefe Frage ift bekanntlich icon oft genug erörtert worben; wir wollen an diefer Stelle nur bemerten, daß T.'s eigene Darftellung mit jener Unficht boch nicht so recht im Ginklange fteht und überhaupt fich schwerlich halten läßt. Ift es boch eine Thatfache, daß der Beift der Weltgeschichte, wohl oder übel, der fogegannten organischen Entwicklung nicht besonders hold ift. Bon ben positiven Ergebniffen der Untersuchungen T.'s genügt es, Die zwei bedeutenoften hervorzuheben: einmal die überzeugende Nachweisung, daß die administrative Centralisation Frankreichs vorrevolutionären Ursprungs ift und mit bem Wachsthum bes Ronigthums und ber hauptstadt aufs Engste jusammenhängt, daß ferner die Revolution und Rapoleon fie nicht erfunden, sondern nur ausgebildet und zur möglichsten Bollendung geführt haben, und bann die einleuchtende Ausführung, daß Frankreich für die Reformen, die die Revolution brachte, vollständig vorbereitet, daß biefe in diefer Beziehung nur vollzog, mas als bringliche Forberung in ben Röbfen ber Frangofen

längft Geftalt gewonnen hatte. Dag bas Buch überhaupt voll ber treffendften Analogien, der fruchtbarften Befichtspuntte, der icharffinniaften Beobachtungen, ber tiefften Ginblide in ben Charafter ber frangofischen Ration und ihrer Geschichte ift, foll hier nur angebeutet werden. Und icon weiter oben haben wir auf den Umftand hingewiesen, daß daffelbe im ausgesprochenen und fortgefesten Binblid auf bie neuefte Wendung ber frangofifden Gefdichte gefdrieben ift, wie es ihr im Grunde wenn nicht feinen Urfprung, fo boch feine wirkliche Musführung verdankt. Des Berfaffers uns befannte leitende Brundfage und Anschauungen in Bezug auf bas Berhaltnig amifchen Demofratie und Freiheit, amifchen Freiheit und Gleichheit, amifchen Centralisation und Selfgovernment tehren hier immer und überall wieder. Die Methode anlangend, in ber bas Buch gefdrieben ift, fo ift es, wie man weiß, nicht die rein ergablende, fondern mehr betrachtende, raisonirende, geschichtsphilosophische, die gerade in Frantreich nichts Reues war. Sie ift nicht ohne Anfechtung geblieben, aber fie ift biejenige, bie bem Beifte T.'s am Meiften jufagte und beren Schwierigkeiten er fich nicht verhehlte. Sie hat aber ficher auch ihre Berechtigung und unterscheibet fich bon ben anderen moglicen baburd, daß fie in Bahrheit ftets nur bon ber Sand bes Meifters angewendet werden fann.

Wie bemerkt, der Erfolg des Werkes war so außerordentlich, daß T. schon durch ihn allein zur Fortsetzung desselben hätte ermuntert werden müssen. Es war in der That seine Absicht, die ganze Geschichte der Revolution und des Kaiserreiches in ähnlicher Weise zu behandeln. Er ging auch sofort an die Borbereitungen dazu. "Bas ich darstellen will, sind die auf einander folgenden Veränderungen in dem socialen Zustand, in den Einrichtungen, in dem Geiste und den Sitten der Franzosen während der Fortschritte der Revolution. Um das richtig zu erkennen, habe ich disher nur ein Mittel gefunden: nämlich in gewisser Art in jedem Augenblick mit den Zeitgenossen der Revolution zu leben, indem man nicht bloß lieft, was über sie gesagt ist, oder was sie später über sich selbst zesagt haben, sondern was sie damals selbst sagten und, so weit dies mögelich, was sie über sich selbst dachten. Die kleinen Schriften der Zeit, die Privatcorrespondenzen u. s. w. sind zu diesem Zwecke wirkselt, die Privatcorrespondenzen u. s. w. sind zu diesem Zwecke wirkselt, die Privatcorrespondenzen u. s. w. sind zu diesem Zwecke wirkselt.

famer als die Berhandlungen der Berfammlungen. Auf diefem Wege erreiche ich allerdings bas Ziel, bas ich mir vorgesett habe, namlich mich mitten in die Zeit hineinzuberseten; aber das Berfahren ift von einer folden Langfamteit, daß ich oft barüber verzweifle." Bekanntlich hat aber nicht dieser Umftand, sondern ber icon im Jahr 1859 eintretende Tob T.'s Die Ausführung verhindert. herr b. Beaumont hat aus bem literarifchen Nachlag feines Freunbes all bas mitgetheilt, was fich in Betreff ber Fortfetung bes Berkes überhaupt Mittheilbares vorgefunden hat. Wirklich vollendet ericeinen nur zwei Abichnitte, die beibe fich auf die Borgange bes Sturges des Directoriums und der Erhebung Bonapartes be-Sie verrathen Beide die Meisterhand ihres Urhebers. Unvermeidlichkeit und Nothwendigkeit biefer tragifchen Wendung tritt bem Lefer hiebei mit erschreckender Deutlickeit entgegen. Unter den übrigen, oft gang oder theilweife nur fliggirten Bruchstücken beben wir junachst die Abschnitte über die Rotabeln und die Barlamente berbor. Es find theils neue Thatfachen, theils neue Befichtspunfte, bie uns ihier geboten werden. Die »Notes et Pensées« (Bb. 9) erstreden sich auch auf die Zeit bes Raisereiches. Auf eine um= faffende Charafteriftit und Erörterung Napoleons und feines Reiches hatte es T. überhaupt abgesehen; er sprach es geradezu aus, daß. was bisher in Frankreich über biefe außerorbentliche Erfcheinung gefagt worden fei, nicht genüge. Gewiß, er wurde manchen Bahn gerftort, er würde aber eben jo gewiß Gerechtigfeit geübt haben. Wir haben icon Beranlaffung genommen ju erwähnen, daß E. jum Zwede bieses Werkes bie beutsche Sprache erlernt hatte und felbft nach Deutschland gegangen ift. In ben vorliegenden Bruchftuden und Rotizen find die Fruchte diefer deutschen Studien zu erkennen; es war noch fein Frangose vor ihm auf diesen Wegen gewandelt, und Thiers hat uns bewiefen, daß es nicht genug ift, blog bie beutiden Schlachtfelber ju befuchen. Wenn je ein Franjoje die Fabigteit befag, über die ftrittige Frage geschichtlicher Natur zwischen ben Deutschen und Frangosen eine Berftanbigung angubahnen, so besaß sie T. Auffallender Weise findet fich in den beruhrten Stiggen und Noten teine Spur, daß er Sybels Befchichte der Revolutionszeit gefannt habe. Es muß das wohl aus dem Umstande erklärt werden, daß T. seine deutschen Studien zunächst auf die der Revolution gleichzeitige Literatur beschränkt hat. Schloseses Geschichte des 18. Jahrhunderts allerdings hat er benutzt, nachem sie ihm von einem englischen Freunde empfohlen worden war; doch scheint er derselben nur von der stofflichen Seite her ein Interesse abgewonnen zu haben. Um so gewisser ist ihm unser größter deutsicher Geschichtschreiber unbekannt geblieben, obwohl er einmal in eine mittelbare Berührung mit ihm kam, da die Werke desselben frühezen Spochen der Geschichte gewidmet sind.

Diefe angestrengten Studien und Arbeiten haben indek T. nicht abgehalten, ben gleichzeitigen und laufenden Borgangen, in und außerhalb Franfreichs angespannte Aufmertfamteit zu ichenten. So nahm die indische Revolution und noch mehr ber ameritanische Bürgerfrieg, wie das nicht anders sein konnte, seine Theilnahme in hohem Grade in Anspruch. Die Möglichkeit einer Secession hatte er seiner Zeit erwogen und tonnte baber jest bon bem Rriege nur insofern überrascht sein, als er an bas Recht ber Secession geglaubt zu haben icheint. Sein Berhältniß zu ber Regierung Frantreichs und feine Beurtheilung berfelben blieb unverändert; gleichwohl jedoch gab er ben Glauben an die Freiheit und an die Zufunft feiner Nation nicht auf. "Wir schlafen nur", foreibt er, "aber wir find nicht tobt." Daber ließ er auch ben Bergleich bes heutigen Frantreichs mit bem romischen Reiche in seiner finkenben Zeit nicht gu. Er glaubte bas Wiederermachen bes icheintodten Freiheitsgeiftes in Frankreich unter gewissen Boraussehungen, wenn auch in unbeftimmter Zeit, vorhersagen ju durfen. Je mehr fich die absolute Bewalt festgrunde, meinte er, besto sicherer werde jener Beift wieder erwachen. "Betrachten Sie ben Mechanismus unferer Revolutionen; man tann ihn jest fehr genau befchreiben. Die Erfahrung ber letten 60 Jahre hat bewiesen, daß das Bolt allein keine Revolution machen kann; so lange biefes nothwendige Element ber Revolutionen ifolirt bleibt, ift es ohnmächtig. Es wird erft von bem Augenblide an unwiderstehlich, wo ein Theil der gebildeten Rlaffen nich mit ihm verbindet, und diese nabern fich ihm erft, wenn fie feine Kurcht mehr bor ihm haben. So tommt es, bak gerade bann, wenn jebe unferer Regierungen feit 60 Jahren am Stärtften geschienen hat, sie von der Arankheit ergriffen wurde, die für sie tödtlich geendet hat. Die Restauration hat angesangen zu sterben an dem Tage, wo Riemand mehr davon sprach, sie zu tödten, und ähnlich die Julimonarchie. Richt anders wird es der gegenwärtigen Regierung ergehen." Es war ihm nicht bestimmt, die weiteren Evolutionen des Reubonapartismus zu ersahren. An seinem edlen Leben nagte schon längst der Burm eines unbestegbaren Uebels, zu dessen heilung er im Winter 1858/59 zu spät Cannes aussuchte. Dort tras ihn am 16. April des genannten Jahres der Tod.

Die Theilnahme, die dieses Ereigniß in weiten Areisen herdorrief, entsprach der Bedeutung des seltenen Mannes. Die Trauer
um ihn galt dem liebenswürdigen Menschen, dem treuen Freunde,
dem unerschrockenen Patrioten, dem großen Schriftsteller, sie galt
vor Allem auch den Ideen der Humanität und der Freiheit, denen
er sein Leben geweiht hatte und deren umgestürzten Altar in seinem
Baterlande er, so viel an ihm, so gern wieder ausgerichtet hätte.

## Literaturbericht.

August Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europäischen Mittelalters von 375--1500. Supplement. Rebst einer Zeitsolge der Kömischen Pähle, der deutschen Kaiser und Könige, sowie sämmtlicher deutschen Bischöfe. gr. 8. IV und 456 S. Berlin 1868, W. Weber u. Co.

Bei der Angeige von Botthafte Bibliotheca in Diefer Reitschrift Bb. 9. S. 177-179 wurde der Bunfc ausgesprochen, daß mit der Zeit ein Supplement gegeben werben moge, und biefes liegt jest vor, als Beweis ber unverminderten Arbeitsluft und Arbeitstraft bes Berfaffers. Dagegen ift ber ebenda ausgesprochene Bunfc nach festerer principieller Begrenjung der Arbeit und einer Rechenschaft über biese Brincipien bier nicht berudfictigt und bleibt auch wohl beffer ber in Ausficht gestellten neuen Ausgabe vorbehalten. Uebrigens ift mit großer Sorgfalt eingereiht, mas neu erschienen ift, und auch manches früher lebersebene nachträglich ans gegeben. Den Bavo, biefe von Rarajan berausgegebene, fo überaus mertwürdige Barabel über bas Concil von Lyon, fo gut und beffer eine Befdichtsquelle, wie manche ber genannten Stude, vermiffen wir freilich Auch ift nicht verbeffert die munderliche Bermengung ber Billebirgis aus ber Zeit Rudolfs von Sabsburg mit ber alten Balburgis, S. 929. Gerne batte ich auch die unbegreifliche Notiz auf S. 586 berichtigt gefeben, wonach auf ben maderen B. Beg ber gang unbegrunbete Berbacht geworfen wirb, als ob er bas anstößige, aber geschichtlich gar nicht gang unwichtige Leben ber Agnes Blanbedin felbst verfaßt batte. Für die Berüchichtigung des b. Nemo muß der Unterzeichnete bankbar

٠

wir wer wer exis den H. Andreas von Biglio berücklichtigt werden der der Bellende jum 1. Februar eine Rotiz giebt, wgl. Festzu :- Lerumn ung der Philologen S. 113. Selbst Benedict
wer der werdende einen Plat verdient. Uebrigens aber ist es
reichen werden fo umfassenden Arbeit leichter einzelne Ausreichen und giebt, wgl. Festwerden und giebt, wgl. Festwer

meierbafterem Berthe find bie Beigaben. Gin alphabetifdes 3 3 Beiligen mit ihren Tagen wird Manchem willtommen - wer z wie es an vielen Orten bat, und ein Bedürfniß eigentlich erfahren welche Beiligenfeste wirklich gefeiert find, the ade Beiligen find überall an benfelben Tagen gefeiert, menig geachtet; es gebort aber eine folche - .- Much bie Reibe ber were were babin, und hat ohne fritische Bemerkungen, und naand and Ingabe ber Familie, wo fie bekannt ift, wenig merten medte ich baju noch, bag wir uns boch wohl billia , - Jung er Babite felbft und ber Beitgenoffen gu halten baben. 🛬 e - rente febr allgemein geworben, ben Stephan genannten wer, wen, ale ber turge Bontificat Stephans (II.) mitgerechnet wer wer in geben, als fie felbft in Anspruch nahmen und Britentier ubrten; ich halte bas aber fur gang ungerecht-. w w we bermirrung und imme dien fine bit Kettbaft von bemfelben Grundfat ausgebenb, Benfo falfc ift bie Gubstituirung and the Standard Lappet für Die mittelalterlich allein vorfommende

 Franco eliminirt. Aber wenn das auch übersehen werden konnte, was sollen wir denn sagen zu der Angabe der nur auf später Fiction berubenden Familiennamen, wie Korabita, Zaremba, Zadora, Rosen im 12. Jahrhundert! Dadurch werden doch nur alte Jrrthümer sortgepflanzt. Auch dei Passau sinden wir die sabelhasten Lorcher Bischöse ohne Hinweis auf Dümmlers vernichtende Kritik derselben. Bei Sedau ist als "Sip" Grap bezeichnet, wohin doch erst in neuerer Zeit die Residenz verlegt ist. Ist, was wir gerne glauben, die Reihe der Bischöse seit 1500 zuverlässiger, so gehört doch eben diese gar nicht an diesen Ort. Ein wirklich gründlich und kritisch gearbeitetes Bischossverzeichniß ist und bleibt ein Desideratum; ein so oberstächlich gearbeitetes hat sast keinen Werth und ist hier gar nicht an seinem Play. Wir hossen daßer, daß herr Botthast künstig sein dankenswerthes Wert nicht mit solchen Beigaben beschweren möge.

Endlich mag noch eine Bemerkung über den Wortlaut des Titels erlaubt sein. Man begegnet heut zu Tage solchen Formen wie "sämmt-licher deutschen Bischöse" überall, das n am Ende breitet sich parasitisch mit dämonischer Gewalt aus, während es schon ohnehin in unserer Sprache ungebührlich vorherrscht, aber meiner Ansicht nach ist "deutscher" hier allein richtig, und wir thun gut, die reinen Flexionen zu erhalten, wo wir sie noch haben. W. Wattenbach.

Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger gesammelt und bearbeitet von Th. Sickel. Zweiter Theil: Urkundenregesten. Zweite Abtheilung. S. 209—488. Wien 1868.

Der Schluß bes gelehrten und wichtigen Werkes, das Band 18 S. 176 ff. näher besprochen worden ist. Diese zweite Abtheilung des zweiten Bandes enthält die Anmertungen zu den Regesten selbst, das Berzeichniß der Acta depordita und spuria, Nachträge und Berichtigungen und ein genaues Register. Bon großer Ausführlichteit (S. 209—356) und besonderer Bedeutung sind die Anmertungen. Sie erläutern nicht bloß einzelne schwierige und zweiselhaste Fragen, sondern sie geben eine Reibe allgemeiner und interessanter Mittheilungen. Regelmäßig wird bei jeder ersten Urtunde eines Bisthums, Klosters u. s. w. genau und aussichtlich gehandelt über die Art der Ueberlieferung seiner Dentmäler, ob und wo Originale oder Chartulare vorhanden, welchen Werth diese haben u. s. w. So ist, kann man sagen, eine Geschichte der älteren Urtunden-

fammlungen gegeben, hie und ba, wo neuerbings erschöpfende Bublicationen Statt gefunden baben, wie Die von Bartmann über St. Gallen, in Anfolus an biefe, meift aber auf Grund eigener Rachforidungen ober pripater Mittbeilungen. Saft alle frangofischen Bisthumer und Rlofter find ba bedacht, auch mehrere italienische, unter ben beutschen 3. B. Brum, Epternad, Stablo, Trier Bisthum und Rlofter, Utrecht, Luttid, Borms, Speier. Chur, Rempten, Murbad, Lorich, Fulba, Berefeld, Burgburg, Baffau, Salaburg. Sie und ba ift bei Aufführung ber Acta spuria gu abnlichen Erorterungen Anlag: in Beziehung auf Bremen und Samburg, Donabrud, St. Maximin bei Trier. Daß Sidel bier befannten Galichungen teinen Sout angebeiben läßt, fonbern ben manchmal noch festgebaltenen Schein ber Autbenticitat wo moglich nur volliger abstreift, ale es bieber geschehen, bedarf taum ber Ermahnung; Die Grunde g. B., welche gulent Wilmans gegen bie angeblichen Donabruder Karolinger Diplome entmidelt bat, erhalten bier weitere Bestätigung und Ergangung. Sidel aber teineswegs ein absoluter Steptiter; er vertheidigt auch nicht wenige Stude gegen Ropp, Abel, gegen Zweifel, Die er fruber felbft erboben, ober sucht wenigstens Theile von Urtunden, die in Bort und Formen ein alterthumliches und echtes Geprage an fich tragen, ju fouten, auf vielleicht einzelne Interpolationen bas Berbachtige zu beschranten. Nicht immer tann ich ibm ba folgen, eine öfter befprochene Urtunbe Lubwig bes Frommen für Reims, Die Flodoard überliefert, auch nach ber bier gegebenen Bertheibigung (G. 329 ff.) nicht für unbebentlich balten. bere Ausführungen baben es mit Ort und Reit von Altenftuden zu thun und greifen babei natürlich nicht felten in die Geschichte ber Beit ein, bestimmen bas Itinerar bes Königs ober erörtern einzelne wichtigere Buntte, die Eibesleiftungen unter Rarl (S. 272. 295), ben Entwurf einer Reichstheilung unter Ludwig, ber in bas 3. 831 gefett wird (6. 338). Much ber rechtliche Inhalt mehrerer Urlunden findet wiederbolt Befprechung, mitunter mit Rudficht auf Die Controversen zwischen ber Deutschen Berfaffungsgeschichte und ben Schriften Roths, worauf ich bier nun nicht naber eingebe. Außerdem wird Gelegenheit genommen, manche Berichtigungen zu ben vorhandenen Ausgaben aus ben benutten Driginalen ober banbidriftlichen Texten ju geben. Der Berf. findet aber auch noch Anlag, die Angaben ber Regeften felbst über die Art ber Ueberlieferung und die Coitionen zu ergangen. Und auch an gelegentlichen

Bemerkungen, die man beachten mag, 3. B. über die nach Bar le Duc ins Ardiv gekommene handschrift des Chronicon St. Michaelis (St. Mibiel: S. 231), ben in hapre gufgefundenen Cober ber Gesta abb. Fontanellensium (S. 368) feblt es nicht. Amei 4. Th. falfolich Karl bem Großen beigelegte Briefe merben Rarl bem Diden vindicirt (S. 305). Um Erfreulichsten erscheint fast die Bemerkung (S. 235): die Revolution habe in Frantreich boch lange nicht so viel zerftört, als man früher angenom: men habe. Sieht man auf die Berlufte beutscher Archive bamals (in Borms find die von Schannat benutten Schriftstude verschwunden, S. 221, in Osnabrud alle älteren Urtunden abhanden gekommen, S. 428) ober felbft in noch neuerer Zeit (in Raffel find von ben Berefelber Originalen seit Ropps Reit 5 Stude spurlos verschwunden S. 241: freilich lagen hier, als ich einmal bas Archiv besuchte, Die toftbaren Rarolinger Originale in einer offenen Schublabe), fo muß man fast glauben, baß wir schwerere Berlufte erlitten haben als Frankreich. Und wie viel mehr mar bier por ber Revolution fur Beröffentlichung ber alten Urtunden geschehen als bei und. Wie Manches ift verloren, von bem wir gar teine Runde, baß es eriftirte. Die von frn. Sidel gemachte Busammenftellung aller Urtunden, beren Borbandensein irgendmann ermabnt wird (auch in alten Bestätigungen), und zwar, ebenso wie die der Acta spuria, nach ber Reibe ber Empfanger, ift baber febr bantenswerth; fie tann wenigftens in einigen Rallen zu weiteren Rachforschungen Unlag geben, fie bient außerbem baju, um ju geigen, wie viel großer ber Reichthum ber ausgestellten Urfunden ale die Rabl ber uns erbaltenen gemesen fein muß; mas na. turlich noch mehr ins Muge fpringt, wenn man bebentt, bag wir im All: gemeinen nur eine Rlaffe berfelben, teine für Beltliche befigen. geben nur die Formeln einen Erfat, von denen taum einzelne biefer Sammlung eingereibt werden tonnten, die aber in ihrem engen Rufam. menhang mit ben Urtunden betrachtet und beleuchtet zu haben ein Saupt. verbienst ber ben erften Band ausmachenben Urtundenlehre ift. 36 habe jum Schluß nur ben Bunfc, bag ber Berf. feine fo verdienftlichen Arbeiten über bie tarolingischen Urtunden mit gleichem Gifer und immer mehr allgemeiner Unterftutung und Anertennung fortfeten moge.

Frehtag, Gustav, Bilder aus der deutschen Bergangenheit. Erster Band: Aus dem Mittelalter. 8. IV und 559 S. Zweiter Band, erste Abtheilung: Bom Mittelalter zur Reuzeit. 8. VIII und 464 S. Leipzig 1867, S. hirzel.

Reu und durchaus eigenartig hat Gustav Freytag in den Bildern und Reuen Bildern aus der deutschen Bergangenheit die letzen drei Jahrhunderte unserer Geschichte dem allgemeinen Interesse und Berständenis zu erschließen gesucht. Richt die hohe Bolitis mit der ost erdrückenden Fülle des Details, sondern zunächst das Leben der Einzelnen war ihm Gegenstand der Darstellung. Aber indem dieses Leben nicht nur in seiner außern Erscheinung, sondern zugleich in seinen innern Gründen und Bedingungen, in den leitenden Ideen gefaßt ward, gestaltete sich ein lebensvolles Bild der Gesammtentwicklung des deutschen Geistes von der Resormation dis auf unsere Tage, das ebenso sehrt, So drang das Buch schnell in die weitesten Areise der Gebildeten, ein wahrer Schatzunserer neuesten vaterländischen Geschichtschung.

In veränderter Gestalt tritt es jest wieder vor uns hin. Es erschien dem Bersaffer wünschenswerth, weiter zurückzugreisen, auch die Jahrsbunderte vor der Resormation in ähnlicher Beise vorzusühren, so gewissermaßen die Grundlagen zu gewinnen, auf denen die spätere Entwicklung beruht. So sind aus den drei Banden fünf geworden. Wie an Reichsthum des Stoffes hat das Wert dadurch an Einheitlichleit gewonnen: Manches, was srüher einleitend bemerkt war, hat erst jest seine rechte Stelle gefunden; statt der Bilder steht eine deutsche Kulturgeschichte in Pildern als abgerundetes, tünstlerisch geschlossenes Sanzes vor uns.

Uns liegt an biefer Stelle die Besprechung der beiden neu bingu- gekommenen Bande ob.

Der erste berselben umsaßt ben großen Zeitraum von ben Anfängen beutschen Bolkslebens bis zur Mitte bes 13. Jahrhunderts, wo mit dem Untergang des stausischen Hauses eine entscheidende Wendung in den Geschiden der Nation eintritt: eine Zeit gewaltigster Umwälzungen, unzgeheurer Wandlungen, endlich der Vereinigung aller deutschen Stämme und größter Wirkung der Gesammtheit nach Außen, der Blüthe des Raiserthums. Wie der Deutsche in der Römerzeit auf seinem Adergrund saß, wie er durch die Stürme der Böllerwanderung ging, wie er den neuen Glauben empfing, wie unter dem Einsluß dieses Glaubens und romani-

scher Bildung einerseits, durch die Eigenart deutschen Wesens andererseits die Entwicklung des Boltes in den nächsten Jahrhunderten sich gestaltete, in Staat und Kirche, in Dorf und Stadt, im Kloster und auf der Ritterburg, wie sich endlich die Spizen dieses Lebens in der wundervollen, wenn auch künstlichen, Blathe des stausischen Zeitalters zusammenschlossen: wird hier in els Bildern gezeigt.

Wie in der Reformationszeit Luther, wie im 18. Jahrhundert Friedrich der Große, so ragt in der Mitte dieser ersten Periode deutscher Geschichte die gewaltige Heldengestalt Karls des Großen hervor. Er erst bringt die Wanderzeit zum Abschluß; er weist andererseits der Ration neue Wege und Richtungen, die auf Jahrhunderte hin auch dem Einzelnen Leben und Anschauung regeln. Dit Recht ist ihm deshalb ein eigener Abschnitt gewidmet. Bon den spätern Kaisern erfährt noch Friedrich I. eingehendere Würdigung.

Durchaus verandert ericbeint ber Charafter ber beutiden Beidichte leit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Borüber ift die Reit der weltumfaffen. ben Blane ber Staufer, ber glangenden Machtentfaltung bes gangen Reichs; auch bie großen Berfonlichfeiten fehlen; bis zur Reformation bin tein Einziger, ber auf die Gesammtheit leitend und bestimmend eingewirft. Das Leben bes Bolfes concentrirt fich in fleineren Rreisen, fest geschlossenen Genoffenschaften; bier zeigt fich frische Rraft, frobliches Gebeiben, daneben freilich meift eine Ginseitigkeit und Beschränkung, Die weitere Entwidlung ausschlieft. Sauptfadlich biefen Genoffenschaften gelten bie Bilber bes zweiten Banbes : Ritter-, Burger- und Bauerthum ber fpateren Rabrbunderte bes Mittelalters werben vorgeführt, mit besonderer Ausführlichteit die Besiedelung des Oftens, die Germanistrung Schlesiens, bie Erwerbung Breugens burch ben beutschen Orben, die Blutbezeit ber Sanfa bargestellt. Rum Schluß folgt eine Schilderung bes "frommen Landelnechte" und berienigen, welche feiner feften Genoffenicaft angeboren. ber fabrenden Leute. Rur zwei Abschnitte bebandeln allgemeine Berbaltniffe: ber eine bie Erhebung bes habsburgischen Saufes, ber andere bie beginnende Umwandlung bes Denkens, die erste große Opposition gegen die Lehre ber tatholischen Rirche in ber huffitenzeit. Go wird die Berbindung mit bem britten Banbe gewonnen, ber die großartigere und gludlichere Fortsetzung biefer Opposition im 16. Jahrhundert zum bauptfachlichften Begenstand bat.

Dies in turgeften Bugen ber reiche Inhalt ber beiben Banbe. Ueberall ftrebt ber Berfaffer nach plaftifcher, concreter Geftaltung; jedes Bilb fucht volle, gange Meniden barguftellen : nirgende ichattenbafte Ge-. stalten, wie fie fo baufig in neueren Geschichten ber beutschen Raiferzeit begegnen. Leichter mar dies im zweiten Banbe zu erreichen, wo die Quellen reichlicher ftromen; neu und anziehend aber ift die Art und Beife, in der die Losung der Aufgabe für die altesten Beiten versucht wird. Man weiß, wie wenig bier bie gemobnlich fo genannten Gefchichtsquellen, die Berichte ber Romer und Griechen, jur Charafteriftit bes inneren Lebens unferer Borfabren ergeben. Diefe Lude auszufüllen, bat nun Freptag mit feinstem psphologischem Berftanbnig ben reichen Schap ber beimischen Sage herbeigezogen, wie ibn bie Gebrüber Grimm uns querft voll und gang tennen gelehrt. Je mehr bie Darftellung die innerften Berbaltniffe bes Dentens und Empfindens berührt, um fo mehr bertieft sich bie Auffaffung: nichts iconer und finniger, als bie Schilberung ber innerlichten Bandlung, Die bas beutiche Gemuth jemals erfahren, bes Uebergangs aus bem altgermanischen Seidenthum in driftliche Unicauungen und Buftanbe. Und bas Gange burchwebt von bem belebenben Sauch warmen patriotischen Gefühls, in anmuthiaster Rlarbeit ber Sprace.

So stellen sich in jeder Beziehung die beiden neuen Bande ihren Borgängern ebenbürtig zur Seite. Was die Wissenschaft in langjähriger, mühlamer Arbeit auf dem Gebiete des deutschen Alterthums errungen, wird hier in kurzer, allgemein verständlicher Fassung zum Gemeingut der Nation gemacht. Ohne Prätention, ohne gelehrten Ballast tritt der Berfasser auf; das ernste Studium aber wird der Kundige auf jeder Seite erkennen, und auch er wird eine Fülle neuer Anschauungen, anregendster Gedanken davontragen.

Auch an Widerspruch freilich wird es nicht fehlen. Recht strenge Historiker werden geneigt sein, das ganze Genre eher der schön: als der sachwissenschaftlichen Literatur zuzuweisen, Andere wenigstens betonen, daß recht viele Einzelheiten des ersten Bandes der quellenmäßigen Begrünsdung entbehren, daß hier oft mehr der Dichter als der Geschichtschreiber hervortrete. Wir möchten zwei Punkte von allgemeinerer Bedeutung hervorbeben.

Ginmal scheint uns, als ob mehrfach allgemein driftliche Ibeen bes alteren Mittelalters ju specifisch germanischen gemacht wurden. Benn

es 3. B. vom beiligen Beneditt beißt (G. 359): "es mar bie germanifche Ibee ber Gefolgschaft, welche er in feiner Gefellschaft ausbildete". wenn mehr als einmal icharf betont wirb, bag "bie romischen Babfte, welche in bas nationale Beburinis bes Boltes verberblich eingreifen, fic babei auf eine altgermanische Forberung ftugen" (G. 435), bag, "wer ben Charafteren Gregors VII., Urbans II. und Innocenz IV. gerecht werben will, bavon ausgeben muß, baß fie felbst germanisirte Manner waren, b. b. Manner, welche fich in germanischer Beise als die großen Befolgeberren ber Christenbeit betrachteten" (S. 442. 443): jo muß boch bagegen bemertt merben, bag icon bie alteften Betenntnisschriften bes Chriftenthums völlige Entfagung, gangliches Aufgeben bes Gingelnen forbern, daß Begriff und Wort ber Nachfolge icon bier fich finbet. wird also bochtens fagen burfen, bas biefer Forberung ber Rirche bie Anlage bes beutschen Geistes mehr entgegentam, als etwa bie ber Grieden und Romer. Die weitere Charakteristik Gregors, "beffen ganges Besen in auffallender Art an beutsche Art gemahnt, gleichviel ob durch gothisches ober langobardisches Blut, ober in aufälliger Aebnlichkeit", ift ebenso gefünstelt, als etwa bie Manier, wie ber Charafter ber beutigen Oberbaiern und Schlefier mit ber Gigenthumlichfeit alterer Bewohner ihrer Landschaften, ber heruler und Banbalen, in Berbindung gebracht wird (S. 132, 133).

Zweitens genügt uns nicht die Schilberung der staatsrechtlichen Berzbältnisse, wie sie Band I S. 435 ff. gegeben ist. Sollte überhaupt dars gestellt werden, wie der Deutsche während der Blüthe der Raisermacht sich an dem Staatsleben der Gesammtheit betheiligte, so konnten wohl vollere Farben genommen, auch Unrichtigkeiten der Zeichnung vermieden werden. So bemerke ich z. B. zu den Worten über die Nachfolge im Reich: "Durch Jahrhunderte solgte der Sohn auf den Bater, der Berwandte auf das Familienhaupt, ohne daß von einer Wahlhandlung die Rede ist" (S. 416, vgl. S. 435), daß wir seit Arnolf die Wahl jedes Königs bestimmt verfolgen können. Und auch im zweiten Bande empsinden wir es als einen Mangel, daß nicht mit einem Wort von dem Kurfürstencollegium die Rede ist. Wie mangelhaft immer, stellte es doch eine Form der Einigung dar, die wenigstens das eine bedeutsame Berdienst besitzt, zuerst das erniedrigende staatliche Verhältniß zur Kurie gelöst zu haben. Sollte diese neuerdings mit Recht mehrsach hervor-

gehobene Thatsache teine Stelle in einem Berte finden, beffen ganger britter Band ber geistigen Befreiung von Rom gewidmet ift?

Ru größerer Anschaulichkeit, ju richtigerer Stimmung ber Lefer tragen die langeren Auszuge aus ben Geschichtsquellen bei, die bier, wie in ben früher erschienenen Banben, ben einzelnen Bilbern beigefügt find. Da die Ueberlieferung für die alteste Beit überwiegend lateinisch ift, so mußten fur ben erften Band fast burchmeg, einmal auch fur ben zweiten, Uebersetungen die Stelle ber Originalberichte vertreten. Diese Ueber, setungen sind meist nach Anhalt und Korm wohl gelungen: namentlich Die Uebertragung aus Beba barf jufunftigen Uebersepern in ben "Geschichtschern der beutschen Borzeit" als nachahmungswerthes Muster empfohlen werben. Einzelne Berfeben, wie fie unvermeiblich vortommen, erlauben wir uns bier zu berichtigen. S. 390 find bie Borte aus Ekkehard, Casus S. Galli cap. 10: Tali ac tanto patri, virtutes longa consuetudine in naturam iam vertenti Ekkehardus honores sibi oblatos omnium assensibus optulerat folgender Magen wiedergegeben: "Beil er in folder Art die Tugenden seines großen Baters burch lange Uebung fich felbst zu eigen gemacht batte, so übertrug Effebard u. f. m." Es muß beißen: "Diesem so gearteten, so bedeutenden Bater (bem Burdarb), bem burch lange Uebung bie Tugend jur Ratur geworben, übertrug Etfebard" u. s. w. S. 446 wäre Wipos sollicita consideratione ftatt "mit gewohnter Sorgfalt" etwa "mit forglicher Erwägung" ju übersegen. Endlich mar ber Sat Gerhochs von Reichersberg: Nam et signa atque prodigia mendatia eodem tempore non defuerunt, que adeo (so ist naturlich statt a deo ju schreiben) per quosdam illius tempestatis viros, per quosdam etiam illius viae perditissimae socios multiplicata sunt, ut eisdem mirabiliariis, irruentibus nimirum ad eos turbis ac signa vel sanitates petentibus, vix vacaret panem comedere statt ber auf S. 503 gegebenen Uebersetung fo gu übertragen: "Denn auch lugenhafte Zeichen und Bunber fehlten zu ber Beit nicht; ja fie murben burch einige Manner biefer Beit, auch burch einige Theilnehmer jener verberblichen Sabrt fo baufig gemacht, bag biefen Bunberthatern von ber Menge, Die auf fie einstürmte und Beiden und Beilung forberte, taum Beit blieb, ibr Brod zu effen."

Mit dem Bunsche, daß das nun geschlossene Bert immer mehr Freunde erwerben, in immer weitere Kreise dringen moge, schließen wir unsern Bericht

Dr. Martin Luthers Briefwechsel.iat Mielen unbekannten Briefen und unter vorzitglicher Berücksichtigung der de Wetteschen Ausgabe herausgegeben von Dr. C. A. H. Burthardt, Großberzogl. und herzogl. sachl. Archivar. 8. X und 524 S. Leipzig, C. W. Bogel.

Bei seinen amtlichen Arbeiten am Ernestinischen Sesammtarchive gewann Dr. Burkhardt die Ueberzeugung, daß trot der vielsachen Ersgänzungen, welche die de Wettesche Briefsammlung erhalten hat, für die Bervollständigung derselben noch Manches zu thun sei (p. V). In wie reichem Maße dies möglich war, zeigt uns das vorliegende Buch.

Rahezu 300 bisher noch unbekannte Briese wurden in beutschen und außerbeutschen Archiven ermittelt; sie sind hier vollständig wiederzgegeben. Sine gleiche Zahl ist mit Angabe ihres Druckortes in Regestensform mitgetheilt. Zum ersten Male sind die Briese an Luther in umssassender Beise herangezogen. Sewiß wird damit ein bedeutsamer Beistrag zum Berständniß und zur richtigen Einreihung der Briese Luthers geliesert. Ob es sich aber empsehlen wird, derlei Schreiben ungekürzt mitzutheilen oder als Regesten zu drucken, dürste bei ihrer großen Fülle doch noch zu bedenken sein.

Sehr zu rühmen ist die kritische Sorgsalt, welche sämmtlichen Briefen gewidmet wird. Durch Bergleichung der Originale sehen wir eine lange Reihe von Daten verbessert und eine erstaunliche Menge von Fehlern getilgt; auch sind die Postscripte nachgetragen. Da und dort hätte vielleicht noch gezeigt werden können, daß ein Brief nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern in Uebersetzung vorliegt. Endlich ist auf Erklärung der Schreiben der lobenswertheste Fleiß verwandt. Wir stehen beshalb nicht an, die Ausgabe musterhaft zu nennen.

Benige nachtrage in dronologischer Folge mogen bier eine Stelle finben.

- a. 1518. de Bette I, 119 R. 68. Ein Fragment dieses Brieses ist nach einer gleichzeitigen Abschrift gedruckt bei Fiddes, lise of Wolsey, ed. 2, collection p. 51.
- a. 1520/21. Fehlender Brief Luthers an Karl V. Pallavicini, hist.
  Concil. Trident. I 26, 1. Die angezweiselte Existenz steht nun außer Frage. Bgl. Lämmer, monum. Vatic. p. 442. Ueber den Inhalt bürste zu Pallavicini a. a. O. zu vergleichen sein Fiddes, lise of Wolsey, 2. ed. p. 231.

- a. 1525. be Bette-Seibemann VI, 57 R. 2365. Bon ber Lith, Erläuterung ber Reformationshiftorie p. 109 veröffentlicht nicht bas Original, sonbern eine Copie ber markgfafl. branbenburgischen Religionssacte de annis 1524 und 1525 im Ansbacher (jest Bamberger) Archiv.
- Schreiben ber Straßburger Prediger an Luther gebruckt bei Rohrich, Gesch. ber Resormation im Essaß I 457.
- a. 1526. Schreiben Gerbels an Luther gebrudt bei Robric a. a. D. I 458.
- a. 1527. Derfelbe an benfelben, Robrich, a. a. D. I, 456.
- a. 1533. be Wette IV, 465 R. 1530. Gleichzeitige undatirte Abschrift im Cod. palat. N. 435 fol. 1.
- be Wette IV, 470 R. 1531. Gleichzeitige Abschrift im Cod. pal. R. 435 fol. 13 b.
- a. 1535. be Wette IV, 612 R. 1648. Gleichzeitige Abschrift mit bem Datum Samstags nach Margaretha in ben Eplinger Reformationsatten bes Stuttgarter Staatsarchivs.
- a. 1536. be Bette IV, 682 R. 1704. Original im Straßburger Stabtarchiv fasc. Concordia Wittenbergensis de anno domini 1536 fol. 47. 2ics: Gratiam et pacem — cogor mi Bucere — placuerit Nurenbergensibus.
- be Wette IV, 692 R. 1714. Original im Straßburger Stadtarchiv a. a. D. fol. 43. Ließ: mit ber Zeit anher zu erkennen geben wie wir hinwieder Montags nach Exaudi 1536.
- Fehlender Brief Luthers an Reutlingen vom Montag nach Craudi 1536 "jüngst gehaltener Concordia halber beschehen".
- Reutlingen an Luther. 13. September 1536. Antwort auf ben vorerwähnten Brief. Abschrift im Straßburger Stadtarchiv a. a. O. fol. 149. Reutlingen melbet Luther die Annahme der Concordie.
- be Bette V, 31 R. 1745. Original in ben Ulmer Aften bes Stutts garter Staatsarchivs.
- be Bette V, 177 R. 1852. Original in ben Ulmer Alten bes Stuttgarter Staatsarchivs.
- a. 1539. de Wette-Seidemann VI, 235 R. 2505. Gleichzeitige lateinische Abschrift in ben Seilbronner Aften bes Stuttgarter Staatsarchivs.
- a. 1540. be Bette V, 260 R. 1914. Gleichzeitige undatirte Abschrift in ben Seilbronner Aften bes Stuttgarter Staatsarchivs.
- be Wette V, 287 R. 1933. Gleichzeit. Abschr. im Cod. pal. R. 435. fol. 25.

- a. 1540. Burthardt p. 348. Das hier gegebene Schreiben ber Rürnsberger Theologen an die Wittenberger Theologen batirt vom letten Febr. 1540 und ist gedruckt bei Versenmeyer, Sammlung zur Kirchens Literaturs und Münzgeschichte p. 186.
- a. 1541. be Wette V, p. 337 R. 1975; p. 343 R. 1978; p. 345 R. 1980; p. 351 R. 1985 z. Th. nach schlechten lateinischen Copien veröffentlicht, sind in den Heilbronner Alten des Stuttgarter Staatsarchivs in guten deutschen Abschriften vorhanden.
- a. 1542. de Wette V, 512 N. 2105. Gleichzeitige Abschrift mit dem Datum Dienstag nach Petri cathedra anno 1542 im cod. pal. n. 435 fol. 26. Was Burthardt p. 408 zu de Wette V, 437 N. 2049 über den cod. pal. n. 435 sagt, beruht auf Jrrthum.
- Ein bisher unbeachtetes Schreiben Luthers an Frau Dorothea Jörgerin vom Margarethentag 1542 ist gebruckt bei Horman, Archiv für Geographie, Historie, Staatse und Kriegskunst. Jahrg. 1810 p. 471. Auch sind hier alle Briese Luthers an Christoph Jörger und Dorothea Jörgerin mitgetheilt.

Otto Walz.

Der Tugendbund. Aus den hinterlaffenen Papieren des Mitstifters &. F. G. Lehmann. Herausgegeben von August Lehmann. 8. XX u. 224 S. Berlin 1867.

Aus den Papieren eines Hauptmitbegründers des Tugendbundes, des 1763 geborenen, 1821 gestorbenen Prosessors der Philosophie und Directors des Aneiphösischen Gymnasiums in Königsberg, Hand Friedrich Sottlieb Lehmann veröffentlicht in vorliegender Schrift dessen zweiter Sohn mehrere für die Geschichte des genannten Bereins wichtigste Attenstüde, welche die früheren Mittheilungen von Arug, Boigt und Bärsch in dantenswerther Beise berichtigen und ergänzen. So besonders die von Lehmann ausgesetzte Bersassung der "Gesellschaft zur Ledung öffentlicher Tugenden oder des sittlich wissenschaftlichen Bereins" (dies der im Juni 1808 auf Arugs Borschlag angenommene Name der von ihren Stiftern ursprünglich als Tugendverein bezeichneten Gesellschaft), serner die Generalliste sämmtlicher Mitglieder vom 1. August 1809, die indeß mehrsache Lüden zeigt; es ergibt sich daraus, daß der Berein damals über 700 Mitglieder zählte. Ueber seine Geschichte gibt der Herausg. einen Ueberblick in der seizig

gearbeiteten Einleitung; nur schlägt er hier, wie uns scheint, die Bebeutung des Tugendbundes ju boch an. pp.

Urkundenbuch für die Geschichte des gräflichen und freiherrlichen Sauses der Bögte von Sunolstein. Herausgegeben von Friedr. Töpfer. Bb. II. 4. 500 S. Rürnberg 1867, J. Zeiser.

Bereits Bd. 17 S. 422 ist dem ersten Bande obigen Urtundenbuches eine Besprechung gewidmet worden. Der jest erschienene zweite Band veranlaßt uns um so mehr zu einer nochmaligen eingehenderen Betrachtung, weil ohne Zweisel dieses Wert unter den Publicationen ähnlicher Art eine rühmliche Stelle und einen bleibenden Werth unter den Quellschriften für rheinische Geschichte behaupten wird.

Der Herausgeber, welcher sich schon früher durch Abhandlungen im oberbairischen Archive, verschiedene Monographien und durch eine im Jahre 1861 von der historischen Commission bei der Alademie der Wissenschaften in München mit einem Preise geehrte Arbeit als tüchtiger Geschichtsforscher bewährt hatte, hat auch die ihm hier gestellte Ausgabe auf gleich lobenswerthe Beise gelöst. Schon bei slüchtiger Betrachtung denngt sich die Ueberzeugung auf, daß bei der Absassung dieses Urtundenbuches Fleiß, Kenntnisse und Liebe zur Sache vereint mitgewirkt haben.

Die technische Behandlung bes Stoffes befriedigt vollständig Die Anfpruche, welche unsere Reit mit Recht an berartige Bublicationen macht. Die 452 Urtunden:Copien ber beiben Bande find correct und Die bemertenswerthen Stellen burch befonbere Schrift bervorgehoben, jebe mit einer turgen und richtigen Inhaltsangabe, mit ber Ausstellungszeit nach beutigem Ralender als Ueberfdrift, und am Schluffe mit Angabe ber Quelle, woraus ber Abbrud entnommen, bes Rachweises ber Literatur und ben notbigen topographischen und bistorischen Erläuterungen verseben. Die gange Anordnung ist die streng dronologische, in welcher sich die Urtunben-Abschriften und Extratte nebft Grabinschriften und sonftige biftorifche Aufzeichnungen in 354 Rummern im ersten, und 491 Rummern im zweiten Bande aneinanderreiben, welche aus vielen Archiven und Bibliotheten mußten jufammengebracht werben. Das Deifte lieferten bas Brovingial-Archiv zu Robleng (allein 194) und bas fürstlich Wittgenfteinsche Sausarchiv auf Schloß Berleburg (151 vollständige Copien), wogegen bei bem faft ganglichen Berlufte bes alteren Sunolfteinschen Sausarchivs im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts aus diesem im ersten Bande

nur fünf Urtunben-Abichriften gegeben werben tonnten und erft im zweiten Banbe beren Rabl etwas zunimmt. Mehr ober minber lobnend war bie Ausbeute, welche ber Berausgeber in Baris (12), Strafburg (6), Ranco (3), Des (19), Luremburg (1), Bruffel (2), fodann in Wien (3), München (3), Rarlerube (5), Beibelberg (1), Speper (11), Ibftein (4) und Trier (4), wie auch aus ber Rindlingerschen Sammlung in Dunfter (7) und bem fürftlich Leiningenschen Ardib ju Durtheim (1 Stud) machte. Bir erfeben aus diefen Mittheilungen, wie vieles urtundliche Material für unfere rheinische Geschichte noch in fernen Orten, wo man es taum vermutben follte, berubt. So enthalt bas fürftliche Archiv zu Berleburg in Beftfalen die Ardive ber von ben fürstlichen Borfahren befeffenen Berrs icaften Ballenbar unterhalb Robleng und Neumagen an ber Mofel, Die taiferliche Bibliothet in Baris eine große Sammlung wichtiger Originals Urtunden aus den altesten Reiten, namentlich in beren Collection de Lorraine, welche icon in ben Zeiten Lubwigs XIV. und fvater babin manberten; über viele jest verlorene Documente gibt bas im taiferlichen Archip baselbst befindliche bandereiche »Inventaire des titres de Lorraine par Du Fourny« ausführliche Inhalts-Angaben und bietet einigermaßen Erfat für ben Berluft ber Originale. Im Brafettur-Archiv ju Strafburg befindet fich bas altere Archiv ber Graficaft Sponheim auf bem hund: rud, in Munchen bas ber Graffchaft) Belbeng an ber Mofel und in ben lothringifchen Archiven von Nancy, Mes, Luxemburg und Bruffel noch Bieles für unfere Gegend von hiftorischem Intereffe. Es werben fich bei biefer Sachlage bei solchen Publicationen wie vorliegendes Urkundenbuch mit ber Beit noch immer bin und wieber einige Erganzungen auffinden laffen, wie wir benn uns erlauben, ben Herausgeber auf zwei Urkunden aufmertfam ju machen, welche in bem balb nach bem erften Banbe bes hunolfteiniden Urtundenbuches erschienenen britten Bande ber Quellen gur Geschichte ber Stadt Roln von Dr. Ennen, Seite 383 und 386 nach Dris ginalen bes Kölner Stadt-Archips abgebruckt find.

Bon ben 462 Urfunden des ersten und zweiten Bandes, wovon vollständige Copien mitgetheilt werden, sind 394 hier zum erstenmal gedruck, nämlich 61 von den 102 Stücken des 13., 182 von 205 des 14. und 151 von den 155 des 15. Jahrhunderts; insbesondere sind sämmtliche Stücke aus dem Berleburger Archive dis jest ganz unbekannt gewesen. Es begegnen uns darunter Urkunden deutscher Könige und Kaiser, Adolfs von Rassau

Friedrichs bes Schonen und Karls IV., Bengels, Ruprechts von ber Bigle und Friedrichs IV. nebst Auszugen mehrerer Schreiben bes Letteren, ferner viele Urtunden der Erzbischöfe von Trier, Mains und Roln, ber Bischofe von Mes, Berbun und Borms, ber Rurfürften von ber Bfalg, Pfalggrafen bei Rhein und Bergoge von Baiern, ber Bergoge von Lothringen, Julich und Berg, ber Bilde und Rheingrafen, Raugrafen, Grafen von Caftel, Saon, Salm, Sponbeim, Belbeng, Saarwerben, Holland, Leiningen und Anderer, mannigfaltigfter Art als: Leben:, Bfanb:, Schuld:, Rauf:, Zausch., Schentungs:, Schadlos:, Bürgschafts:, Sübne:, Dienst:, Enthalts:, Sout-, Rebde-, Bebm., Ablag., Fraternitats., Sillias- und Wittumsbriefe, Urfehden, Quittungen, Compromiffe, Testamente, Bermachtniffe, Erbvergleiche, Sauvegarbe, Friedens: und Waffenftillstandsvertrage, Sulbigungsreverfe, Ahnenproben, Burgfrieben, Beisthumer u. bgl. m., über vielseitige Beziehungen zur rheinischen Familien= und Orts: bie trefflich bearbeiteten Register ben besten aeschichte Nachweis Ungleich größer ift aber bie Rabl ber Urtunden, welche in geben. Auszügen, außer im Text in chronologischer Folge, noch in ben Anmerkungen basu, wie auch besonders in ben 28 Beilagen verwertbet und nicht in bie Regifter aufgenommen find. Sie erschließen fpateren Bearbeitern rheinischer Specialgeschichten ein reiches Feld urkundlichen Materials jur Benutung, mabrend bie Beilagen bem Berte noch eine erweiterte Bedeutung verleiben, indem fie eine große Rabl ber altesten Gefolechter ber Rheinlande, ju benen bie Bogte von Sunolftein in verwandtschaftlichen ober besonders naben Beziehungen gestanden, mehr ober minder ausführlich behandeln und als grundliche Borarbeiten zu beren Geschichte dienen tonnen. So verbreitet fich ber Herausgeber in benfelben, geftutt auf meistentheils bisher noch unbenutte Urfunden, im 1. Theile über die herren von Schwarzenberg, Die Grafen von Caftel, Die herren von bagen, von Barnesberg, von Oberftein, von Grimburg, von Dagstuhl und von Beinzenberg, die Bilbarafen von Daun, die Berren von Blankenbeim und von Durbuy, die Grafen von Birneburg, die Bilbgrafen auf Rirburg, bie Berrichaften Buid und Reumagen, die Berren von Siersberg, von ber Rels, von Manderscheid und von Steinkallenfels, im 2. Bande über bie Raugrafen und ihre verschiedenen Linien: Die Stolzenberger, Alten- und Reuenbaumburger, über bie Grafen von Salm und von Erbach, die Rammerer von Borms, die Berricaften Merrheim und Martinftein, die Berren

von Bolden, die herrschaft Dubelingen und Schloß St. Johannsberg im Luxemburgischen und die herren von Phymont. Daß herr Töpfer die Darstellung der hunolsteinschen Familiengeschichte erst nach möglichst vollständiger Offenlegung des Materials zu geben verspricht, undedieselbe nicht schon jest zum Theil bringt, wozu mit dem 2. Bande, welcher dis zu dem Erlöschen der einen Linie führt, eine Gelegenheit geboten gewesen war, läst sich nur billigen, indem dieselbe dadurch nur an Gründlichkeit gewinnen kann.

Gin flüchtiger Blid über bie Urfunden lagt uns icon bie Bebeutung und vielfeitigen Begiebungen biefer Familie im Mittelalter ertennen. 218 Erfter bes Gefchlechts begegnet uns Sugo von Sunolbestein als Minifterial 1197 unter ben Beugen bei bem Bergicht bes Bfalggrafen Beinrich bei Rhein auf bie trierische Bogtei, und Sugo Bogt von Sunolstein befowort auf Seiten bes Grafen Folmar von Caftel um 1200 einen Bertrag beffelben mit bem Erzbischof Johann von Trier. Um bieselbe Zeit erscheis nen Sugo und Werner von Sunolftein in Urtunden bes Ergbischofs Jobann I. von Trier (No. I und IV) als nobiles viri unter ben Beugen. Diefe bevorzugte Stellung vor ben Ministerialen bes Erzbischofs von Trier nimmt auch ber Bogt von hunolstein als Zeuge in einer Urfunde bes Erzbischofe Johann I. von 1211 ein. Werner von Hunolftein, vir nobilis, marb 1225 von bem Grafen von Caftel mit ber Bogtei um Bern: taftel belebnt, und nach' biesem finden wir von 1232-1239 einen Sugo als Bogt von Sunolftein genannt (R. X. XII. XIII. XV. XVIII). Diesem hugo vindicirt herr Topfer ben S. 14 aus bem Manipulus Hemmerodensis mitgetheilten Grabftein aus ber Abtei Simmerobe mit ber Inschrift Hugo dictus Spessz ab Hunolstein. Der Beiname "Spieß" tommt aber erft gegen Enbe bes breigebnten Jahrhunderts vor, und möchten wir überhaupt bem Stein eine spatere Reit anweisen. In biefer Anficht werben wir namentlich burch 4 noch ungebrudte Urfunden eines Chartulariums bes Trierifchen Domcapitels bestärtt, melde uns in legter Beit vorgetom= men find und bem Berausgeber unbefannt geblieben waren. barin 1287 feria quinta ante Mathei, 1289 feria tertia und feria quarta post octavam Philippi et Iacobi unter einer Reihe Trierer Domherren auch Hugo de Hunolstein, canonicus Trevirensis genannt, welcher in einer anderen Urfunde bes Domcapitels von 1287 sabbato ante Mathe; als Hugo Spis, canonicus Trevirensis aufgeführt wird. In berfelben Urtunde wird noch ein Werner von Hunostein, als Domherr, jedoch nicht mit der Diakonatsweihe versehen, genannt. Wenn nicht auf einen etwa später noch existirenden, möchte wohl die Grabschrift sich auf letztgenannten Hugo Spieß beziehen.

Nach Sugo erscheinen seit 1242 bie Gebrüder Nikolaus und Robann ale Bogte von Sunolftein, von benen fich hauptfachlich bas Emportommen ber Familie batirt. Ritolaus war vermablt mit Beatrix von Sagen, Johann mit Chriftina von Barnesberg, einer Schwester bes Ergbischofs Boemund I. von Trier. Beibe erwarben nicht allein burch Rauf viele Befigungen an ber Dofel, sonbern gelangten auch burd Bfanbicaften in Befit ber Befte Sunolstein, Diese im jetigen Rreise Berntaftel auf bem hunsruden gelegene Burg, von beren Ruinen bas Titelblatt bes erften Banbes eine getreue Abbilbung in iconem Farbenbrud gibt, bilbete mit ihrem ausgedehnten Bogteibegirt fpater unter Rurtrier ein eigenes Umt Sunolftein. Ihrer geschiebt urtundlich jum erstenmal 1238 Ermabnung. Als Trierisches Leben ber Grafen von Caftel tam fie burch Beiratb 1242 an die Grafen von Salm. Graf Johann von Salm cedirte diefelbe, ftart verpfandet, nach Johann Bogts Tobe, 1296 an beffen Bruber Nitolaus, wodurd berfelbe, bisber grafficer Beamter ber Gericaft hunolstein, welche Erzbischof heinrich II. von Trier 1281 als eine freie herricaft mit ber Freizugigleit ihrer Leute erklart batte, nun als berr berfelben in ben boberen Stand ber Dynaften trat. Denn die Reichsunmittelbarteit und Landesberrlichteit ber Bogte von Sunolftein befunden nicht nur die Reichsmatriteln von 1431, 1442, 1467 und 1481, worin ber Bogt von hunolstein mit 6 Glefen ober 6 Mann zu Bferd und 12 Mann zu Ruß aufgeführt wird, sondern auch die Urfunde vom 9. Ottober 1469, wonach die Bogte und herren ju hunolstein ein in ber herrschaft neuentbedtes Bergwert verleiben, ein Recht, welches ftets nur ber Canbesberr ausubte. Diefe felbstständige Stellung ber Berricaft gegenüber ben Lebensberren, ben Ergbischofen von Trier, mochte biefe benn auch veranlaffen, fich 1373 ben Beimfall Diefes Leben ju fichern und in Folge biefer Bertrage feste fich auf 1487 ber Erzbischof Johann II. von Trier in beren Befit.

Die außere Ausstattung bes Wertes ist bochst stattlich und zeigt, baß teine Kosten gescheut worden sind, um alle Anforderungen zu befriedigen. Drud und Papier sind vorzüglich, die beigegebenen Abbildungen

in Farbendruck, die getreuen Copien der Familiensiegel in Holsschnitt von Meisterhand ausgeführt, und das Format, in handlichem Quart, für den Gebrauch nicht beschwerlich. So hat Graf Paul von Hunolstein, welchem das Buch sein Entstehen verdankt, nicht allein seiner Familie ein würdiges Denkmal gesetzt, sondern auch die Literatur mit einem neuen Quellenwerk bereichert, welches für die Geschichte seines Heimathlandes stets von Ruten sein und hossentlich andere abelige Häuser zur Rachsolge anregen wird. Möchten aber auch andere derzleichen Werke einen so gründlichen und mit dem Stosse vertrauten Bearbeiter sinden, wie das vorliegende in Herrn Töpser, und dieser uns bald mit der Fortsetung und dem Schlusse des Ganzen erfreuen.

Lippische Regesten. Aus gebruckten und ungebruckten Quellen bearbeitet von O. Preuß und A. Falkmann. 2 Bd. (1301--1400); 3. Bb. (1401--1475); 4. Bb. (1476--1536). Rebst Rachträgen, Siegelabbildungen und genealogischen Tabellen. 8. Lemgo und Detmold 1863--1868, Repersche Hosbuchhandlung.

Ueber die erste Lieferung ber Lippischen Regesten murbe icon Bb. V 6. 500 ber Reitschrift berichtet. Das Unternehmen mar bamals auf 3 Sefte berechnet; es find barque, Dant ber Rulle bes Materials aus ben letten Beiten bes Mittelalters, 4 ftattliche Banbe geworben, bie in fteigenbem Mage bas Lob größten Fleiges, einbringenber Sachtenntnis und umfichtiger Bebandlung verbienen. Wir fteben nicht an, bie Lippifchen Regeften fur abnliche Unternehmungen infofern als Mufter ju empfehlen, als bier zwischen bem wortlichen Abdrud breiter Urfunden und durftigen Inhaltsangaben bie rechte Mitte eingehalten und in ben beigefügten, oft umfangreichen Erlauterungen mehr geboten wird, als man in Urfundenbuchern zu finden gewohnt ift. Somit ift fur bie Gefdicte bes Lippischen Landes und bes Lippischen Fürstenhauses eine sichere Grundlage gewonnen, und bei ber wichtigen Stellung, welche bie Grafen jur Lippe, namentlich am Ausgang bes Mittelalters, auch nach Außen einnahmen, bieten die Regesten auch für die Geschichte von Westfalen und Riederfachsen manche werthvollen Beitrage. K.

Codex diplomaticus Anhaltinus. Auf Befehl Seiner Hoheit des Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt herausgegeben von Dr. Otto von Heinemann, Prof. am herzogl. Carlsgymnasium und Archivar des herz. Hauptarchivs zu Bernburg. Erster Theil: 936-1212. Erste Abtheilung: 936 – 1128. Mit 4 Siegeltafeln. 4. XXIII u. 154 S. Dessau 1867.

Den Anftoß zur Beröffentlichung eines Codex Anhaltinus gab bie 1863 erfolgte Bereinigung aller anbaltischen Lanbe nach 200iabriger Trennung. Es murbe beschloffen, junachst gewissermaßen als tomus prodromus einen Band erscheinen zu laffen, der mit 1212, als dem Jahre. von welchem an ein Fürstenthum Anhalt besteht, enben foll. In treffender Beife rechtfertigt (S. V ff.) ber burch feine fruberen Arbeiten rubmlich bekannte Herausgeber die innere Berechtigung feines Unternehmens und beffen Bedeutung für die allgemeine beutsche Geschichte. Daffelbe ift um fo erfreulicher, als leiber für bie Geschichte mehrerer ber großen firchlichen Stiftungen Oftsachsens entsprechenbe Sammlungen feblen; fo entbebren bie Bisthumer Magbeburg, Salberstadt und Merfeburg bis jest noch tauglicher Urtundenbücher, aber gerade für die beiden erftgenannten Sprengel ift bas porliegende von Wichtigkeit. Ueber Die für baffelbe benutten Quellen und Sulfsmittel wird in ber Ginleitung (S. IX ff.), in welcher fich auch ichapbare Mittheilnngen über bie anhaltischen Archive finben, Austunft gegeben. Außer ben letteren murben bas Geb. Staatsardip gu Berlin, bas Saupt-Staatsardiv ju Dresben, bas Lanbeshauptardiv ju Bolfenbuttel, bas Stolbergische Sauptarchiv ju Bernigerobe, Die Stadtardive ju Goglar, Salberftadt, Quedlinburg, Afderfleben, Die Domardive ju Brandenburg, Merseburg, Raumburg und Beit ausgebeutet. Der Stoff wurde in wenigen Fallen gebrudten Werten, meiftens ben Originalen ober Copialbuchern entnommen; über biefe - 15 an ber Rabl - wird bier gleichfalls bas Rothige beigebracht. Damit jur Beier bes fünfzigjabrigen Regierungs=Rubelfestes bes Herzogs Leopold Friedrich, welcher die Mittel gur Berftellung bes ber Geschichte feines Lanbes und Saufes bienenben Codex dipl. in freigebigfter Art bewilligt bat, ein Theil wenigftens erfcbeinen tonne, murbe ber erfte Band in brei Abiconitte gerlegt, pon benen ber zweite und britte, welcher bie Zeit Albrechts bes Baren (1123 -70) und die seiner Sohne (1173-1212) umfaffen werben, in Rurgem beraustommen sollen; ber 1. Abschnitt bie Jahre 936-1123 enthaltenb, liegt, und zwar in vorzüglicher Ausstattung, vor. Derfelbe enthalt, fo viel ich sebe, nur vier bisber ungebruckte Urtunden: Rr. 147 U. b. Grf. Abalbert um 1073 und Nr. 156 Br. Bapft Urbans II v. 5. Mai 1090 für Rienburg, Rr. 171 U. Erzb. Abelgot von Magbeburg 1108, endlich Rr.

155 (vgl. unten). Dagegen werben bier viele Stude, die bisber nur in ichlectem Abbrud befannt waren, nach ben Driginalen ober nach Abidriften vollständig ober nur zum Theil berausgegeben: letteres bann, wenn nicht bie gange Urfunde, sondern nur ein Bruchstud babon, namentlich die Reugenreibe, für den bezüglichen Amed erheblich mar. Rummern find 138, also bie überwiegende Babl, Ronigs: und Raiserurtunden ; icon baraus erfieht man, bag bem Cod. anh. eine mehr als bloß landicaftliche Bebeutung gutommt. Die leitenden Grundfate, welche bei der Auswahl, Ordnung und Bearbeitung des gewonnenen Materials maßgebend gewesen sind, werben S. XVII ff. bargelegt. 3ch bebe baraus bervor, daß außer ben eigentlich anhaltinischen auch die auf die alteren Martarafen der sächlischen Oftmart, von benen die Astanier in weiblicher Linie abstammen, und ebenso die auf die Pfalzgrafen am Rhein aus Ballenftedter Gefdlecht bezüglichen Urtunden aufgenommen find, nicht jeboch biejenigen, welche bie andern von den Gobnen Albrecht bes Baren entiproffenen Fürstenbäuser berühren. Die dronologische Unordnung ift zwed: makig, die Behandlung ber Texte die jest im Allgemeinen übliche. Daß, namentlich wegen ber vielen flavischen Orte und Bersonen, Die bier vortommen, bei ben Eigennamen bie Buchftaben u und v genau nach ber banbidriftlichen Ueberlieferung beibehalten find, ift ju billigen, beggleichen bei ber Datirung die Anwendung ber romischen Rablen; an ibre Bichtigfeit fur Berichtigung falfder Zeitangaben bat bereits Dummler erinnert. Die Texte find recht forgfältig bergeftellt, auch erbebliche Drudfebler felten. In einem Buntte indeß batte ich ein anderes Berfahren gemunicht. fich in ber Borlage offenbare Schreibfehler finden, gebort bie richtige Lesart in ben Text, die unrichtige in die Anmertung, gang besonders aber bann, wenn ber Wortlaut einer Urfunde nicht bem Original, sonbern nur einer Abschrift entlehnt ift. So gehörte g. B. S. 19 3. 5 v. o.: Friderici in ben Text, Fridurci in die Unmertung. Mit Recht ift das gegen S. 32 bas sinnlose cuis bes Originals hinuntergebannt und aus bem Copialbuch cujus entnommen, bei R. 180 wiederum ift nicht abgufeben, wegbalb bie Lesarten bes Originals, welche Beper und Raffé geben, in ber Unmertung anftatt im Texte fteben. Bur Berbefferung bes Textes ift an manchen Stellen Gelegenheit. In N. 5 ift (S. 5 B. 15 v. u.) mit Rudficht auf das Original von N. 4 wohl Ruothartesdorp zu lesen. Bei R. 36 (S. 26 Z. 3 v. u.) hat es im Original jedenfalls nicht

Athunni, sonbern Athuni gebeißen (ber Staliener ließ bei Hathuui wie bei Halberstatensis in der Ueberschrift das H fort); ebendort (2, 1 v. u.) ift maneat zu lesen, in ber Reugenreibe von R. 47 (S. 37); Berenquardi und Werinhardi. S. 78 Ende wird es mit Rudficht auf Thietmar VI. 58 Goddo beißen sollen. Gin febr auffallenber Schreibfehler finbet fich im Original R. 177 (S. 141 Mitte), ber fast Anlag bieten tonnte, Die Cotheit bes Diploms in Frage zu ftellen: ich meine bas Wort Sizonis in ber Berbindung per manum Sizonis comitis sui advocati. biefe Angabe richtig, fo batte man fie auf ben Grafen Sigo von Rafernburg, ben Abnberrn bes Saufes Schwarzburg, ju beziehen, ber aber niemals Bogt von Bersfeld mar. Bie bie fragliche Stelle lauten muß, zeigt R. 178, von welcher Stumpf (Rog. 3072) vermuthet, baß es eine spätere Kassung von R. 177 sei; dort nämlich beißt es: per manum Gisonis comitis; damit ist Graf Giso von Gudensberg gemeint, beffen Rame auch allein bieber paßt (val. Wend Beff. Lanbesgefch. III, 76 und Urkundenbuch N. 65). - Die Ansicht, welche S. v. Heinemann S. XXI über bas Dag ber beizugebenden Anmertungen außert und die Nothwendigleit ber Beschräntung, scheint mir burchaus richtig. Die Ortenamen bat er in ben Ueberschriften ber Urfunden, soweit bies mit Sicherbeit geschehen tonnte, auf die beutgeltenden gurudgeführt, in Bezug auf die Bestimmung ber Uebrigen verweift er auf bas Register, welches am Schluffe der Sammlung gegeben werben foll. "Bwei Dinge", beißt es bann, "verlangt man mit Recht von bem Herausgeber eines Urkundenbuches: die möglichft genaue und richtige dronologische Bestimmung ber einzelnen Stude und bie Beurtheilung ibrer Cotheit fowie bie Erörterung berjenis gen Buntte, welche auf diese Frage Bezug baben." S. v. Beinemann hat benn auch auf die richtige Einreihung ber Urfunden viel Dube verwandt und manche Berichtigung fruberer Angaben geliefert: fo ift g. B. burd Ginfict in bas Driginal für R. 189 bas richtige Datum ermittelt, Bei ber Einreihung von N. 23 burfte ber Borfchlag bes Berausgebers, fie ju 950 ju feten, ber Annahme von Stumpf (Reg. 180), ber 949 nennt, porzuzieben fein, beggleichen bie Auflösung ber allerbings febr sonderbaren Tagesbezeichnung in R. 10: I kal. mart. durch 28. Febr. (Stumpf 112 hat 1. Marg; wegbalb ber Lettere reg. 259 gu 958 fest, ift nicht ersichtlich, S. v. Heinemann nach bem a. regni: 959). manchen Ansetzungen find noch Aweisel: so könnte R. 113 zu 1040 statt

ju 1041 geboren. Die Datirung von R. 63 bleibt auch noch unentfcieben. Stumpf Rog. 742 bat: "8. Juli 979 Sommeringen", gibt somit bas Jahr, welches die Urfunde nennt; baju paffen aber die andern Zeitbestimmungen (ind. VI, r. XIII, imp. XI) nicht, S. v. Beinemann entscheidet fich fur 978, weil ind. VI und a. imp. bazu stimmen und im Original leicht bas richtige a. regn. XVIII gestanden baben tonne. aus welchem bann burch Fortfall bes V ein a. XIII geworben wire. Die Bermuthung icheint annehmbar, boch erregt Bebenten, bag in biesem Falle Otto nach R. 64 6 Tage fpater in Dortmund gewesen mare: ober ift in R. 63 vielleicht VIII idus junii zu lesen? -- Ich gebe noch ein Bon R. 162 bat ber Berausgeber bargethan, baß fie vaar Ractrage. nicht zu 1088 gebort, sondern nach 1094 und vor 1101 zu fenen sei: wenn der Giselbertus abbas dort der von Erfurt war, so ist die Urfunde noch baburd etwas naber bestimmt, ba jener Abt ben Rreuszug mitmachte und am 1. Ottober 1100 in Balafting farb (Chr. Sampetr.; cf. Thur. sacra p. 175). R. 173 ift nach 30. Mai 1108 ausgestellt, wo ber Beuge herwig erft jum Bifchof von Meißen geweiht murbe. Auch R. 192 und 193 laffen fich etwas genauer umgrangen; bie erftere Urtunde fallt nicht vor Sommer 1109, da die Berwundung Swiggers von Hakeborn in Bolen offenbar in bem Feldzuge jenes Jahres erfolgte, und nicht nach 18. Ottober 1118, ba an biefem Tage ber Bifchof Swiggers Schentung icon erwähnt (6. 147); die lettere ist wegen der bona fratris Wedekindi mit Rudficht auf Die Urfunde bei Leutfeld Ant. Halb. 587 nach bem 9. Auguft 1112 gu feten.

Bas das Urtheil über die Echtheit der Urkunden anlangt, so ist es gewiß löblich, daß der Herausgeber große Borsicht beobachtet und sich nicht leicht entschließt eine Urkunde zu verwersen (es ist ihm auch geglückt durch Benuzung des Originals die Zweisel, welche Stumps Reg. 2218 an der Echtheit von R. 113 hegt, zu beseitigen); indessen er geht mitunter darin wohl etwas zu weit. Ueber R. 34 freilich läßt sich streiten und der Herausgeber sagt über sie (S. 25), daß ihr Neußeres "nicht den geringsten Berdacht der Fälschung erwede". Berhält sich dies so, dann muß man annehmen, daß die Zeitangaben ganz unrichtig sind und die Urkunde zu 963 gehört. Bei dieser Annahme paßt sie in das Itinerar Ottos II, und es bedarf nicht der gewagten Boraussezung des Herauszebers; auch die Bebenken von Wais (Jahrb. d. beutsch. Reiches 1838

Rönigreichs hannover und des herzogtbums Braunschweig bilbete, einer umfaffenben und ericopfenben Untersuchung zu unterziehen, eine Arbeit, wie fie ber verstorbene, um bie beutsche Brovinzialgeschichte vielfach verbiente Bebefind unternommen zu feben munichte und zu welcher er auch einige nicht unerhebliche Baufteine bereits geliefert bat. In ber That icheint ber Berf. besonders burch Bebetind zu seinem Berte angeregt worden zu fein; er ift an die Ausarbeitung beffelben mit bewunderungs. wurdigem Rleiße und ausgebreiteter Renntnig sowohl ber unmittelbaren Quellen wie auch ber neueren einschlägigen Literatur gegangen. Untersuchungen erstreden sich nach allen Seiten bin; von Buntt ju Buntt fortschreitend verfolgt er bie Schidsale, ben Guterbesit und bie anderen bistorischen Berbaltniffe bes Brunonischen Saufes bis zu beffen unalud: lichem Ausgange. Gine große Menge Stammtafeln, theils bem Texte eingebrudt theis bem Buche angebangt, sowie brei Karten, eine Gautarte ber Comitate ber Brunonen in ben Diocesen von Silbesbeim und Salberftabt, eine Sautarte ber Marten Thuringen und Meißen, endlich eine Rarte ber Brunonischen Comitate in ber Mart Friesland, erlautern bie im Texte entwidelten biftorifden, geographifden und genealogifden Berbaltniffe und bienen bazu, die auch im Uebrigen murbige Ausstattung bes Bertes ju erboben. Gine bisber unterbliebene eingebendere Beiprechung bes allerbings icon 1865 ericbienenen Buches burfte baber auch gegenmartig mobl noch von Intereffe fein.

Den Ausgangspunkt der Untersuchungen des Bfs. bildet eine Ausstührung über die Genealogie des Ludolfingischen Geschlechtes. Den Ressultaten, zu denen er hier im theilweisen Gegensat zu früheren Forschern, wie Wedekind, Klippel, Scheid u. A. gelangt, wird man im Allgemeinen zustimmen müssen, wie denn Wais in der zweiten Auslage seines Heinstich I in dem der Hertunst und den Besitzungen des Ludolfingischen Hausses gewidmeten Excurse im Wesentlichen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist. Freilich die aus eine Stelle der Bothoschen Bilderchronit gegründete Abstammung des Herzogs Ludolf oder vielmehr seines Baters Brund von Wittekind ist in den aus Botho entlehnten Einzelnheiten (S. 114 ff.) denn doch sehr zweiselhaft, da wir nicht glauben, daß dem sabulierenden Botho, dessen Glaubwürdigkeit der Verf. selbst S. 281—285 eben nicht hoch anschlägt, hier wie anderwärts viel zu trauen ist. Er hat, wie Wais demerkt, über diese Dinge ofsendar nur ganz verwirrte Angaben.

Roch schwerer ist es uns geworden, dem Berf. in seinen weiteren Folgerungen (von Abschnitt VII S. 127 an) zu solgen, wo er sich bemüht, die Abstammung der Brunonen von "dem töniglichen Geschlechte der Tiuster" darzuthun. Wir halten es denn doch für mehr als gewagt, auf zweisellos sagenhaste Berichte späterer Schriftsteller, verbunden mit ebenso unsicheren etymologischen Ableitungen von Orts: und Personennamen eine solche Geschlechsreihe gründen zu wollen, wie es hier geschieht. Der so nicht ganz seite Boden dieser genealogischen Deductionen versschwindet hier völlig unter unsern Füßen.

Dit Abschnitt VIII (G. 148) finden wir uns vergleichsweise wieber auf ficererem Boben, infofern bier von ber Rabl und Ausbeimung ber von ben Brunonen verwalteten Comitate gehandelt wirb. Bunachft und in febr eingebenber und forgfamer Beife wird ber Derlingau und feine firchliche und politische Gintheilung außeinandergesett, wobei namentlich bas erft vor wenig Jahren befannt geworbene Archibiatonatsregifter ber Diocese Salberftabt als Wegweiser bient. Benn ber Berf., feine eigene frubere Unficht aufgebend, in ben Bufaben au biefem Abiconitte (6. 714) die Erifteng eines Gaues Mofibi als Untergau des Belines. beim in ber halberftabter Diocese bestreitet, so bat er die Urfunde Ottos I. vom 2. Juli 959 (Bopfen I 91, v. Raumer Reg. N. 179) nicht beachtet, wo als Inhaber in ben Gauen helinge und Mosbe ein Graf Beinrich genannt wird. Denn bag bier ber gleichnamige Sau Mosibi in bem Berbener Sprengel gemeint fein tonnte, bas anzunehmen verbietet bes Berfaffers eigene Deduction (G. 250), wonach der Comitat in diefen Berbener Gauen bamals in ber Sand bes Billungers hermann mar und auch in ber Folge beffen Rachtommen verblieb. Aus ben Erörterungen bes Berfaffers ergibt fich übrigens, bag bie Brunonen eine gange Reibe von Graficaften in ben Diocefen von Minden, Silbesbeim und Salberstadt verwalteten, welche Berbaltniffe burch bie Rarte I illustrirt merben.

In dem folgenden Abschnitte (IX) wirft der Berf. einen Blid auf das übrige nichtbrunonische Sachsen, bespricht den Billungischen Ducat an der Unterelbe, die Grafen von Westfalen zu Werl und Arnsberg, den Ducat in Engern, namentlich auch den Comitat der Grasen von Reinshausen, Nordheim und Katlenburg. In den meisten Dingen wird man hier nicht umbin können den Ansichten des Verfassers beizupslichten. Die

Stammtafel der Billunger (S. 285) indeß ist seitbem durch ein paar in der Zeitschrift des Bereins für die Geschichte Riedersachsens 1865 S. 140 und 141 veröffentlichte Urtunden wesentlich modificirt worden. Auch sehe ich teine Beranlassung, den im Jahr 936 gegen die Böhmen gefallenen Asic zu einem Bruder des Grasen Siegfried von Merseburg zu machen (S. 225). Der S. 247 erwähnte Graf Haold wird von Seibert und den Herausgebern der Lippischen Regesten für den Stammvater der Fürssten von Lippe gehalten.

Dann folgt (Abionitt X) eine Darlegung ber Brunonifden Geschlechtssolge in den beiden von dem Berf. angenommenen Linien. forgfältig und in ihrem negativen Theile burchaus überzeugend ift bie Untersuchung über die Abstammung der jungeren Brunonen, allein es fragt fic bod, ob ber Berf. bier nicht ein ju großes Gewicht auf bas Chron. Rhytm. legt. Go gewinnend auch feine Beweisführung über ben genealogischen Zusammenhang biefer Brunonen mit ben Lubolfingern ift, so bleiben doch mancherlei Zweifel dagegen bestehen. Sur die weitere Ausführung macht bebentlich, daß bie Echtheit ber Urfunde Ottos I. pom 5. October 966, welche ber Berf, im Anbange fich verbeffernt in bas Sabr 949 fegen will, boch minbestens verbächtig ift. Bal. Stumpf Reg. N. 412. Im Borbeigeben mag bemerkt werben, bag ber Berf. S. 348 bie ungludliche Schlacht gegen bie Normannen v. 3. 880 mit Bebetind gang willfürlich nach Eppendorf verlegt, wovon weber die alteften Quellen noch auch die fpateren fagenhaften Berichte etwas wiffen. Daß fich von bem in biefer Schlacht gebliebenen Bruno burch beffen muthmaglichen Sohn Lubolf und Entel Eccard ein alterer Aweig ber Brunonen als Martgrafen ber Nordmart mit Theoderich, Bernhard I., Bernhard II. und Wilhelm (bas Salbenslebische Saus) abgesondert babe. wird zwar nicht zweifellos erwiesen, aber boch zu einer gewiffen Babrscheinlichteit erhoben. Die S. 377 und 382 gegebenen Stammtafeln ber Grafen von Balbed find unvollständig, infofern in benfelben die Burggrafen von Magbeburg aus biefem Gefdfecte fehlen; auch ift es mehr als zweifelhaft, ob Martgraf Berner Rinder hinterlaffen bat. Cbenfo wenig zutreffend scheint uns ber S. 397 aus ber Rangordnung in ber Urtunde Ottos I. gezogene Schluß, indem, falls die Urtunde wirflich echt fein follte. Bruno in berfelben augenscheinlich nur als Inbaber bes betreffenden Comitates vor ben übrigen weltlichen Großen aufgeführt wird.

Auch die sernere, besonders gegen Bethmann gerichtete Auseinandersetzung über Otto des Erlauchten Bruder Tanquard, als angeblichen Gründer der Burg Tanquarderode, haben uns von dessen Erstenz nicht überzeugen können. Bethmann gründet seinen Beweis von der Richterzistenz desselben auf das Fehlen aller alten Zeugnisse über ihn. Das ist natürlich kein zwingender Beweis, aber ebenso wenig zwingend ist der vom Berf. geführte Gegendeweis. Es wird nichts Anderes übrig bleiben, als die Sache dahingestellt sein zu lassen.

Die letten Abschnitte bes Buches (von S. 471 an) behandeln die späteren Generationen des Geschlechtes; namentlich verbreitet sich der Bers. weitläusig über die beiden letten Mitglieder desselben, Etbert I. und II. hier erregt besonderes Interesse die theilweise durch Münzen erläuterte und durch die Karte III illustrirte Untersuchung über die herrschaft diesser Brunonen in Friesland. Sbenso eingehend und sorgsältig ist die Darlegung der Berhältnisse in der Mark Reisen und Thüringen, zu deren Erläuterung die Karte II dient. Ob der Bers. in seiner Bertheidigung der beiden Etberte, namentlich Etberts II., nicht doch zu weit geht, mag unerörtert bleiben. Die Parteileidenschaft jener Zeit mag auch die Charatterzüge des letzen Brunonen arg entstellt haben, aber daß Etbert ein unzuverlässiger, die Partei ost und beliedig wechselnder Maun gewesen ist, wird durch die Thatsachen selbst bezeugt.

Die bieser Anzeige gesteckten raumlichen Grenzen gestatten tein weiteres Eingehen auf manche noch zu biscutirende Einzelheiten. Das Gesammturtheil über das Buch wird diesem die Anerkennung nicht verssagen können, einen höchst schwierigen Theil unserer alteren Geschichte einer grundlichen, ja erschöpfenden Untersuchung unterzogen und daburch über manche dunkele Partien berselben neues Licht verbreitet zu haben.

O. v. H.

Lambert, E. M. Die altere Geschichte und Berfassung der Stadt Ersiurt. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Städtewesens im Mittelalter. Mit 41 Urtunden. 8. X und 116 S. Halle 1868, C. H. Pfesser.

Seit v. Tettaus Arbeit "über das staatsrechtliche Berhältniß von Erfurt zum Erzstift Mainz", die freilich, obwohl 1860 erschienen, nicht einmal das gedruckte Urkunden-Material über diesen Gegenstand genügend benutt hatte, durste Ersurt für eine schon im 10. Jahrhundert mainzisch gewordene Stadt gelten, deren reichsstädtische Gelüste rein revolutionarer

Art gewesen und darum mit vollem Recht durch den energischen Johann Philipp im Bund mit Ludwig XIV. 1664 erstickt worden seien, so daß Ersurt nun endlich wieder geworden ware, was es eigentlich immer hatte bleiben mussen: eine mainzische Landstadt.

Lambert gebt nun in ber Legitimirung ber ergftiftischen Anspruche auf Erfurt um noch volle zwei Sabrbunderte weiter gurud, indem er Faldensteins Angabe einer völligen Donation ber Stadt an Bonifacius fogar noch "einer Erweiterung bedürftig" erachtet. 36m ift Erfurt bereits lange por Otto b. Gr. eine biscofliche Stadt, Erzbischof Bilbelm ift, wie bereits feine Borganger, "de facto icon herr ber Stadt", er mag jedoch "diefe feine icon früher theilweise bestehende Stadtherrlichkeit . burd bie Erlangung bes Bannes vervollständigt baben". Ohne bie Biberfpruche von Donation und nur factifder Berricaft, letterer und nur theilweiser Stadtherrlichteit, die noch ber Bervollstandigung bedarf, beben ju wollen, muffen wir es pon bem allerdings burch teinen Beweiß geftusten Standpuntte bes Berfaffers aus für gang gerechtfertigt ertlaren, wenn er in ben urfundlichen Ermabnungen von immer nur einzelnen bem Erzftift in Erfurt auftebenben Rechten burch die Erzbischöfe selbst eine "bebenfliche Magregel" berfelben ertennt, burd welche fie bie Bertrummerung ibrer Stadtberricaft burch bas aufstrebende Bürgerthum in der Abficht scheinbar bestätigten, um wenigstens biefe Trummer burch Berbriefung au retten.

Rein Bunder also, wenn Lambert die beiden Hauptquellen der Erfurter Bersassungsgeschichte, das Weisthum von 1289 und das Bibra-Bücklein von 1332, die ihm als Hauptproben sener bedenklichen Maßregel monarchischer Schwäche erscheinen mußten, näher zu untersuchen unterlassen hat. Bogt und Bizthum in Ersurt sind ihm einer wie der andere Stellvertreter des Erzbischofs von Mainz, die wieder ihrerseits an den Schultheißen ihre Bicare sinden; von lezteren behauptet Lambert "nach einem alten von Faldenstein angeführten Spronicon", es seien ihrer zuerst drei, 1332 aber zwei gewesen, während 1332 (nach Bibra) nur einer, vorher nach allen erreichbaren Originalquellen nur zwei vorhanden waren, einer sür das seit Alters stiftische "Brühl" und einer sür die "Stadt", welcher bedeutungsvolle Gegensas von Lambert unersörtert gelassen wird.

Achnlich einfach, aber leiber abnlich quellenwibrig ift bie barauf

folgende Darftellung der burgerlichen Standesverhaltniffe. Daß 1133 Crabifcof Abelbert bie censuales possessores gewiffer Garten im Brubl mit einer possidendi libertas erft beschenten muß, soll ein Beweis sein. daß, wie überall, so auch in Erfurt die Censualen nicht "wie Ritich und Begel wollen" (?) Unfreie, fonbern "Freie mit besonderen Rechten und Bflichten waren". Die im 13. Jahrhundert allein rathefähigen Batriciergefchlechter Erfurts find nach Lamberts Deinung aus bem ftiftifden Dinifterialen: und Officialenverbande, namentlich auch ber Munger-Sausgenoffenschaft, und ferner aus bem Rreis ber ftiftischen Censualen bervor-Siergegen ift indeffen ju bemerten, bag aus ber Uebernabme bes (noch bagu bem Rath oft auf lange Reit verpfändeten) Schultbeißen-Mung. und Marktmeisteramt burd Erfurter Batricier im 13. Sabrbundert nichts über beren Borfahren und ben ursprunglichen Stand ihrer Gefolechter gefolgert werben tann, bag Dunger, Marttmeifter, Bisthum (bies in genetivifder Bortform) teine Titel, fonbern faft ftets Familiennamen find, wenn fie neben bem einfachen Bornamen in Erfurter Raths. verzeichniffen erscheinen, besonders aber, daß die Folgerung des censualis iden Standes der Batriciergeschlechter Erfurts aus ihrer Freizins-Bablung eine gang unftattbafte ift: Die Theorie bes Erfurter Freiginsinstitutes ift ja noch fast gang problematisch, die Freizinszahler bes 13. Jahrhunderts find bagegen wie bie noch gegenwartig in Erfurt Freigins Bablenben einfach Befiger von ftabtifchen Arealen, namentlich Saufern, auf benen feit Alters Freigins rubt, und zwischen consuales im Sinne von Bins. gablern und censuales als Standesbezeichnung mar trot bes Gleichklangs ber Borte felbst im Mittelalter ein großer Unterschied.

Endlich hinsichtlich der mehr aussührlich als klar von Lambert gegebenen Geschichte des Ersurter Raths dis 1310 bemerken wir nur, daß Frieses handschriftliche Chronik (aus dem vorigen Jahrhundert) hierssür eine durchaus unkautere Quelle ist und daß es nicht heißt die wichtige Stelle des Sampetrinum wörklich nehmen, wenn man aus der Zussammensetzung des Consiliums aus drei Altersstusen bei jährlicher Neuswahl eine Wahl für je drei Jahre in Form eines dreisachen Transitus. derausliest. Auch erwedt es wenig Zutrauen zu der Correctheit im Absdruck der 41 beigegebenen Urkunden, daß sich in der durch ihre Namensssülle gerade so interessanten Urkunde von 1288 nicht weniger als 26 Bersehen sinden.

seiner frantischen und bohmischen Studien teine Berantwortung auf sich nehmen tonne; von dem, was Burthardt Entstellungen nannte, bedauert er nur nicht noch größeren Gebrauch gemacht zu haben.

Dennoch bat Balady fich nicht abhalten laffen, Boffers Ausgabe ber "Gefdichtschreiber ber bufitifden Bewegung in Bobmen", mit welcher die Wiener Akademie 3 Bande ihrer Scriptores rorum Austriacarum fullen ließ (1856-66), por bie Berantwortung zu ziehen, mag biefelbe nun bem herausgeber ober ber herausgeberin gufallen. Ber bas Bert por Augen gebabt, wird langft bemertt baben, baß es über bie Natur und Provenienz ber Quellen teine ober boch febr mangelhafte Austunft gibt, bag es bafur lange Discuffionen enthalt, in benen überliefertes Material und die subjective Burechtlegung beffelben unentwirrbar gusammengemischt find, bag ber Text eine Rulle von finnwibrigen und unverftanblichen Stellen zeigt, Die nur ben Berausgeber nicht befrembet zu haben Letteren Schaben mochte man jum guten Theil auf Die Achtlofigfeit und Rluchtigfeit ber Abidreiber bes 15. Nabrbunberts malgen. Balady nun ift nicht nur im Befit ber Renntniffe, Die eine Uebersicht über den gesammten Quellenftoff ermöglichen, er war meiftens auch in ber Lage, ben Soflerichen Text an benfelben Sanbidriften zu controliren, aus benen er gefloffen. Er nennt die Ebition fur ben Forfcher "beinabe ganglich unbrauchbar". Allerdings bat fie an fich taum ein Recht ber Erifteng und am Wenigften verbient fie bie akabemifche Megibe, wenn es genugen follte, plan: Ind fpftemlos Einzelnes mitzutbeilen, Anberes wegzulaffen, mag nun bes Berausgebers von Gefdmad ober Tenbeng geleitete Auswahl, feine Untenntniß ber bohmifden Sprache, mogen Bebenten ber Atademie ober mas immer für Grunde obwalten. Dann aber find die Lefefebler, Flüchtigkeiten und Billfürlichkeiten in ber Textgebung wahrhaft erstaunlich. Allein jum Texte bes Beter von Mlabenowic gibt Balady mehr als 4 Seiten und zu ben Konstanzer Berhandlungen mit bus, den depositiones testium etc. weitere 7 Seiten voll erheblicher Correcturen. Leiber werben jene Ebitionen, fo unguverlaffig fie find benn Baladys Correcturen beschränten fich nur auf einige Stude und auf bie groberen Berfeben - boch mohl für geraume Beit befferen ben Beg versperrt haben. Bon ben fur bus Geschichte wichtigften Documenten, seinen Briefen, ben Rlagartiteln, sowie von Beter von Mlabenowic gebentt Palady alsbald felbst eine neue Ausgabe zu veranstalten.

Gine zweite Abtheilung ber Baladvichen Streitschrift will bie gabl. reichen Angriffe gurudweisen, Die Boffer bei Gelegenheit jener Spition und in bem Buche "Mag. Job. hus und ber Abgug ber beutschen Brofefforen und Studenten aus Brag 1409" (Prag 1864) gegen Sus Berfon und ben hufitismus gerichtet und zu verbammenden Urtheilen abgerundet Der Standpunkt bes Apologeten wird offen bargelegt: B. bekennt nich ben Ratholiten gegenüber jur bobmischen Brüber-Unitat, wie biefe im 15. und 16, Jahrhundert in Bohmen und Mabren fich bilbete und hus eben als ihren erften Lebrer verehrt. Doch bebandelt er bie firchlichen Fragen mit Burudbaltung, ja bie bogmengeschichtlichen mit weniger Energie als wir im Intereffe ber Sache gewünscht batten. Bor Allem gilt es ibm bie "Bertheibigung ber bobmifchen Rationalitat". Er fpricht bier jufammenbangenber als fonft feine Gebanten über Germanismus und Slavismus aus, er entwickelt eine national-bohmische Geschichtsphilosophie, Die man nicht theilen, aber mit curiofem Interesse lefen wird. Scheidung ber Bolter ausgebend, Die er bis vor etma 5000 Jahren einigermaßen verfolgen ju tonnen meint (S. 75), theilt er die Bolter in erobernd rauberifche, wozu die Romer, Deutschen, hunnen, Avaren u. a., und in friedlicherwerbfleißige, wozu neben Juben und Briechen vorzuglich bie Glaven geboren. Bir lefen ferner bie icon oft wiederholten Bhantafien vom altflavifchen Recht, einem ungeschriebenen Raturrecht, und von ber altflavischen Freiheit. Dit Behagen bagegen wird angeführt, wie "selbst Montesquieu" von den alten Römern urtbeilt, daß sie ursprünglich ein reines Raubervolt gemefen, und noch freudiger verbantt ber Berfaffer herrn Birth bie Belehrung, bag man fich bie alten Deutschen als ab: fceuliche Barbaren vorstellen muffe. Go erklart fich benn freilich ihre ftete Berrich: und Raubsucht, fo ber Conflict beutscher und flavischer Rechtsanichauungen, ben "merkwurdiger Beife" icon bas bekannte Gebicht von Libuffas Gericht bezeugt. Auch für die fpateren Zeiten wird mehrmals bas ungewöhnliche Rechts: und Ehrgefühl ber bohmischen Slaven berporgeboben.

Lassen wir biejenigen Abschnitte, die mehr nur im polemischen Raisonnement sich ergeben und berühren wir nur turz die wichtigsten Controversen aus dem geschichtlichen Gebiet. Hus Theilnahme an dem Streit um die drei Stimmen der Universitätsnationen und den Grad seines Deutschenhasses, der sich dabei zeigt, behandelt Palacty S. 90 ff.

mit ziemlich sobbiftischer Interpretation. Roch weniger freilich tonnen wir bier Sofler beiftimmen, ber bie religiofen Momente bes Rampfes womoglich gang streichen möchte. Um bie Quellengusiggen zu murbigen, follte man bie Stellung bes bus und auch bes hieronomus in Ronftang ftrenger icheiben von ber in Bohmen; bort maren fie allerdings bem Rationenftreit enthoben, ber orthodoren Rirche gegenüber, und bus ichlimmfte Anflager maren befanntlich bobmische Landsleute. Bollig Recht geben wir Balado in Betreff bes toniglichen Geleitsbriefes, wo er Soffers Drebereien ungleich ichlagenber gurudweift, als bies 1. B. in biefer Reitschrift Bb. XVII S. 33 gescheben ift. Dagegen führt ber Abschnitt über "bie Lebrer ber Bufiten" ju teinem rechten Refultat. Daß Beter von Dresben auf bloger Erfindung beruben folle (Palady magt S. 112 fogar eine bestimmte Muthmakung über ben Erfinder), ift bart zu glauben. wichtigste Frage, in welchem Berbaltniß bie fogenannten Borlaufer bes bus, jumal Milic und Balbhaufer, ju ben beutschen Mpftitern fteben, und zweitens mas bus felbft von Bitlef entlehnt bat, ift weber von Reander und Rrummel, noch von Palady ober Sofler genugend erörtert worben. Und boch tann erft aus einer folden bogmengeschichtlichen Untersuchung die Originalität ber bobmischen Rirchenbewegung, ja auch die Triebtraft ber nationalen Conflicte in Bobmen tlargestellt merben.

Bleichzeitig gebenten wir bes oben ermabnten Banbes, mit welchem Balado feine Geschichte von Bobmen insofern abschließt, als er bie Behandlung ber fpateren Beiten einer jungeren Rraft, wie wir boren Binbely, Bobl barf er mit Stols auf bas Werk bliden, bem er weit über ein Menschenalter seine Rraft gewibmet. Er erft bat feinem Bolle eine Geschichte auf wiffenschaftlicher Grundlage gegeben; an ihn wird alle jutunftige Forschung anknupfen muffen. Es galt bier nicht, ein bereitliegendes Material geschickt zu verarbeiten; die Baufteine mußten erft mubfam berbeigeschafft und jugehauen werben, eine Arbeit, in welcher ber Lanbesbiftoriograph gar wenig Beiftand gefunden. Um fo respectvoller fteben wir vor bem ftattlichen Bau felbst, und bie beutsche Biffenschaft bat, fo viel uns bekannt geworben, biefe Anerkennung nie verweigert, wenn auch einzelne Theile und Resultate gur Bolemit ben Unlag gaben. Bis jum 29. August 1526 bat Balady fein Wert geführt, bis ju bem verhängnisvollen Tage, ba ber lette Jagellonentonig Bobmens Ludwig I. auf ber Flucht vom Mohacker Schlachtfelbe feinen Tod im sumpfigen

Bache fant. Die Geschichte Bobmens unter ibm wie unter feinem Rorganger Wladislaw II. zeigt uns die Krone in elender Obnmacht, die anarchische herrenwirthschaft in voller Bluthe. Dennoch bat fich Balach immer noch einige Sompathie fur biefe "Berren" gemabrt, auch etwa ben mehr ober minder germanisirten Stabten gegenüber. Duß er von bem Berfinten bes Landvolles in erbliche Unterthänigkeit ober von ben ritterlichen Raubgesellschaften fprechen, Die bas Land in Sandel und Bandel ruinirten, fo gonnt er biefen Institutionen ben beutschen Ursprung. Reigt Die Magnatenwirthschaft Ungarns genau baffelbe Bild wie bie bobmische, fo follen in Bohmen "geiftige Guter", in Ungarn aber nur egoiftische und materielle Intereffen bie Beranlaffung gewesen sein (G. 113). bietet uns Baladys Darftellung felbft mit bem Reichthum von Details, bie er aus den febr bunten, meift bandidriftlichen Quellen gufammengebracht, jugleich bas richtigfte Correctiv für jene Unfichten. Ausläufer ber bufitifden Bewegung werben uns vorgeführt, bie ftarre Saltung ber Brager Utraquiften, Die Berfolgungen gegen Die "Bidbarten", bie bobmifden Bruber, beren Berührung mit ber lutherischen Lebre ein besonderes Intereffe in Anspruch nimmt. Schwer fallt uns, bem Berfaffer aufs Wort zu glauben, bag bei bem Allem die geiftige Thatigteit und Bilbung gewachsen, die Runfte bes Friedens und ber Boblftand fic gemehrt (G. 4). Möchte es ibm baber vergonnt fein, die Darftellung ber ftaatsrechtlichen und focialen Buftanbe wie bes geiftigen Lebens ber Reit etwa von 1253 bis 1526, Die er in einem Supplementbande gusammengufaffen gebentt, wirklich ju vollenden und fo feinem Wert einen Abichluß zu geben, in bem tein Anderer ihn erfeten tann!

Codex Diplomaticus Patrius (Hungariae). Studio et opera Emerici Nägy, Joannis Páur, Caroli Ráth et Desideri Veghely. 8. Vol. I. II. III.

Bor ungefähr fünf Jahren bildete sich in jenem Theile Ungarns, ber zum einstigen Pannonien gehörte, in ben jenseits ber Donau (zwischen Donau und Drau) gelegenen Comitaten ein Berein von Geschichts- und Alterthumsfreunden, ber es sich zur Ausgabe machte, in öffentlichen, sowie Privat-Archiven nach geschichtlich wichtigeren Urkunden zu forschen und dieselben herauszugeben. Seitdem kann diese kleine Gesellschaft nicht unbedeutende Resultate ausweisen: bereits nach Tausenden zählen jene

alten Urkunden, welche deren Mitglieder revidirten, copirten und zum Theile auch schon veröffentlichten. Die Gesellschaft hat teine Mühe gesscheut, sie ist, trot materieller Opser nicht zurückgeschreckt vor den ihr gemachten Schwierigkeiten, und ihre Bestrebungen wurden von Ersolg gekrönt.

Die Aviticitätsverhältniffe in Ungarn wurden erst in jüngster Zeit ausgehoben, und der deutsche Leser wird sich wohl schwer vorstellen können, mit welcher Eisersucht noch jett, besonders die einer früheren Generation angehörigen älteren Herren jene eisernen Risten bewahren, worin die mehrehundertjährigen Kleinodien des Ahnenrechtes: Besitz und Erwerbsbriese und übrigen Urtunden ihrer Familien ausbewahrt werden, und mancher Zweisel, mancher Berdacht, mußte mit dem Argument beschwichtigt werden, daß die Berhältnisse sich geandert und die Urtunden nur noch historischen Werth besähen.

Damit jedoch die Mitglieder dieses Vereines nicht allein jene Urstunden besitzen und kennen, wurde beschloffen, dieselben dem Drude zu übergeben, und so entstand der Codex Diplomaticus Patrius, von welchem die ersten drei Bande uns vorliegen.

Die bereits erwähnt, erstreckt sich ber Birkungstreis bes Bereines hauptsächlich auf die an Steiermark und das Erzherzogthum Desterreich grenzenden oder boch nahegelegene Comitate Ungarns, und beschalb wurden und werden auch in der Folge vornehmlich solche Urkunden veröffentlicht, die zur Ausbellung der Berhältnisse jener Länder und überhaupt Deutschlands zu Ungarn von Wichtigkeit sind. Da nun vorliegende Besprechung dieses Wertes dem deutschen Publikum gewidmet ist, so halten wir es für nothwendig, die Geschichtsfreunde auf einige auf Deutschland bezügliche Daten des Coder ausmertsam zu machen.

In beutschen Geschichtswerten finden sich aussührliche Beschreibungen jener Kriege und Grenzstreitigkeiten, die in der zweiten halfte des XIII. Jahrhunderts zwischen Ungarn und den österreichischen Herzögen, namentlich unter Ottokar, König von Böhmen stattsanden. Gine hervorragende Rolle spielten darin die benachbarten ungarischen Großbesitzer, die Grasen von Gussingen, Banus heinrich und seine Sohne Jvan und Riclas, die sich bald zur einen, bald zur andern Partei schlugen, und längere Zeit sast unabhängig auf ihren Gutern herrschend kämpsten sie mit ihren Schaaren bald unter den ungarischen und böhmischen, bald unter öfterreichischen

Fahnen, bis Bergog Albrecht von Defterreich fie besiegte und ihre Burgen in Besit nabm.

Auf biese Kämpse nun haben mehrere im Cober mitgetheilten Urtunden Bezug; so wird z. B. Vol. I p. 56 jenes Feldzuges erwähnt, welchen König Stephan V von Ungarn in den Jahren 1270 und 1271 gegen Ottokar von Böhmen wegen Zurücknahme der Grenzvesten im Eisenburger Comitat führte, und worin sich besonders die Borfahren der noch heute blühenden ungarischen Familie Bidos auszeichneten.

Ungarische wie deutsche Historiker behandeln mit Ausschlickeit den Krieg König Ladislaus IV von Ungarn gegen Ottokar König von Böhmen im 3. 1273, wobei Iwan Graf von Güssingen zur Partei des Königs von Ungarn stand. Sine dis ins Detail genaue Beschreibung dieses Krieges aber wird erst durch die im Coder I p. 60 und 61 mitgetheilte Urkunde ers möglicht; es wird darin erwähnt, daß Ansangs Graf Iwan von Güssingen das Obercommando über die ungarischeu Truppen sührte, welche Tapserkeit an dessen Seite Comes Benedict aus der Familie Pécz in den Gesechten an den Grenzen des Oedenburger Comitats bewies, der später unter der Jahne des Balatins Dionys dei Raab gegen Ottokar kämpsend, dier sowie in den Schachten dei Bernsteg, Lozs und Blasenstein durch glänzende Geldenthaten auss Reue sich auszeichnete. Auch die Lage dieser Orte wird uns zuerst durch jene Urkunde bekannt: Bernsteg liegt im Oedensburger Comitat südösstlich von Oedenburg dei Zinkendors, Lozs unweit davon gegen Often, Blasenstein im Presburger Comitat, oberhalb Presburgs.

Noch mehr Beachtung verdient die Vol. II p. 9 und 10 mitgetheilte Urtunde, worin die Details mehrerer Schlachten beschrieben werden,
die bei Radtersburg, Fürstenseld, Wieselburg und an der Rabnit geschlas gen wurden, und wobei Graf Chepán aus dem Geschlecht der Ját gegen König Ottotar glänzende Waffenthaten vollbrachte. Bon dem Schauplate bieser Schlachten und deren Verlauf hatten wir bisher fast gar teine Kenntnis.

Erwähnenswerth sind ferner die Vol. I p. 93 und 104 mitgestheilten und auf die zwischen Herzog Albrecht von Desterreich und dem deutschen König Adolf von Nassau 1298, sowie auf die von Friedrich dem Schönen gegen Herzog Ludwig von Baiern zu Anfang des 14. Jahrhunderts geführten Kriege bezüglichen Urkunden, aus welchen ersichtlich ist, daß Ungarn die österreichischen Herzöge nicht nur in dem historische Zeitschrift. XX. Band.

Rriege gegen Ottokar von Bohmen, sonbern auch spater namhaft une terftuste.

Auf die Feldzüge von Mathias Corvinus gegen Kaiser Friedrich III. nehmen Bezug und werfen barauf interessante Streislichter die Vol. I p. 370. 371, Vol. II p. 363. 364 und Vol. III p. 412. 417. 432 u. 438 mitgetheilten Urkunden.

Für die Geschichte der Nachbarlander Ungarns von Interesse sind die Vol. II p. 195 aus dem J. 1412 und p. 232 aus dem J. 1422 mitzgetheilten Urkunden König Sigismunds; in ersterer wird ein Friedenszvertrag mit König Bladislaus von Polen und Herzog Ernst erwähnt; in letzterer dagegen wird Niclas von Zomor aus dem Preßburger Comitat, zur Theilnahme an dem Feldzuge gegen die überhandnehmenden Gewaltthätigkeiten der Hussisten ausgesordert.

In den Vol. II p. 215 u. 219, sowie Vol. III p. 320 mitgetheilten Urkunden geschieht der Reisen König Sigismunds in Deutschland, Arragonien, Frankreich und der Lombardei Erwähnung.

Schließlich sind noch besonders hervorzuheben und verdienen vors jügliche Beachtung die auf die Geschichte Dalmatiens, Bosniens und Reapels bezüglichen Urkunden, die sich Vol. III p. 418—420, 423 ff. sinden.

Eine eingehendere Untersuchung dieser, sowie ber übrigen das Auseland berührenden Urfunden muffen wir dem Specialforscher überlaffen; wir begnügen uns damit die allgemeine Ausmerksamkeit auf dieses in Deutschland bisher ziemlich unbekannte Quellenwerk hin zu lenken.

Die ersten brei Banbe enthalten zusammen 896 Urkunden, beren Redaction sowie die beigegebenen Anmerkungen allerdings in ungarischer Sprache abgesaßt find, mabrend der überwiegend größere Theil der Urztunden, neben einigen deutschen, lateinisch ist.

Ludwig Aigner.

Wattenwyl von Diesbach, Ed. v., Geschichte der Stadt und Landsschaft Bern. Erster Band. Dreizehntes Jahrhundert. 8. IV und 372 S. Schaffhausen 1867, Fr. Hurtesche Buchhandlung.

Unter ben vielen historischen Schriften, welche in neuester Zeit über die Schweiz erschienen sind, verdient die oben genannte eine hervorzragende Stelle. Sie erscheint der Zeit nach als eine Fortsepung ber Ge-

ichichte ber alten Landschaft Bern von L. Burftemberger. Der vorliegende erfte Band ergablt bie Geschichte von ber Grundung Berns im 3. 1191 bis 3. 3. 1308; er gerfällt in 2 Abtbeilungen: 1) Geschichte von Bern (G. 1-213) und 2) bie Dynasten und Gottesbäuser (G. 215-351). Die Forschungen bes Berfaffere erftreden fich mefentlich nur auf die Staats- und Rechts-Berbaltniffe; leider fehlt eine besondere tulturgeschichtliche Abtheilung. Sehr anerkennenswerth aber ift in ber That, was er über erstere namentlich durch sorgsame und methodische Benutung ber Urfunden ermittelt. Raturlich werben alle fabelhaften Angaben über bie Grundung Berns, wie fie uns nach bem Chronisten Juftinger noch Tillier aufgetischt, bei Seite gelaffen; mit Recht wird betont, baß es wefentlich militarifche und finanzielle Intereffen gewesen, Die Bergog Berthold V gur Grundung ber Stadt veranlagt. Roch bestimmter mochten wir die Bebeutung ber Lage Berns am Marufer hervorheben; gewiß mar Diefer Fluß feit alter Beit ein baufig gebrauchtes Bertebremittel, im 14. Jahrhundert bilbeten die Bolle von ben Frachtschiffen auf ber Mar eine Saupteinnahmequelle Berns. Gine wichtige Untersuchung führt ber Bf. über die altesten stadtrechtlichen Berhaltnisse Berns, als beren Grundlage bisher die fog. goldene Handveste galt. Allerdings mar schon von verschiedenen Seiten die Echtheit des betreffenden Documents angezweifelt; bem Bf. aber gebührt bas Berbienft, zuerft eingebend und, wie uns scheint, unwiderleglich die Unechtheit beffelben nachgewiesen zu baben. 1)

<sup>1)</sup> Er bemüht sich auch darzuthun, wann die Handveste entstanden; er setzt ihre Entstehung in den Zeitraum vom 29. September 1273 bis 15. Januar 1274. Daß König Rudols eine so offenbar gefälschte Urtunde als echte hätte bestätigen sollen, will uns nicht einleuchten, und möchten wir daher eher der Bermuthung Raum geben, die uns erhaltene Handveste sei weit späteren Ursprungs, vielleicht der Schrift nach zu urtheilen, im 14. Jahrhundert versaßt und die echte alte Handveste oder ein ähnliches Instrument, das die von Rudols erwähnten jura et bonas consuetudines enthalten, sei auf irgend eine Weise zu Grunde gegangen. In keiner der nachsolgenden Bestätigungsurkunden der Könige Rudols, Adolf, Albrecht, Friedrich sindet irgendwie eine wörtliche Anführung der Handveste Statt, etwa der Eingangssormel, der in jener enthaltenen Schenkungen, des Datums zc. Dies könnte auch vermuthen lassen, es habe überhaupt gar kein bestimmtes Document Friedrichs II für Bernezistirt, sondernes seien von Rudolf die von Friedrich thatsächlich anerkannten Rechtszustände als rechtsgülltig angenommen und bestätigt worden.

Much in einer Reibe anderer verfaffungegeschichtlicher Fragen ift er ju neuen beachtenswerthen Resultaten gelangt; wir verweisen besonders auf feine Darftellung ber fapopischen Schirmberricaft. Gbenfo ift ber Rrieg zwischen Bern und Konig Rubolf im 3. 1288 bier gum erften Male flar und richtig erzählt; bie meiften bisberigen Darftellungen trugen eine patriotifche Schminte; fie bemubten fich bie Rieberlage ber Berner in einen ichmer errungenen Sieg umzuwandeln. Daß nicht eine Subenverfolgung in Bern, wie fruber angenommen, ber Unlag bes Rrieges gewefen, ift bier ebenfalls querft richtig bervorgeboben; biefe Berfolgung ift nicht 1288, sondern 1294 anguseten. Sinfictlich weiterer Aufschluffe verweisen wir auf bas Buch felbft; auch bas Gesagte wirb, boffen wir, genügen die Aufmerksamkeit unserer Lefer auf daffelbe bingulenten. bemerten wir noch, bag bie Darftellung nicht in gleicher Beise zu loben wie bie Forfdung und daß eine große Rabl argerlicher Drudfebler bas fonft auch außerlich gut ausgestattete Buch entstellt. Hidber.

Calendar of letters, despatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain, preserved in the archives at Simancas and elsewhere. Vol. II Henry VIII. 1509—1525, edited by G. A. Bergenroth 8. CCXIX 863 pp. London 1866, Longmans, Green, Reader and Dyer.

In biefer Zeitschrift (XI S. 49 ff.) ift von anderer Sand icon auf die Bichtigfeit und Bebeutung bes bier begonnenen Unternehmens bingewiesen, bas einen Theil in bem Spfteme ber englischen Archipperöffentlichungen bildet. Berr Bergenroth ift beauftragt, aus ben fpaniichen Archiven alles Material ju fammeln, bas auf bie Gefdichte Englands unter ben Tubors Bezug bat: es ift eine Aufgabe, ausgebebnt in ibrem Umfange, fowierig in ihrer Löfung, bantbar in ihren Resultaten. Rachbem die Zeit Seinrichs VII in England, ber tatholischen Konige in Spanien im erften Banbe wichtige und intereffante Aufschluffe erbalten, beginnt bier die Beriode Seinrichs VIII in ihrer Berbindung mit ber europäischen Bolitit Ferdinands bes Katholischen und Raifer Rarls V erbellt ju werden. Bergleichen wir junachft bas früher mit bem jest Begebenen, fo burfen mir fofort zwei unterscheibenbe Merkmale bes zweiten Banbes bervorheben: gleichzeitig eine Ginschrantung und eine Erweiterung bat B. in seinem Blane vorgenommen. Es war anfangs die Absicht alles jur Erlauterung ber fpanifchenglifden Beziehungen Dienenbe beranaugieben, jest wird nur bas innerhalb Spaniens Gefundene bier mitgetheilt: bas beint alfo: nicht bie Berichte englischer Befanbten aus und über Spanien, die wohl in England felbst ju suchen maren, nicht bie Papiere ber fpanischen und taiferlichen Polititer aus und über England, bie in Bruffel und Bien für die Beit Rarls V beruben, bilben die hauptmaffe bes Materiales, wie ber Titel bas vermulben laßt, sondern bas Augenmert Bergenroths ift barauf gerichtet, aus ben fpanischen Archiven, und nur aus ihnen, moglichft viel Stoff gur Erlauterung ber englischen Befdicte jener Zeit herbeizugieben. Und eine folde Bertleinerung bes Thema zeugt gewiß von ber icharfen Ginficht bes Forichers in bie Lage Rur wer fich ju begnugen weiß, arbeitet in folden Gebieten mit ber hoffnung auf Erfolge und Fruchte: fur bie gesammte Geschichtsforschung in und außer England ift badurch bie Aussicht näher gerückt, balb den weiteren Fortgang Diefer Studien ju feben. Bugleich bat nach einer anderen Richtung bin bie Aufgabe fich erbreitert. Wenn bie und ba icon im erften Banbe Manches geboten mar, mas bie europaische mehr als die en glische Geschichte berührt, fo ift jest in ber That ber Charafter ber Sammlung geradezu ein allgemein europäischer geworben: es find jest archivalische Beitrage aus fpanischen Archiven jur Gefdicte ber europaifden Bolitit, mit befonderer Betonung ber englischen Berhaltniffe, mit besonderer Berudfichtigung ber englischen Theilnahme an ben europäischen Fragen. Auch das ist eine Reuerung, für bie ein jeder Siftoriter ju freudigem Dante fich verpflichtet betennen wird, sowohl ber englischen Staatsregierung, die mit großartiger Liberalitat biefe Arbeiten möglich gemacht bat und fortmabrend im Buge erhalt, als auch herrn Bergenroth, ber mit ausbauernbem Rleiße alle Unbequemlichteiten ber Forschung in Spanien Jahr fur Jahr erträgt und einen Stollen nach bem anderen in die Berge fpanischer Archivalien bineintreibt. Reich und toftbar ift, mas er uns bier berausgeholt und jugebauen bat.

Dies Buch ift ein Theil ber von bem Master of the Rolls ansgeregten Publicationen; ein solches Berhältniß hat für ben einzelnen Arbeiter manchen Nachtheil; in den Plan und die Anlage der ganzen Sammlung muß er sich schieden. Und gegen die Zwedmäßigkeit des hier befolgten Systemes läßt sich doch Mancherlei einwenden. Diese calendars of state papers sind ursprünglich wohl nur als Rataloge zum Handgebrauch im Archiv selbst gedacht; jest aber treten sie doch ganz bestimmt

als eine Sammlung ausführlicher, ben wesentlichen Inhalt ber Attenstücke ausschöpfender Auszuge auf, die eine allgemeinere Bedeutung für die wissenschaftliche Geschichtsforschung ansprechen.

Allerdings, wer nur irgendwie ernftlich fich mit groivalischen Arbeiten für neucre Beschichte befaßt bat, muß es einsehen, eine Beröffent: lidung bes Quellenmateriales für neuere Geschichte in bem Umfange und in der Bollftandigkeit, wie man fie mit Recht für alte und mittlere Geschichte anstrebt, ist eine Sache ber Unmöglichkeit und wurde ein kindisches Unternehmen sein. Run gilt es aber, bas richtige Rag bei ber Aus: wahl zu treffen ; im Allgemeinen lagt fich fagen, ein Theil bes archivas lifden Stoffes foll und tann im Auszuge, als Regeft ober großeres Excerpt, veröffentlicht werben, und nur bas Bichtigere bedarf eines wortlichen Abdrudes. Jeber fiebt, bag ber Perfonlichteit bes Berausgebers bierbei viel überlaffen bleibt, und ich weiß nicht, wie man bas anbern tann; man mag Sorge tragen, bag man überall nur wohl qualificirte Forscher mit berartigen Aufgaben betraut 1). Aber Die Forberung muß boch principiell immer festgehalten werben, bag von ben Sauptstuden, wie ben entscheibenben und ben bie Richtung bezeichnenben Atten ein wirklicher Abbrud bes Originaltertes erfolge und bag man nicht auf die ercerpirenbe ober verarbeitende ober auch gleichzeitig in eine andere Sprache übersetzende Thatigkeit bes Forschers einzig und allein fich verwiesen sebe. nicht an, geradezu es auszusprechen, bag burch ben Begfall folder wortlichen Mittheilungen ber Originalbocumente ber Berth biefer Sammlung für ben miffenschaftlichen Forscher um ein gang Bebeutenbes fintt; an mehr als einer Stelle ftebt man zweifelnd und ratblos vor dem Ercerpte, das in englischer Sprace einen spanischen Text wiedergibt: wie leicht ware es boch gewesen, voll und gang die archivalische Borarbeit abzufoließen, und wenn man mandes Ueberfluffige, mandes icon binlanglich fonft Betannte und bier wieder Abgebructe weggelaffen, fo batte mit bem: felben Aufwande fich dies Größere, bies boch einzig und allein Ausreichenbe auch noch gemabren laffen. Es wird taum bes Bufapes beburfen, baß biefe Bemertung herrn Bergenroth nicht im Geringften trifft:

<sup>1)</sup> Es mag gestattet sein, hier beiläufig zu bemerken, daß die Herausgabe der "Briefe Friedrichs des Frommen", welche A. Kluckhohn für die Münchener historische Commission besorgt hat, nach meiner Ansicht die Auswahl zwischen Auszugen und Abdrilden gerade richtig und gut getrossen hat.

vie Leitung des ganzen Unternehmens zwingt auch ihn zu solchen Unterslaffungössünden; aber gerade bei seinen Arbeiten macht doch der Natur der Sache nach das Uebel sich empsindlicher fühlbar, als bei den aus englischen Archiven stießenden Mittheilungen. Möge doch nachträglich noch herr B. in den Stand gesetzt und veranlaßt werden, das Wichtigste seiner reichen Ausbeute auch für die wissenschaftliche Forschung noch nugbarer zu machen.

Bas nun ben Inbalt biefes Banbes angebt, fo fallt bas Gange in zwei Theile auseinander. Runachft wird in 245 Documenten bie Fortfenung ber aus Ferdinands bes Ratbolifden politischer Werkftatte ftammenben Berhandlungen mit England gegeben, und bier werben bie jene Beitgeschichte Erforicenben nach ben verschiedenften Seiten bin Auftlarungen, Rotigen, Binke erhalten. Seinrich VIII tritt vor bem Gewichte bes bie spanifche Bolitik betreffenden Materiales in die zweite, fast in die britte Reibe zurud: Ferdinands biplomatische Feldzüge gegen Frantreich, seine wechselnde Saltung ju feinem ehrenwertben Rivalen, bem Sabsburger, bas find vornehmlich die Themata, auf die bier neues Licht fällt, und unschwer wird Jeber, ber biese Sammlung burchgebt, fich bavon überzeugen, wie febr bie europaische Geschichte ber zwei erften Nabrzebnte bes 16. Jahrhunderts einer neuen Revision auf Grund grobipalischer Studien bedarf. So erscheinen bier j. B. Die Berhandlungen über eine Liga gegen Frankreich 1511 in gang neuem Lichte, und auch die merkwürdiben Plane Ferdinands von 1513, auf friedlichem Bege fich mit Frantreich auf Roften Staliens ju verftandigen, find bier noch eingebenber mitgetheilt, als fie früher aus ben Beröffentlichungen Le Glaps und in ben Lettres de Louis XII befannt waren. Sehr mager ist bagegen, was über die Jahre 1516-1520 gegeben wird (Rr. 246-276): hier tonnen wir bochftens über ben jugenblichen Rarl ein paar Rotigen aus Rr. 246 entlehnen. Boller ftromen bie Quellen ber fpanifchen Bapiere vom Mai 1520 ab; bis jur Schlacht von Bavia, 24. Februar 1525, and allein 446 Altenftude excerpirt, und unter ihnen ift gerade febr Berthvolles und Inhaltreiches ju finden. Auch hier ift nicht England, sondern Rarls V Bolitit in ihren Bersuchen gegen Frankreich, in ihren Berhandlungen mit dem Pabste, den italienischen Rächten und Rönia Beinrich VIII von England ber Mittelpuntt ber archivalischen Beleuchtung.

lleber die Einleitung der Allianz von 1521 erfahren wir allerdings nichts Reues; die Papiere dafür sind nicht in Spanien. Bom italienischen Schauplaze der diplomatischen und militärischen Action dagegen erhalten wir reiche Runde, und wir müssen da ganz besonders für die Excerpte aus den Depeschen der taiserlichen Gesandten in Rom dankdar sein; auch dier ist nicht alles gerade neu, Llorente und Gachard, und für ein paar Stellen auch Dr. He ine hatten Einzelnes schon mitgetheilt, aber der Zusammenhang der Berhandlungen, in denen politische, kirchsliche, persönliche Interessen und Tendenzen zu buntem Gewebe sich kreuzen, ist doch früher noch nirgendwo so deutlich und lebendig dargestellt worden. Ich bedaure, dier nicht dei Einzelheiten verweilen zu können; nur das will ich stücktig erwähnen, weil es für unsere deutsche Geschichte zu von besonderem Interesse ist: wiederholt ist von Luther in diesen Papieren die Rede (vgl. S. 305. 322. 337. 338. 339. 340. 342. 344 u. s. w.); man sieht, wie das Wormser Edict zu Stande gekommen ist.

Die Altenstude find in meistens ausführlichen Auszugen wiedergegeben; an einzelnen Stellen ift in einer Rote einmal ein Sat im fpanis ichen Bortlaut bingugefügt, mo Ameifel bem Berausgeber über feine Auffaffung bes Tertes entstanden ober mo ber Ausbrud ihm besonders daratteriftisch erschien. Ber aufmertfam lieft, wird munichen, Die Möglichfeit berartiger Controle noch in viel weiterem Umfange geboten zu seben. fceint ferner bas Spftem ju berrichen, bag Alles, auf bas B. ftoft, bier verzeichnet werden foll; aber auch so wird man nicht recht verfteben, wes balb bas an leicht juganglichen Stellen (g. B. bei Rymer ober Du Mont) Gedrudte noch einmal breit und gebehnt hier excerpirt ift; noch weniger fieht man ein, weshalb an vielen Stellen bemertt wirb, baß es fich um ein gebrucktes Document handelt - 3. B. bei Rr. 58. 59. 97. 137. 164. 274, 583 u. a. - und weghalb biefelbe Rote an gang abn: lichen Stellen nicht gegeben ift, 3. B. Nr. 33. 36. 39. 56. 67. 91. 138, 183, 650 u. a. Ober wer wird es für nothig balten, auf fast 10 Seiten (629-638) einen Auszug zu geben aus einem bei Bucholy II 503-519 abgebruckten Texte? Das ift boch Berschwendung von Papier, Reit und Gelb, und berartige Beispiele ließen fich noch mehrere anfübren.

Wie bem ersten, so ift auch diesem zweiten Bande eine ausführliche Einleitung vorgeset, die ben Inhalt der mitgetheilten Aftenftucke in

effaniftifder Beife zu erörtern versucht. Man bewundert auch biefes Mal wieber bie brillante und energische Darftellung B.'s, seine feffelnbe und geistreiche Diction, seine lebendige und ins Innere ber Bersonen und Greigniffe eindringende Auffaffung: recht warm wird ber Leser von dem Autor angeregt und erfaßt, in Spannung und Theilnabme bis ans Ende erhalten. Ich will ba ben Wunsch auch bier auszusprechen nicht unterlaffen, baß ein foldes Talent, wie in ben beiben Ginleitungen es fich uns befundet bat, selbst die Geschichte ber von ihm durchstudirten Epoche zu erzählen übernehmen möge: bie allgemeine europäische Literatur wurde baburch unzweifelhaft um ein bedeutenbes Geschichtswert bereichert werben. wenn ich so gang rudbaltlos die glangenden Seiten anerkenne und auch burch die zwischen uns in gleichzeitiger Arbeit in Simancas entstandenen perfonlichen Beziehungen von bem öffentlichen Lobe mich nicht abhalten laffe, fo wird man es mir ficher nicht verübeln, wenn ich auf die bebentlichen Schatten in gleicher Beise hindeute, Die in Dieses Lichtbild leiber Much die frühere Besprechung in biefer Beitschrift tonnte nicht umbin, bas anzubeuten (vgl. Bb. XI S. 66). Gerade bie Lebhaftigkeit und Energie feiner Ausbrucksweise und feines biftorifchen Urtheiles verleitet ben Bf. oft zu Ginseitigkeiten und Uebertreibungen: alle bie Ausftellungen, bie man im Ginzelnen erbeben tann, laffen fich aber auf ben einen Sauptfehler gurudführen, daß B. es liebt, allein auf Grund ber von ibm gefundenen Atten über Berfonen und Berbaltniffe gu reben, für die man auch noch andere Quellen bingugieben verpflichtet ift. ideint, als ob er felbst am Ende biefe Schwäche gefühlt und beshalb (introd. p. 219) selbst die Warnung an seine Leser hinzugefügt hat, das von ibm gegebene Urtheil nicht als endgultiges ju betrachten; aber wenn ibm bas Ernft mar, weghalb bat er bann felbft auf mehr als 200 Seiten biefe Ginseitigkeiten mit ber größten Buversicht vorgetragen? wenn er wirklich Kritit an feinen Gemabromannern zu üben bentt, weshalb bat er fie benn nicht hier, wo man fie verlangen muß, geubt? Eine nachträgliche turze Notiz ift doch nicht im Stande, ben Eindruck alles beffen, was er breit und behaglich und mit traftigen Strichen aus: gemalt bat, wieder zu verwischen: zur Correctur bes Ginzelnen bat er selbst so gut wie gar nichts geliefert. Lebendig und geistreich sind die Charafteriftiten ber Sauptpersonen, die er entwirft, Manches in ihnen ift richtig und icharf beobachtet, gut und intereffant gezeichnet; aber nur gu

oft ist bas Urtheil zu rasch bingeworfen, zu wenig begründet: bas läßt fic von seinen Meußerungen über Rarl V, über Beinrich VIII, über Boljep fagen ; gegen Boljep werben fowere Befdulbigungen ausgesprochen (introd. p. 121, p. 123 he must have been either a dupe or a traitor, unless he was partly duped and partly betraying his country, which is the most propable supposition; vgl. p. 124 u. 125, we ihm nothing less than treason vergeworfen wird, vgl. auch p. 204) und alles bas bafirt julest boch auf febr loderem unhaltbarem Grunde. Das Bilb Sabrians VI ift unter Bergenroths Sanben faft gur Carricatur geworben; er aboptirt eben ohne Beiteres bie Gefichtspunkte bes fpanifcen Gefandten in Rom, ber bamals allen Grund gur Ungufriebenbeit und gu Rlagen über bes Babstes Saltung batte. Und wie vorsichtig man immerhin fein muß, ohne genaue Brufung ein Urtheil Bergenroths zu unterichreiben, mag bas folgende Detail zeigen. Er meint. Ronig Ferbinand habe ben Bringen Seinrich gegen seinen Bater Seinrich VII aufzureizen gesucht (introd. p. 13), und bas beweist er burch eine Aeußerung Ferbinands, ber bem Pringen fic, fein Ronigreich u. f. w. gur Berfügung ftellt, "und wie tonnte Beinrich von biefer bargebotenen Sulfe einen anberen Gebrauch machen follen als ju Aufftand gegen ben Bater": fo lautet Bergenrothe Schluffolgerung. Aber feben wir nun jenes Attenftud selbst an (Cal. p. 6), so enthält es nichts, als eine in Spanien bamals und beute übliche, völlig inhaltsleere Soflichkeitsphrafe, in ber nicht Die leiseste Hindeutung auf weiteren Hintergrund vortommt. 3ch tann mix taum erklaren, wie ein Renner Spaniens zu folchen groben Diggriffen bingeführt worden ift: jenes vikante Detail ift als eine reine Einbildung unseres Forichers angufeben. Und obne jeben Beweis - ich babe weniaftens vergebens in diesem Bande die Spur eines solchen gesucht — tritt auch die Behauptung auf, burd ben spanischen Beichtvater seien bie Bebenken gegen die Ehe Katharinas mit Heinrich VIII angeregt worden (introd. p. 17). Auch bas Datum bes 3. Juni 1509 für biefe Hoch: zeit, bas er turzweg binftellt, wurde boch einer neuen Begrundung bedürfen (val. meine Schrift: England im Reformationszeitalter. S. 122). In dem unter Rr. 33 gebrudten Bertrage wird als Großjährigkeitstermin für Rarl bas 25. Jahr bezeichnet; Le Glap I 303 bat bier bas 20. Jahr: welche ift die richtige Angabe? Recht auffallend ift es auch, baß B. die beiben Berichte über bie Conclaven von 1521 und 1523

(Nr. 375 und 611) für "officielle Brotocolle" (introd. p. 136. 178) balt, die aus dem pabstlichen Archive berftammen sollen. Sie find boch nichts anderes als Erzählungen eines Conclavisten, wie wir bergleichen baufig begegnen, wie fie Rante im 3. Banbe feiner Babfte fo trefflic darafterifirt bat, gang gleicartig bem aus berfelben Quelle, ben libros do Berzona, entnommenen Berichte über bas Conclave Julius III, ben ich benust habe (Rarl V S. 219). Die Erörterung über Ferbinanbs politische Blane (introd. p. 23 ff.) bringt manches Gute bei; jedoch ist dabei das bekannte Testament von Burgos ganz unberücksichtigt geblieben: daffelbe zeugt nun zwar nicht von ber Absicht Ferdinands, Spanien zwiiden feinen Enteln zu theilen, aber es rebet boch beutlich von einer Ueberlaffung Spaniens an ben jungeren ber Entel, ben Infanten Ferbinand; wekbalb ist das bier ganz überseben worden? Mit einigem Erstaunen lakt fich ferner fragen, wer jene vorurtheilsfreien Sistoriter seien, welche Rarl von ber Schuld an ben Morbthaten feiner Diener freisprechen, und beren Berbitt Bergenroth auf Grund ber Alten ablebnt (\*these historians, however high their credit may be, know nothing of the real character of Charles« introd. p. 102): so viel ich sehe, sind gerade bie Bebeutenbften unter ben neueren Geschichtschreibern, g. B. Robertson ober Rante bier berfelben Anficht, wie Bergenroth: jener scharfe Tabel ift somit ein Schlag ins Baffer, ober wozu follen folche unmotivirten und allgemein gehaltenen Ausfälle bienen? Doch genug bes Tabels im Gin-Re mehr ich von ber Berbienstlichkeit bes gangen Unternehmens, von dem Gifer Bergenroths für feine Arbeit, von dem Reichtbume ber ibm verbantten Resultate überzeugt und erfüllt bin, besto weniger habe ich mich gescheut, auch bas zu rugen, was meiner Meinung nach eine Ruge verbient. Ich will munichen, bald bier ben folgenden Band, und bas gang ohne Ausstellungen, anzeigen zu bürfen. W. Maurenbrocher.

Froude, J. A., History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth. Vol. IX. X. (Reign of Elizabeth. Vol. III. IV.) XIII 596 u. XIV 563 pp. 8°. London 1866, Longmans Green and Co.

Das Werk Froudes, dessen frühere Theile schon wiederholt in dieser Zeitschrift besprochen sind (vgl. Bb. I 561. III 98 ff. VI 445 ff. XII 454) nimmt in der zeitgenössischen Literatur Englands eine hervorragende Stelle ein. Mit den bedeutenderen englischen Historikern unserer Tage theilt Froude die Borliebe für breit ausgeführte Details, für lebendig ausge-

malte biftorifche Genrebilber, fur bie Saufung novelliftifder Anetvoten: wozu Macaulap und Carlple ben Anftok gegeben, bas abmen bie Jungeren mit mehr ober weniger Geschid nach; man wird Froube bas Lob nicht bestreiten burfen, bag er zu den geschicktesten und erfolgreichften jener Rachahmer gegablt werben muß. Und er verwendet gu seiner Detailmalerei besonders glubende und reiche Sarben, er traat überall voll und ftart auf, ja er ftreift oft febr bebenklich nabe an die Carricatur binan: in Superlativen bes Ausbruck und ber Auffaffung bewegt fich feine Erzählung. Bie er die Reize, durch die Macaulay und Carlyle, jeber in seiner Beise, uns feffeln und entzuden, oft ungebubrlich fteigert und übertreibt, fo fürchten wir auch trot bes augenblidlich noch großen Beifalls, ben der Englander bem Siftoriter ber Tudorbynaftie zollt, eine gemiffe Ueberfattigung an biefer zu ftart gewürzten Speise wird einzutreten nicht verfehlen, und bas beute noch fo gefchatte Buch wird tros seiner großen Borguge nicht ein dauernder Liebling feiner Ration bleiben.

Bon Seiten einer fritischen Forschung batte man früher Manches gegen Froudes Berfahren einzuwenden gehabt. Wer nun die früheren Bande mit biefen neueften vergleicht, wird allerdings fofort jugeben, bas bie Arbeit jest weit sorgfältiger und weit besonnener gemacht ift, als es 3. B. ber Beriode Beinrichs VIII gegenüber ber Fall mar: ber tubnen völlig unbewiesenen Behauptungen find jest weit weniger als fruber. Doch ift Froude noch immer nicht ju einer ficheren, eigentlich fritischen Methobe gelangt. hier und ba wird wohl einmal bie Frage berührt, welchen Glauben seine ungebruckten Atten verbienen; sehr oft ift bas aber boch nicht ber Kall, und im Ganzen ift Froude immer noch von einem viel zu hingebenden Respett vor den von ihm in Archiven gelesenen Bapieren Besonders was er im fernen Spanien aus dem Archive von erfüllt. Simancas herbeigeschafft, gilt ihm als untrüglich; was ber Spanier be Silva erzählt, wird als volle bistorische Wahrheit angenommen. hier erfährt ber Lefer mitunter, weshalb Silva Glauben verdient (3. B. IX 210), aber biefe Rritit bleibt auch wohl auf halbem Bege fteben; 3. B. IX 159 wird als Silvas Quelle Lady Lennor genannt, aber nicht begründet, daß sie selbst als gut unterrichtet angesehen werden darf. Bertrauen Froudes auf die Offenheit und Bahrhaftigfeit bochgestellter Bersonen, deren Erklarungen er nicht bezweifelt, ift oft geradezu naiv: fo Murray gegenüber IX 37. 119. 135, fo aber auch bei Meußerungen ber

Aifabeth felbst, 3. B. IX 239. 541. Bon einer umsichtigen und allseitisgen Kritik, welche genau und gewissenhast die Bedeutung und Tragweite eines jeden Zeugnisses abwägt, ist Froude weit entsernt, nur vereinzelt kommen Ansätze dazu vor; ja das stossliche Interesse ist das, was eigentlich überall ihn sührt und leitet. Und dabei weiß er doch viel aus dem ihm gebotenen Material zu machen: wer z. B. die Depesche Throgmortons vom 20. August 1567 tennt, wird über die sentimentale Scene staunen, welche Froude IX 156—162 zum Besten gibt. Der historiter hat dort dem Schreiber einer sonsation novol (man verzeihe diesen dem heutigen Sprachgebrauch entlehnten, nicht ganz schriftgemäßen Ausdruck) die Feder übergeben. Daß auch Manches als ungedruckt citirt wird, was längst schon gedruckt vorliegt, darüber wollen wir dei dieser Fluth von Atten nicht allzusehr klagen.

Die beiben Banbe umfaffen bie englischeschottische Geschichte ber Jahre 1567-1573. In ber engften Berflechtung aller ichottischen Borgange mit bem, mas Englands Ronigin und Politit berührt, gerabe barin liegt ein Sauptvorzug biefer Darftellung. Und beffer ale irgendwo anbers tritt ber Busammenhang biefer Dinge ans Licht: alle Phasen ber englischen haltung, alle Schwankungen und Unficherheiten werben in Diefer minutiofen Erzählung ertlart, und aufs Lebendigfte wird unfer Berftand: niß ber machsenden Situation angeregt und geforbert. Die bierbin geborenben Bartien ftebe ich nicht an fur bie reichhaltigften und belehrenbften bes gangen Bertes ju ertlaren. Es fei erlaubt, auf Gines unter Bielem bier binguweisen: die Beschichte ber vielberufenen Caffettenbriefe ift boch wohl burch Froude jum Abichluß gebracht. Die Briefe ber Maria Stuart an Bothwell, die ihre Mitschuld an Darnleys Morde beweisen, fielen ben schottischen Lords im Juni 1567 in die Hand (IX 117); auf Grund berfelben operirte man ohne Beiteres. Bas unter ben auf: gefundenen Bapieren jener Caffette ben Lords felbft gefährlich merben tonnte, wurde im November 1567 verbrannt, bie anderen Stude, Die Maria allein compromittirten, murben aufbewahrt p. 199. 203; balb schidte man eine Uebersetzung nach England p. 262; in Port bei ben Berbandlungen über Maria Stuart producirte man fie gwar nicht öffent: lich - es ift Froudes Berbienft, Die geheimen Berhandlungen aufgebect ju baben, welche bie Burudhaltung Diefer furchtbarften Baffe gegen Maria ertlaren p. 282. 285. 288 ff. - boch faben Einzelne fie privatim, z. B. auch Rorfolt murbe von ber Cotheit berfelben überzeugt, in Bestminfter endlich leate fie Murray wirflich vor. p. 340, fie murben mit anberen unzweis felhaft authentischen Schreiben collationirt und die Ibentitat ber Sand: fdrift conftatirt, p. 347. Dan fieht, wie Diefe außere Gefchichte ber viel bestrittenen Briefe für ihre Cotheit zeugt; mas ich barüber früher geurtheilt (England im Reformationsalter S. 132, vgl. auch S. 3. XIV 523), finde ich burch biefe Mittheilungen Froudes bestätigt und bem Schlufurtbeile Froudes gegen die Bertbeibiger ber Maria Stuart, Die fie für unschuldig halten, weil fie icon und jugleich Königin mar - The hardihood of Mary Stuarts advocates has grown with time. Catholics made her innocence an article of faith; under the Stuarts it became an article of loyalty; through religious and political tradition it has been passed on to the spurious chivalry of modern times which assumes that she could not have been wicked because she was beautiful and a Queen - feiner Bolemit gegen biefe falfche Sentimentalität tann ich nur unbedingt beipflichten. Es fallt babei auch wohl noch in die Bagichaale gegen Maria Stuart, daß felbft ibr officieller Bertbeibiger Leslin im Brivatgefprach ibre Ginwilligung ju Darnleps Ermorbung sugegeben hat (she consented to the murder of her late husband the lord Darnley p. 400). Bie gesagt, Diese Frage barf jest mobl als erlebigt gelten.

Neben ben ichottischen Angelegenheiten nimmt die haltung Englands ju ben spanisch = nieberlandischen Unruben eine bedeutende Stelle ein: bier find aus ben neuen ardivalischen Forschungen Froudes die biplomatifden Beziehungen ber beiben im Grunde feindlichen und boch außerlich mit einander verhandelnden Staaten febr gut bargelegt worden. ftetige Intereffe, ja bie verschiebenartige Sulfeleiftung Englands fur bie Rieberlande bat neue Nachmeise erhalten: IX 331. 355. 369. 431. X 146. 236. 240. 352. 373. 375. 378. 383 (mo nur Froude in wunderlicher Weise Elisabethe Berfahren völlig migverftebt), 415, 439 u. a. und auch Die Plane einer großartigen Offensive gegen Spanien fur Die Dranien, Coligny und Balfingham 1571 in Paris wirtten, find burch neue Beitrage illustrirt worben, wenn auch gerabe bier bie Richtbeachtung bes in beutschen Werten vorhandenen Materials empfindliche Folgen nach fich überhaupt, die Erörterung ber continentalen Berhaltniffe laßt ziebt: überall noch viel zu munichen übrig und gerabe bier wird eine biftorische

Arbeit, die den verschiedenen Staaten Europas je nach ihrer Bichtigkeit für das Ganze, etwas mehr eigene Forschung zu schenken sich vorsett, auch trotz allem Detail Froudes Buch noch mannigsach zurechtzuschieden und zu erklären berufen sein.

Bulest merke ich noch bas an, bas die Auffassung der Beziehungen zwischen. Elisabeth und Cecil, wie ich sie a. a. D. (S. 107 ff.), vorzetragen habe noch eine ganze Fülle neuer Beweisstücke aus diesen Banden den entlehnen kann, ahnlich wie es mir auch den beiden ersten Banden gegenüber früher schon vergönnt war. Auch Froude erscheint Cecils staatse mannische Genialität, seine Einsicht und Geschildlichkeit, in stets glanzenderer Beleuchtung; mit dem Fortschritte seiner Erzählung dringt Froude immer tieser in das Berständnis dieser Englands Größe erschassenen Bersönlichkeit ein.

Codex iuris municipalis Siciliae. Die mittelalterlichen Stadtrechte Siciliens mit historischen Einleitungen herausgegeben von Otto Hartwig. Heft 1. Das Stadtrecht von Messina. 8. 75 S. Rassel und Göttingen 1867.

Babrend fich in bem oberen und mittleren Italien bas ftabtifche Gemeindeleben zu ben freiesten und reichften Berfaffungeformen entwickeln tonnte, mar ein Gleiches ben Stabten in Unteritalien und Sicilien nicht vergonnt. Denn bei ber monarchischen Berfaffung bes von ben Rormannen gegrundeten Staates tonnte fic die Autonomie berfelben nur auf ble Fortbildung ibrer privatrechtlichen Gewohnheiten beziehen, indem öffentlides Recht und Berfaffung in ihnen durch die tonialice Gewalt fast ausschließ. lich ihre nabere Gestaltung und weitere Entwicklung erhielten. Daber gebort benn auch ber Inbalt ibrer Stadtrechte, beren Aufzeichnung bereits mit bem zwölften Jahrhundert beginnt (bas älteste Stadtrecht von Balermo gebort ber normannischen Beit an), seinem überwiegenben Bestandtheil nach bem Brivatrecht an. Indes wenn auch hiernach bas Intereffe, welches biefe mittelalterlichen Rechtsquellen in Unfpruch nehmen, im Bergleich zu ben Stadtrechten bes oberen und mittleren Italiens, ein enger begrenztes ift, fo darf uns dies doch nicht verleiten, den Werth berfelben gering anzuschlagen: vielmehr haben fie fur bas Studium bes beutschen Rechts eine eigenthumliche und jugleich wichtige Bebeutung. Die fich namlich in ben ficilischen Städten seit der normannischen Eroberung germanisches Rechtsleben, in ber entwicklteren Geftalt, welche es burch bie nordfrangofischen Contumes gewonnen, mit byzantinischem begegnete, so tritt auch in ihren

Stadtrechten eine gegenseitige Ginwirtung beiber Rechte auf einander berpor, in abnlicher Beife, mie in ben Rechtsbuchern, welche ben im Orient burd die Rreuszuge entstandenen frantischen Staaten angeboren, fo bag fie biefen Rechtsquellen vermandter find, als ben Stadtrechten bes oberen und mittleren Italiens. Go tennen biefe Statuten ein Raberrecht, bas bei Beräußerung von Immobilien ben benachbarten Grundbefigern sowohl wie ben Bermanbten bes Beraußerers guftebt und offenbar im byzantini: ichen Recht, namentlich ber bekannten Novelle bes Raifers Romanus Letapenus vom Jahr 922, Die Quelle feines Ursprungs bat, mabrend fich bei einzelnen barauf bezüglichen Bestimmungen eine Ginwirtung germanischer Rechtsfitte nicht vertennen lagt. Go ift von ben beiben in biefen Stadtrechten anerkannten Retractsgrunden, Bermandtichaft (consanguinitas) und angranzende Lage der Grundstude (contiguitas loci), der lettere zwar entschieden byzantinischen Ursprungs, ba er bem normannischfrangofischen Rechte unbekannt ift; mas bagegen ben erften betrifft, fo tonnte man freilich geneigt fein, ibn gleichfalls aus biefer Quelle abzu: leiten, ba die Novelle bes Romanus por allen übrigen die Bermandten gur Geltendmachung biefer Berechtigung beruft; fie thut es aber nur bei benen, bie einen Grundbesit gemeinfam ererbt baben, sobald ber eine feinen Antheil veräußern will, mabrend bie ficilischen Statuten bie Berwandtichaft an fich betrachtet als Retractegrund aufführen und gwar bie meiften bis jum britten und vierten Grad canonischer Computation, mas wir nur einer Ginwirfung bes germanischen Rechts juschreiben tonnen. Cbenso begegnen wir in dem Rechtsbuch für Copern, dem Abrege du livre des assises de la cour des bourgeois ch. 33, biesen beiden Retractsarunden, Bermanbicaft und Nachbarichaft, wo gleichfalls ber lettere byzantinischen Ursprungs ist: die assises de Jerusalem cour des bourgeois ed. 30 fennen nur ben retrait lignager bes frangofischen Dagegen beruben wiederum auf germanischer Grundlage Die gablreichen und febr ing Gingelne gebenben Bestimmungen über ebeliches Guterrecht, wo wir einer eigenthumlichen Form ber allgemeinen Gutergemeinschaft begegnen.

Rur wenige biefer Stadtrechte, nämlich die von Palermo, Meffina, Catanea und Caltagirona, waren bis jest in besondern, bereits mit dem fünfzehnten Jahrhundert beginnenden Ausgaben erschienen, die jedoch gegenwärtig so selten geworden, daß die einzelnen Exemplare fast den

Werth von handschriften baben; die anderen bagegen, mit Ausnahme ber gelegentlich abgebruckten Statuten von Girgenti, Roto und Biggini find nur banbidriftlich vorbanden. Erft in ber neuesten Beit bat ber Balermitaner Abvocat Bito be la Mantia Berfasser einer bis auf die normannische Groberung berabgebenden ficilischen Rechtsgeschichte (Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia sotto le dominazioni dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmanni, Palermo 1859) unter bem Titel: consuetudini delle città di Sicilia, eine Gesammtausgabe biefer Statuten ju Balermo 1862 veröffentlicht. Da ibn jeboch bei biefer Arbeit ein rein praktifcher Zwed leitete, fo bat er nur bie Artikel aufaenommen, die civilrechtliche Rormen enthalten, und auch dies nur vollständig bei ben Stadtrechten von Balermo, Deffing und Catanea. wahrend er fich bei den übrigen auf die Bestimmungen über ebeliches Guterrecht, Erbrecht und verwandte Materien beschränft bat, Die fur bie Gegenwart noch prattifche Bebeutung baben. Ebenfo wenig tann feine Ausgabe rudfictlich bes von ihm gelieferten Text. befriedigen; bei ben bereits edirten Stadtrechten gibt er ibn nach ben gangbarften Ausgaben, obne auf die alteften Drude ober handidriftliche Sulfsmittel gurudzugeben: die bisber unedirten bat er einer in der Balermitaner Communalbibliothet befindlichen Sanbidrift entnommen, Die eine Sammlung ficilischer Stadtrechte und ibrer Commentare entbalt, welche ber befannte Canonico Rosario di Gregorio, dem wir eine treffliche Berfaffungegeschichte ber Infel verbanten, veranstaltet bat. Dagegen tonnen wir nunmehr eine pollftandige, mit Benutung aller für die Kritit bes Tertes porbandenen Sulfemittel angefertigte Ausgabe biefer Rechtsquellen, Die jugleich mit ausführlichen, bie Geschichte und ben Inhalt berfelben erlauternben Ginleitungen verfeben ift, von einem beutschen Gelehrten, herrn Dr. Otto Sartwig, erwarten, ber nicht nur einen mehrjabrigen Aufenthalt auf ber Insel zur Sammlung ber bagu erforberlichen Materialien benutt bat. fondern auch burch feine umfaffenden hiftorischen und bibliographischen Renntniffe, fomie burch fein fritisches Talent zu biefer Arbeit besonders befähigt ift. In welchem Umfange er feine Aufgabe erfaßt hat und wie er fie ju lofen weiß, befundet bas bereits erschienene erfte Beft, welches Die Statuten von Meffina enthält. In ber geschichtlichen Ginleitung, Die er bem Text voraussenbet, beginnt er mit einem Bericht beffen, mas in neuester Beit von italienischen Gelehrten fur bie Berausgabe ibret Bifterifde Beitfdrift. XX. Band. 15

Stadtrechte geleistet worden: bierauf führt er bie von Sicilien einzeln auf mit naberen Rachmeifungen über beren Sandidriften, Ausgaben und Commentare und gebt bann in §. 3 und 4 ju bem Berhaltniß über, bas fie sowohl zu einander wie zu ben ficilischen Reichsaesenen baben. rer Begiebung unterscheibet er brei Gruppen berfelben, beren Mittelpuntt Die brei wichtigften Stabte ber Insel bilben, namlich Balermo, Deffina und Catanea, von benen wiederum bie zweite vermoge ibre commerciellen Bebeutung ein entschiedenes Uebergewicht über die beiden anderen bebauptet, indem ibr Recht von ben Stabten ber Rord:, Guboft- und Beft: tufte ber Insel, bie mit ihr in naberem Sanbelsvertebr ftanben, recipirt In ameiter Begiebung bagegen führt er aus, bag, wenn auch bas Autonomierecht ber ficilischen Stabte felbft noch von ben fpateren Gloffatoren ber Fribericianischen Constitutionen anerkannt mar, boch nach einem bereits von ben normannischen Ronigen ausgesprochenen Grundsat ibnen das Recht Statuten zu entwerfen zustand, besondere Gewohnheiten aber nur soweit Geltung batten, als fie mit ben von ber Staatsgewalt erlaffenen allgemeinen Berordnungen nicht collibirten ober durch Brivilegien besonbers bestätigt maren. Er tommt bann in &. 5 auf Die Frage, was in der normannischischwähischen Epoche als ius commune gegolten babe, wobei er einen Blid auf den Rechtszuftand der Insel im Allgemeinen wirft, indem er nachzuweisen sucht, daß bas romische Recht, welches bort nie ganglich ausgestorben fei, sondern burch die arabische Invafion nur in feiner Geltung befchrantt mar, burch bie Normannen wiederum eine allgemeinere Anerkennung erhalten und allmählich, besonders seit Raiser Friedrich II die Bedeutung eines gemeinen subsidiären Rechts gewonnen habe, das überall zur Anwendung tommt, wo ihm nicht particulare Rechtsnormen ober tonigliche Gefetgebung entgegen fteben. Rachbem er auf diese Beise die wichtigften Fragen, welche fich auf die ficilis iden Stadtrechte überhaupt beziehen, einer naberen Erörterung unterworfen, um baburch in feine Gefammtausgabe berfelben einzuleiten, banbelt er in ben beiben letten §g. speciell von bem Deffineser, indem er querft in §. 6 bie Entwidlung ber Berfaffung ber Stadt mabrend bes Mittelalters verfolgt, wobei er ben Urfprung ber bie altefte Gefchichte berfelben verdunkelnden Salfdungen, die fogar noch neuere Forfcher getaufcht haben, auf bas Ueberzeugenbste bartbut und hierauf in §. 7 jur Entftehung bes Stadtrechts felbst übergebt, beffen alteste bie §. 1-47

umfaffende Redaction er in die Regierungszeit Raifer Friedrich II und zwar zwischen 1231 und 1240 fest, woran fich spatere mit bem Rabr 1297 beginnende Statuten anschließen. Bierauf folgt ber Tert bes Stadtrechts. Leiber fehlt es an Sanbidriften beffelben, ba bas Archiv von Meffina im Jahr 1678 burch bie Spanier aller feiner Urfunden beraubt wurde und es bis jest nicht möglich gewesen, fie wieber aufzufinden; eine Nachfrage bes Dr. Hartwig, ob fie etwa im Escurial ober im Archiv von Simancas vorhanden seien, ist resultatios geblieben; bagegen batte er bas Glud, ein Gremplar ber febr felten geworbenen alteften Ausgabe, welche ber Jurift Johannes Betrus Apulus ju Deffina im Rabr 1498 beforgt batte, ju erwerben : in Ermanglung anderer Sulfe. mittel bat er fie baber seinem Text sum Grunde gelegt und einer zweiten von Alfonso Carridi im Rabr 1552 veröffentlichten und in ben Rabren 1557 und 1796 wiederholten Ausgabe ben die §g. 57-68 umfaffenben Anbang entlebnt, ber außer zwei alteren Artiteln, bie Apulus als nicht mehr geltend fortgelaffen, neuere in ben Jahren 1517 und 1519 getroffene Bestimmungen enthält.

In der That hat sich der Berfasser durch die Berössentlichung dies ser interessanten Rechtsquelle und seine, reichen Stoss an Belehrung darbietende Einleitung um das Studium der vergleichenden Jurisprudenz ein höchst anersennenswerthes Berdienst erworben. Wir können daher nur am Schluß dieser Anzeige den Bunsch aussprechen, daß er seinem ursprünglichen Plane gemäß den Statuten Wessinas recht dalb die der übrigen sicilischen Städte, namentlich die so wichtigen von Palermo und zwar mit ebenso lehrreicher Einleitung begleitet möge nachsolgen lassen. Röstell.

Amari, Michele, Storia dei Musulmani di Sicilia. Volume terzo. Parte prima. 8. II und 344 p. Firenze 1868.

Die Geschichte ber Araber in Sicilien, von der Michele Amari 1854 und 1858 die ersten beiden Bande hat erscheinen lassen, ist von allen Seiten als ein epochemachendes Wert begrüßt worden. Da nun der versprochene dritte Band desselben die Zeit der Gründung der Rormannenherrschaft in Unteritalien und Sicilien und das allmähliche Aussterben der muselmännischen Bevölkerung daselbst darstellen mußte, die Bildung des normannischen Staatswesens in Unteritalien aber für die Entwicklung der deutschen Gerrschaft in Italien und die gange Gestaltung

als exilirte und ausgewanderte Spanier hatten lange darauf gerechnet sich in Spanien zu bereichern. Johanna lebte in offener Feindschaft mit ihnen. War es zu erwarten, daß, wenn sie Königin wurde, sie es ihnen gestatten würde, ihr Land und ihr Bolf auszuplündern ?

Ihr Sohn Rarl mar Erbe' in Defterreich, in ben nieberlanbiiden und burgundischen Berrichaften, in Caftilien und Aragon nebft beren Dependenzen. In feiner Umgebung wenigstens murbe niemals baran gezweifelt, daß er bereinft ben Raiferthron besteigen werbe. So viel Macht und Große batte Gott aus feinem anderen Grunde für ihn bestimmt, als damit er eine driftliche Universal=Monarchie die monarquia, von der so oft die Rede ist - gründen und mittelst derselben die allein mabre Rirche des Beilands gegen die Anariffe ber Ungläubigen und Reter bertheidigen follte. frühesten Jugend an hatte er nie etwas Anderes über seine Lebens= aufgabe gehört. Im Jahre 1506 tam er in ben Befit bes nieberlandifc-burgunbifden Reiches. In ben öfterreichifden Staaten und auf bem Raiferthron follte er unmittelbar feinem Grofbater Darimilian folgen. Aber in Spanien? Nach dem Tobe feiner mutterlichen Großeltern ging biefes Reich erft auf feine Mutter Johanna über. Sie war jung und konnte, wie es in der That der Fall war, beinahe eben fo lange als er felbft leben. Ohne ben Befit von Spanien an eine Universal-Monarchie auch nur ju benten mare Thorbeit gemefen.

Johanna hatte hiernach das Unglück, daß ihr Recht auf die spanische Krone den Planen ihres Baters, der Habgier ihres Gemahls und den vermeintlichen Pflichten ihres Sohnes gegen Gott und die Welt entgegenstand. In der unbestreitbaren Klarheit ihrer Ansprüche bestand ihre größeste Gefahr.

Wäre sie indessen gestorben, so wäre ihr Sohn und nicht ihr Bater ihr Nachfolger geworden, während ihr Gemahl in einem solchen Falle jeden Vorwand verloren haben würde, sich in die Regierungsangelegenheiten von Castilien zu mischen. Ferdinand und Philipp konnten daher ihre Zwede nur dann erreichen, wenn Iohanna am Leben blieb und dennoch unfähig wurde, ihre königlichen Rechte selbst auszuüben. Das zu bewerkstelligen war freilich nicht leicht.

In dieser schwierigen Lage nahm Gott, wie es damals hieß. fich feines treuesten Dieners an. Bhilipp farb, und Johanna wurde fo fehr bom Schmerze über seinen Tod überwältigt, daß fie ihren Berftand verlor. Da fie auf diese Beise regierungsunfähig wurde, wurde ihr Bater "fouverainer und lebenglanglicher Bermefer" von Castilien, und gewann badurch Zeit, sein Ginigungswert durchzuführen und zu befestigen. Als er im Monat Januar 1516 farb. gingen alle Reiche von Johanna, Caftilien, Aragon, Sicilien, Reabel, nebft ben Besitzungen in ber alten und neuen Belt, unmittelbar auf Rarl über, ber baburd in ben Stand gefest murbe, gleich am Anfange feiner Regierung an die Berwirklichung der Universal-Monarcie ju benten. Der Wahnfinn bon Johanna war alfo ber Brundstein, auf dem die ganze Politik von Ferdinand und Rarl rubte. 3hr Staatsgebaube wurde augenblidlich jufammengefallen fein, wenn Johanna entweder ihren Berftand nie berloren ober ibn wieder erlangt batte.

Bhilipp war ein ichlechter Chegemahl gewesen, von bem Johanna nichts als Dighandlungen und Bernachläffigung erfahren batte. Es gibt aber Frauen, die auch unwürdige Manner lieben, und Johanna mag zu ihnen gebort haben. Wenden wir uns indeffen an die Zeitgenoffen, fo finden wir, daß ihre Nachrichten über den angeblichen Bahnfinn ber Ronigin im bochften Grad unbefriedigend find. Maguereau, der ein Amt entweder im Saushalt bon Bbilipb ober von Monsieur de Chièvres bekleibete, mar ein Augenzeuge bes Todes des Rönigs. Er beschreibt ihn in seinem Traité et Receuil de la maison de Bourgoigne mit großer Umftandlichkeit, weiß aber nichts babon, daß die Rönigin mahnfinnig geworben. Johannes von Los, Abt von St. Lorens bei Lüttich, hatte etwas von Bahnfinn gehört, glaubte aber, daß Philipp und nicht Johanna davon betroffen worden sei. Rex autem Philippus per suam uxorem, ut putatur, dementatus, infeliciter . . . vitam amisit et regnum. Beter Martyr, ber mit fo großer Borliebe Hofgeschichten mittheilt, ermabnt in seinen Briefen, die in die Zeit des Todes von Philipp fallen, nicht mit einem Worte ben Wahnfinn von Johanna. Ganboval forieb ungefähr hundert Jahre fpater. Er hatte aber Urtunben au seiner Berfügung, von benen ein Theil nicht mehr aufaufinden ift, und sein Leben von Karl V ist das erste Werf über den Raiser, das troß seiner großen Mängel eine Geschichte genannt werden kann. Er spricht von dem Wahnstan der Königin, berührt aber dieses Hauptereigniß im Leben seines Helden nur mit 37 Worten in einem Werke, das in der Ausgabe von Antwerpen nicht weniger als 1346 Folio-Seiten einnimmt, und selbst diese kurze Rotiz hielt er für ansgemessen durch den Zusat puer dicen, wie man sagt, abzuschwächen. Es ist klar, daß er seine Zweisel hatte, und nicht davon sprechen wollte. Aus allem Diesem geht hervor, daß, obgleich das Gerücht von dem Wahnstan von Johanna schon damals mit großer Geslissentlichkeit verbreitet wurde, es bei den besser unterrichteten Zeitgenossen seinen Slauben fand.

Die Arcive in Spanien, und namentlich das Haupt-Archiv zu Simancas, enthalten viele Original=Documente bezüglich auf die Ronigin Johanna, die noch nicht für hiftorifche Zwede benutt find. Bis vor Rurgem mar bas fcmierig. Obgleich nämlich bas Ardiv au Simancas feit mehr als awangig Jahren Gefchichtsforichern im Allgemeinen augunglich gemacht war, so bestanden doch bis in die jungfte Reit binein reservirte Babiere, die ju feben Riemand geftattet murbe, und ber Archivar hatte die discretionare Gewalt, jedes Aftenftud jurudjuhalten, deffen Befanntwerden er für bebentlich hielt. Unter solchen Umftanden war es oft unmöglich, gerade wichtigften Fragen pollftanbig au erschöpfen. Nachdem wir mehr als fechs Sahre hindurch ununterbrochen mit der spanischen Regierung verhandelt und fortwährend auf die Beseitigung der beftebenden Beschränkungen gedrungen haben, ift es uns im lettverfloffenen Jahre gelungen, ben freien und uneingefchräntten Bebrauch ber spanischen Staats-Archive für historische Amede auszuwirken1).

Das erste Resultat unserer nicht länger eingeengten Forschungen ist, daß wir neben anderen interessanten Staatspapieren eine Correspondenz zwischen dem Marquis von Denia, dem Gouverneur ober Kerkermeister der Königin Johanna, und Kaiser Karl V auf-

<sup>1)</sup> Freiherr von Werthern hat uns, so lange er preußischer Gesandter in Madrid war, die wesentlichsten Dienste in dieser Beziehung geleistet.

gefunden haben, die unsern früheren Zweisel an ihrem Wahnsinn nicht allein bestärkt, sondern es ziemlich klar herausstellt, daß sie nicht oder wenigstens damals nicht wahnstnnig gewesen ist. Fast fünfzig Jahre hindurch ist sie erst von ihrem Semahl, dann von ihrem Bater und endlich von ihrem Sohne in Gesangenschaft gehalten, um sie ihrer Krone zu berauben. Die wichtigsten dieser Attenstücke publiciren wir im Auftrage der englischen Regierung. Sie bilden einen Theil der Reihe von Bänden, die unter der Oberaussschaft des Master of the Rolls in London herausgegeben werden.

In einem wesentlichen Punkte unterscheidet sich aber diese Publication von den sogenannten Calendars. Anstatt nämlich kurze Angaben des wesentlichen Inhakts zu geben, veröffentlichen wir die Documente selbst mit hinzugefügter englischer Uebersetung.

Fragen, die auf Wahnsinn Bezug haben, sind fast immer verwickelter Natur. So die vorliegende. Wenn wir sie mit Sicherheit beantworten wollen, müssen wir die Hauptereignisse im Leben von Iohanna, die von Jugend auf ihre geistige Entwicklung beeinflußt haben, ins Auge fassen.

Johanna war die Tochter von Ferdinand und Nabel, den Katholischen. Geboren in Toledo am Sonnabend den 6. Robems ber 1479 lebte sie bis zu ihrem slebenzehnten Jahre, das heißt bis zu ihrer Berheirathung mit dem Erzherzog Philipp, in dem Hause ihrer Mutter, die zugleich ihre Erziehung beaufsichtigte.

Es war damals noch nicht Sitte in Spanien, daß die königliche Familie und der ganze Hof den Autos de Fé perfönlich beiwohnte. Johanna war also nicht gezwungen diese abscheulichen Scenen
mit eigenen Augen zu sehen. Der Hof ihrer Mutter war indessen
der Rittelpunkt, an dem alle neuesten Nachrichten von Berbrennen,
Auspeitschen und Einkerkerung zusammenstossen und mit niedriger
Frömmelei als herzerhebende Beispiele "der Liebe zu Christus und
seiner heiligen Mutter" besprochen wurden. Unter solchen Umständen war es nicht anders möglich, als daß Johanna entweder ihr
natürliches Gefühl unterdrücken oder sich gegen ihre Eltern und
Erzieher auslehnen mußte. Ihre bessere Ratur empörte sich. Am
spanischen Hose, wo damals zehe freie Lebensregung ein Berbrechen
war, konnte solcher Widerstand natürlich nicht gelitten werden.

Königin Isabel bestrafte ihre Tochter mit Harte, und wenn wir dem Marquis von Denia unbedingt glauben können, der einige Jahre später an den Kaiser schrieb, daß ste Tortur angewendet hat, that sie es mit brutaler Grausamkeit.

Raum war Johanna in ben Rieberlanden angekommen, als beunruhigende Gerüchte über fie nach Spanien gelangten. Am. Sommer 1498 schickte baber ibre Mutter Fran Tomas be Matienzo Sub-Prior von Santa Cruz, nach Bruffel, damit er fich von bem Leben und Thun ihrer Tochter überzeugen und fie, wenn nothig, auf ben rechten Beg gurudführen follte. Der Sub-Brior fand 30banna in befter Befundheit. Er hatte auch bie Genugthuung, fich babon ju überzeugen, bag bie Gerüchte übertrieben waren, und bag fie nicht eine vollständige Ungläubige geworben mar, ber Gottesbienft an ihrem Bofe fortgesett und sogar mit großer Strenge beobachtet wurde. Er wurde aber talt empfangen. Richt eine einzige Frage richtete Johanna an ihn über ihre Mutter oder über irgend eine andere Berson in Spanien. Die Antworten auf die Fragen bon Sabel mußte ber Sub-Prior ihr abdringen, und feine Rlagen über den Mangel an wahrer Frommigfeit find bart. Johanna verweigerte fich fogar zu beichten.

Zu gleicher Zeit hatte Fran Andreas einen langen Brief an Iohanna geschrieben. Er war ihr Erzieher gewesen und nahm in seiner beschränkten Weise aufrichtigen Antheil an ihrem Geschick. Für ihre Seele war er tief besorgt. Die Pariser Theologen oder "Säufer", wie er sie nannte, hatten auf seine frühere Schülerin einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt. Er beschwor sie, dieselben fortzuschien und einen guten spanischen Mönch zum Beichtvater zu wählen.

Alle Bemühungen von dem Sub-Prior und von Fran Andreas blieben ohne Erfolg.

<sup>1)</sup> Marquis von Denia schreibt an Raiser Rarl V 25. Januar 1522: "In der That, wenn Eure Majestät die Tortur gegen sie (Johanna) anwenden wollte, so würde damit in mehrsacher Beziehung Gott ein Dienst und ihr eine Bohlthat und gutes Wert erwiesen werden. Personen in ihrer Disposition haben das nöthig, und die Königin Euere Grosmutter bestrafte und behandelte ihre Tochter, die Königin, unsere souveraine Dame, in derselben Weise."

Wenn wir die Briefe des Sub-Priors genau lesen, so sinden wir, daß die active Energie von Johanna durch ihre Erziehung gebrochen war, daß sie aber stets ein klares und ungetrübtes Bewußtsein behielt, daß ihr Unrecht geschah. Bon Zeit zu Zeit lehnte sie sich dagegen auf. Sobald indessen der Augenblick für actives, Handeln gekommen war, sank sie in Unthätigkeit zurück und begnügte sich mit passivem Widerstand, der freilich unbesiegbar war.

Die Abweichungen von spanischer Rechtgläubigkeit, deren Johanna sich schuldig machte, mögen Manchen unserer Leser klein erscheinen; wir müssen indessen nicht vergessen, daß Isabel Hunderte ihrer Unterthanen für weit geringere Bergehen verbrannt hatte. Ihre "Liebe für Christus und seine heilige Mutter" auf Kosten ihrer Tochter zu beweisen, daran konnte sie natürlich nicht denken. Johanna, die an einen fremden Souverain verheirathet war, war spanischer Jurisdiction nicht länger unterworsen. Konnte Isabel aber zugeben, daß eine Prinzessin, die sie für eine Keperin hielt, ihr auf dem Thron von Castilien folgen und ihr verdienstlichstes Werk, die "heilige" Inquisition gefährden durfte? Das wäre ihrer Ansicht nach ein Berrath an Gott gewesen. Das Interesse, das Ferdinand und die Priesterpartei daran hatten, Mutter und Tochter nicht auszusohnen, sondern ihr Zerwürfniß zu vergrößern, ist von selbst klar.

Im Jahre 1501, ober spätestens 1502 scheint der. Plan von Isabel zur Reise gelangt zu sein. Sie legte den Cortes, die sich im letztgenannten Jahre in Toledo versammelten und dann ihre Sitzungen im I. 1503 in Madrid und Alcalá de Hénares fortsetzten, einen Gesetzentwurf vor, nach welchem Ferdinand nach ihrem Tode Gouverneur und Berweser von Castilien bleiben sollte, falls Johanna "abwesend oder nicht Willens oder unfähig sein sollte, ihre Regierungsrechte selbst auszuüben". Diese Bestimmung wurde nicht allein von der Landes-Repräsentation angenommen, sondern die Königin machte auch einen Zusatz zu ihrem Testamente, in dem sie dieselbe wiederholte mit hinweglassung der früheren Bedingungen.

In Rom wurden diese Anordnungen bestätigt. Den wahren Grund der indirecten Ausschließung Johannas von der Thronfolge anzugeben, ware gefährlich gewesen. Die Inquisition und die Priesterherrschaft waren damals noch allgemein verhaßt und Johannas

Opposition bagegen würde in den Augen der großen Mehrheit eher eine Empfehlung als ein Ausschließungsgrund gewesen sein. Ein Borwand mußte also erfunden werden. Daß er in der Behauptung bestand, daß Johanna wahnsinnig war, wird sich aus dem, was folgt, ergeben.

Als Rabel im Jahre 1504 ftarb, war Johanna in ben Riederlanden. Ferdinand indeffen ließ ein Gerufte auf dem Blate bor dem Balafte in Medina bel Campo errichten und verklindete von demfelben mit großer Feierlichkeit bem versammelten Bolle, bag er "bie Arone von Caftilien von feinem Saupte genommen und auf bas feiner Tochter gefett habe, bag er aber als lebenslänglicher Gouverneur und Reichsbermefer fortfahren werde ju regieren". Die Cortes versammelten fich balb darauf in Toro, wo der alte Ronig eine vortreffliche Thronrede hielt, und feine Regierungsrechte einstimmig anerkannt wurden. Philipp indeffen protestirte von den Riederlanden aus, und in seiner Instruction für Jehan Besbin erklärte er unumwunden, daß Ferdinand das lügenhafte Gerücht von dem Bahnfinn feiner Tochter und andere abnliche Abfurbitaten aus teinem anderen Grunde erfunden und verbreitet habe, als um einen Bor= wand zu haben, fich gesetwidrig ihrer Rrone zu bemächtigen. erseben hieraus nicht allein, daß bas Gerücht vom Bahnfinne von Johanna foon ju Lebzeiten ihres Gemahls, d. h. ju einer Zeit als fie unzweifelhaft ben vollen Gebrauch ihrer Bernunft hatte, in Umlauf gefett murbe, sondern auch aus welcher Quelle es tam, und welches Intereffe ihr Bater an ber Berbreitung beffetben batte.

Im Frühjahre 1506 kam Philipp, begleitet von Johanna, nach Spanien, um Ferdinand mit Gewalt aus dem Lande zu treiben. Die Großen waren zwischen beiden Nebenbuhlern getheilt. In demsfelben Maße indeffen, in dem Philipp weiter ins Innere vorrückte, verminderten sich die Anhänger von Ferdinand. Dieser, während so vieler Jahre daran gewöhnt in allen Sachen seinen Willen durchzussehen, gerieth in wilde Wuth, als er sah, daß in einer der wichtigsten Angelegenheiten seines Lebens Riederlage auf Niederlage folgte. Wit "capa y spada", dem spanischen Mantel, um sich zu decken, und dem Schwerdt, um es in die Brust seines verhaßten Rebenduhlers zu bohren, wollte er allein seinen Schwiegersohn aufsuchen. Sein

Rornanfall war indessen nicht von langer Dauer. Gine britte Bartei war im Bilden begriffen unter den Auspicien des Condestable von Caffilien, beren Ablicht es war beibe Bratenbenten zu beseitigen und Johanna als ihre rechtmäßige Rönigin auf ben Thron zu beben. Bon ben zwei Gegnern, die Ferdinand nun hatte, war seine Tochter jebenfalls die Gefährlichere. Sie war von Geburt eine fbanifche Infantin, und fie mar die einzige legitime Rachfolgerin ihrer Dut-Es mar baber zu erwarten, daß die gange caftilische National= Bartei und alle Legitimisten ihr treu bleiben würden, wenn fie wirklich die Regierungsgewalt in ihre Sande betam. Auf der andern Seite, Philipp war ein Frember und ein Ufurpator. Wie groß feine momentanen Erfolge auch fein mochten, fo konnte er nie barauf rechnen treue Diener in Spanien ju finden. Ferdinand befchloß, nich mit dem minder gefährlichen gegen die mehr gefährliche Mitbe-Die Racht vom 1. jum 2. Juni 1506 merberin au berbinden. brachte er in dem fleinen Meden Billafranca del Balcarcel ju, von wo aus er am nächsten Morgen den Erzbischof von Tolebo mit einer Friedensbotfcaft an Philipp ichidte.

Gine Zusammentunft ber beiben Könige in Billafafila wurde verabredet. Am 26. Juni des Morgens früh ließ Ferdinand den größesten Theil seines Gefolges zurück, und nur von seinem ersten Staats-Secretär Miguel Perez de Almazan und wenigen Anderen begleitet ritt er auf einem Esel, und, wie er sagte, statt der Wassen "mit Liebe im Herzen und Frieden in der Hand" an den Ort der Zusammenkunst.

Ferdinand war 54 Jahre alt. Hellbraunes Haar, das über der Stirne kurz geschnitten war, hing über Schultern und Rücken lang herab. Auf den Lippen hatte er ein beständiges freundliches Lächeln, und obgleich er auf einem Auge schielte und in Folge des Berkustes eines Borderzahnes beim Sprechen lispelte, so hatte doch sein frisches, eher volles als hageres Gesicht mit seinen wenigen leicht gezeichneten Falten einen Bertrauen einslößenden Ausdruck. Seine anscheinende Biederkeit und die Einsachheit seiner Aleidung und seines Gesolges gaben ihm, der gewöhnlich die Geschiede Europas in der Hand hielt, fast das Ansehen eines schlächen gutmitthigen Landerbelmannes, der sich nie mit größeren Dingen, als den Angelegene

beiten ber nachsten Martiftabt beschäftigt batte. Bhilipp im Gegentheile war jung, brillant und, obgleich etwas corvulent und ohne Feinheit des Ausbrudes, im Gangen, was man gewöhnlich einen iconen Mann nennt. Seine Umgebung bilbeten nieberländische und spanische Große an ber Spite gablreicher Schaaren von Bewaffneten. Der Contraft fonnte faum großer fein. Rach ben erften Bearlikungen lub Gerdinand feinen Schwiegerfohn ein ihm in bie Rirche zu folgen. Niemandem mar es geftattet, bie beiben Ronige ju begleiten; biejenigen indeffen, die an bem Gingange Bache bielten, tonnten gelegentlich Ferdinand und Philipp feben und ihre Stimme boren, ohne jedoch ihre Worte zu verfteben. Ronig Ferdinand fprach viel und in feiner ernfteften, eindringlichsten Beife, mabrend Philipp nur bann und wann turze Antworten gab und offenbar verlegen Riemand zweifelte baran, bag Ferdinand wieder einen feiner großen intellectuellen Triumphe feierte. Groß war daber bas Erftaunen, als es nach der Unterredung befannt wurde, bag Ferbinand nicht allein seinem Schwiegersohne feine Augeständniffe abgebrungen, sondern ihm aus freien Studen Alles, mas von ihm geforbert war, und mehr zugefagt hatte. An bemfelben Tage wurde ein Bertrag aufgesett, gezeichnet und beschworen, nach welchem bie Regierung von Castilien ohne alle namhaften Ginschränkungen Philipp verbleiben follte, und ein geheimer Zusat wurde angehängt, in welchem es hieß, daß Johanna "fich weigere" felbft zu regieren. Falls fie indeffen entweder aus eigener Entschließung ober burch Andere beredet es versuchen follte, die Regierung zu übernehmen, fo wurde das jum vollständigen Ruin des Landes führen. Ferdinand und Philipp verpflichteten sich baber wechselseitig mit allen vereinten Rraften und allen Mitteln, die ihnen zu Gebote ftanden, ihre Tochter und beziehungsweise Gemahlin von der Regierung aus-Mls Grund warum sie regierungsunfähig mar, wurde ihre "Arankheit" angegeben, "die näher zu bezeichnen, Rücksichten auf Anftand und Burbe nicht erlaubten". Es tann taum einem Zweifel unterliegen, daß biese angebliche Krankheit der behauptete Bahnfinn war. Ferdinand, der feine Tochter feit ungefähr zwei Jahren nicht gesehen, hatte also in ber Kirche von Billafafila Bhilipb. der mit feiner Frau täglich verkehrte, überrebet, daß es ein Irrthum

von ihm gewesen, ihren Wahnsinn in Abrede zu stellen und für eine schnöbe Lige zu ertlären. Obgleich es im Bertrage nicht klar auszesprochen war, so erfahren wir es doch von Ferdinand selbst, daß damals bereits die Rede davon war, die Königin in einen Thurm einzusperren 1).

Bhilipp publicirte in der Freude seines Bergens den Bertrag von Billafafila an demselben- Tage, an dem er unterzeichnet war. batten er und seine Rathgeber Chiebres, Soubaige, Juan Manuel, Raeftro Mota und die Anderen nicht eine zu hohe Meinung von ihrer eigenen Staatstunft gehabt und hatten fie ben Charafter von Ferdinand vollständig gefannt, fo murben fie es gleich eingesehen haben, daß er unmöglich in solcher Weise auf die Regierung von Caftilien verzichten konnte. Es war in der That nie seine Absicht, den Bertrag von Billafafila zu halten. Der Ritt auf bem Efel "mit Liebe im Bergen und Frieden in der Sand" war eine bloke Romodie gewefen, ba er aus teinem anderen Grunde ohne Gefolge und ohne Baffen zur Zusammenkunft gegangen war, als um behaupten zu tonnen, daß er in die Gewalt feines Gegners gefallen, und fo, feiner Freiheit beraubt, gezwungen gewesen fei, die Bertrage ju unter-Die Protestation gegen Diefelben brachte er bereits mit. In berfelben führt er aus, daß Johanna gegen alles Recht und unter falfchen Bormanden von Philipp gefangen gehalten werbe, und daß es trop der ihm abgezwungenen Berträge seine Bflicht sei, sie ju befreien und auf ben Thron ju fegen. Beldes Gewicht konnen wir auf die Gerüchte ihres Wahnfinns legen, wenn wir feben, daß biejenigen, welche biefelben verbreiteten, fie wiederholentlich felbst für Lügen erklärten, sobald ihr Interesse es nicht erheischte, fie aufrecht au erhalten ?

Rachbem Ferdinand sich auf diese Weise sicher gestellt hatte, erklärte er, daß er nach Reapel gehen wolle, um allen Berdacht zu bermeiben, als ob er im Geheimen gegen seinen "geliebten Sohn"

<sup>1)</sup> Instrucion del Rey Don Fernando a Mosen Luis Ferrer. Zaragoza 29 de Julio de 1506. Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle. Item, si por aventura se fablasse en poner en alguna fortaleza a la reyna, mi fija, como ya hovieron platicado en ello.

intriquiren wolle. Der Abidieb war ber rubrendften Art. Am Sofe von Ferdinand lebte indeffen Molen Luis Ferrer, der im Sofdienfte ergraut war und das unbedingte Bertrauen feines Ronigs genof. Er wurde als Gefandter bei Philipp zuruchgelaffen mit bem Auftrage, für bie Intereffen Ferdinands im Allgemeinen Sorge au tragen und im Besondern dabin zu wirken, daß Bhilibb fich mit Johanna ausfohnen und mit ihr als auter Chemann leben folle. Bas Rerrer für das häusliche Glud von Johanna und Philipp that, find wir außer Stande zu berichten, und mit Bezug auf bas Babrnehmen ber Intereffen von Ferdinand ift es genügend zu bemerken, bag biefer kaum in Reapel angelangt war, als ihn die Radricht ereilte, daß Bbilipp nach einer Krantheit, die bon Sonntag Abend bis Freitag Morgens 11 Uhr gewährt hatte, gestorben sei. Die allgemeine Ankot war, daß er vergiftet worden. Zwei Merate, die den Leichnam geöffnet und einbalfamirt hatten, erklarten freilich, bag teine Spuren von Gift mahrnehmbar gewesen. Die Aerzte batten aber nicht einmal die Zeit gebabt, den Magen und die Gingeweibe au untersuchen, die sogleich mabrend der Einbalfamirung begraben wurden. Die Bergiftung wurde baber nicht allein allgemein gegtaubt, fondern auch ohne alle Schen öffentlich behauptet, und bie Gerichte waaten es nicht einzuschreiten, weil der Fall "fo belicat" war. Die Scheu bor einer Erörterung ging fo weit, daß Berfonen, die anderer Berbrechen beschuldigt waren, ftraflos blieben, wenn fie behaupteten, es ju wiffen, daß Philipp einen bocado, einen Biffen, wie es damals hieß, betommen habe, an dem er gestorben fei.

Wie dem auch sei, Johanna war eine junge Wittwe mit einem Königreiche als Ausstattung. Ratürlich sehlte es ihr nicht an Freiern, unter denen König Heinrich VII von England und Gaston de Foix, vom König von Frankreich begünstigt, die Ramhastesten waren. Ferbinand würde indessen durch den Tod von Philipp nichts gewonnen haben, wenn seine Stelle sogleich von einem Heinrich oder einem Gaston eingenommen wäre. Beide waren viel gefährlichere Gegner als der Berstorbene. Unter solchen Umständen war es unmöglich, daß Ferdinand in die Wiederverheirathung seiner Tochter willigen konnte. Er brauchte also wieder einen Borwand und schrieb darum nach England und an alle anderen Höse von Europa "mit tiefer

Betrübnig" Die Berichte über feine Tochter, welche burch ihre abflicht= liche Aweideutigfeit die Grundlage für die rührenden Erzählungen über Johannas Bahnfinn bilben. Glüdlicher Beise für biftorifde Babebeit find wir im Stande, biefen Geruchten mit größter Beflimmtheit zu widersprechen. Bur Zeit, als Johanna bie Großen von Castilien gezwungen haben foll, dem Leichnam die Chrenbezeuaungen zu erweifen, die einem lebenden Ronige zufommen, war fie bereits eine Gefangene, und keinem Großen war es gestattet, fich ibr ju nabern. Schon gefangen gehalten von ihrem Gemahl, bemachtigte fich Mofen Ferrer ihrer fogleich nach dem Tobe beffelben. Wir mullen bier an den gebeimen Artikel von Billafafila erinnern, an die Extlarung von Ferdinand, daß es damals bereits beabsichtigt war, Johanna in einen Thurm ju fperren, und an feine Brotestation, in er der geradehin ausspricht, daß sie gur Lebzeit von Philipp ibrer Freiheit beraubt mar. Ferdinand indeffen fann mahrlich auf feine große Glaubwürdigkeit Anspruch machen. Das Zeugniß ans derer Bersonen ift uns daher boppelt erwünscht. Als im Monat August 1520 die Diener und Dienerinnen ber Königin es wagen tonnten, ohne Furcht zu fprechen, erklärten fie, daß Johanna bamals vierzehn Jahre lang eingeferfert gewesen fei. Bierzehn Jahre vom Monat August gurudgerechnet reicht bis gur Reit, die unmittelbar ber Zusammenkunft in Billafafila folgte, und in ber Bhilipp noch lebte. Bei einer Rechnung nach Jahren ware es allerdings möglich, daß auf einige Monate mehr ober weniger feine Rudficht genommen sei; indessen auch bieser Zweifel wird badurch erledigt, daß die Zeugen ausbrudlich hinzufügten, icon Philipp habe Johanna ihrer Freis beit beraubt und fie habe diefelbe nie wieder erlangt.

Es ist freilich unzweiselhaft, daß sie nach dem Tode von Philipp in langsamen Tagereisen von Burgos nach Tordesikas gebracht ist, und ebenso steht es fest, daß der Leichnam ihres Gemahls sie begleitet hat. Beide Umstände indessen stehen mit ihrer Gesamgenschaft nicht im geringsten Widerspruche. Ueber ihre Reise nach Tordesillas sehlen uns alle authentischen Nachrichten. Wenn es aber erlaubt ist, einen Fall, über den wir keine Details wissen, nach der Analogie eines anderen ganz ähnlichen, über den wir gut unterrichtet sind, zu erklären, so kann es uns nicht schwer fallen, die

Königin Isabel bestrafte ihre Tochter mit harte, und wenn wir dem Marquis von Denia unbedingt glauben können, der einige Jahre später an den Kaiser schrieb, daß sie Tortur angewendet hat, that sie es mit brutaler Grausamkeit.

Raum war Johanna in den Niederlanden angefommen, als beunruhigenbe Berüchte über fie nach Spanien gelangten. M Sommer 1498 fcidte daber ibre Mutter Fray Tomas de Matienzo Sub-Brior von Santa Cruz, nach Bruffel, damit er fich von bem Leben und Thun ihrer Tochter überzeugen und fie, wenn notbig, auf ben rechten Weg gurudführen follte. Der Sub-Prior fand 30banna in bester Gesundheit. Er hatte auch die Genugthuung, fich bavon zu überzeugen, daß bie Gerüchte übertrieben maren, und bak fie nicht eine bollständige Ungläubige geworben mar, ber Gottesbienft an ihrem hofe fortgefest und fogar mit großer Strenge beobachtet wurde. Er wurde aber falt empfangen. Richt eine einzige Frage richtete Johanna an ihn über ihre Mutter oder über irgend eine andere Berson in Spanien. Die Antworten auf die Fragen von Ifabel mußte ber Sub-Brior ihr abdringen, und seine Rlagen über ben Mangel an wahrer Frommigkeit find hart. Johanna verweigerte sich sogar zu beichten.

Bu gleicher Zeit hatte Fran Andreas einen langen Brief an Iohanna geschrieben. Er war ihr Erzieher gewesen und nahm in seiner beschränkten Weise aufrichtigen Antheil an ihrem Geschick. Für ihre Seele war er tief besorgt. Die Pariser Theologen oder "Säufer", wie er sie nannte, hatten auf seine frühere Schülerin einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt. Er beschwor sie, dieselben fortzuschieden und einen guten spanischen Mönch zum Beichtvater zu wählen.

Alle Bemühungen von dem Sub-Prior und von Fran Andreas blieben ohne Erfolg.

<sup>1)</sup> Marquis von Denia schreibt an Raiser Karl V 25. Januar 1522: "In der That, wenn Eure Majestät die Tortur gegen sie (Johanna) anwenden wollte, so würde damit in mehrsacher Beziehung Gott ein Dienst und ihr eine Wohlthat und gutes Wert erwiesen werden. Personen in ihrer Disposition haben das nöthig, und die Königin Euere Großmutter bestrafte und behandelte ihre Tochter, die Königin, unsere souveraine Dame, in derselben Weise."

Wenn wir die Briefe des Sub-Priors genau lesen, so finden wir, daß die active Energie von Johanna durch ihre Erziehung gebrochen war, daß sie aber stets ein klares und ungetrübtes Bewußtsein behielt, daß ihr Unrecht geschah. Bon Zeit zu Zeit lehnte sied dagegen auf. Sobald indessen der Augenblick für actives Handeln gekommen war, sank sie in Unthätigkeit zurück und begnügte sich mit passivem Widerstand, der freilich unbesiegbar war.

Die Abweichungen von spanischer Rechtgläubigkeit, deren Johanna sich schuldig machte, mögen Manchen unserer Leser klein erscheinen; wir müssen indessen nicht vergessen, daß Isabel Hunderte ihrer Unterthanen für weit geringere Bergehen verdrannt hatte. Ihre "Liebe für Christus und seine heilige Mutter" auf Kosten ihrer Tochter zu beweisen, daran konnte sie natürlich nicht densen. Johanna, die an einen fremden Souverain verheirathet war, war spanischer Jurisdiction nicht länger unterworsen. Konnte Isabel aber zugeben, daß eine Prinzessin, die sie für eine Ketzerin hielt, ihr auf dem Thron von Castilien solgen und ihr verdienstlichstes Werk, die "heilige" Inquisition gefährden durfte? Das wäre ihrer Ansicht nach ein Berrath an Gott gewesen. Das Interesse, das Ferdinand und die Priesterpartei daran hatten, Mutter und Tochter nicht auszusohnen, sondern ihr Zerwürfniß zu vergrößern, ist von selbst klar.

Im Jahre 1501, oder spätestens 1502 scheint der Plan von Isabel zur Reise gelangt zu sein. Sie legte den Cortes, die sich im letztgenannten Jahre in Tolcdo versammelten und dann ihre Sitzungen im I. 1503 in Madrid und Alcalá de Henares fortsetzten, einen Gesetzentwurf vor, nach welchem Ferdinand nach ihrem Tode Gouverneur und Verweser von Castilien bleiben sollte, falls Johanna "abwesend oder nicht Willens oder unfähig sein sollte, ihre Regierungsrechte selbst auszuüben". Diese Bestimmung wurde nicht allein von der Landes-Repräsentation angenommen, sondern die Königin machte auch einen Zusatzuühen Testamente, in dem sie dieselbe wiederholte mit hinweglassung der früheren Bedingungen.

In Rom wurden diese Anordnungen bestätigt. Den wahren Grund der indirecten Ausschließung Johannas von der Thronfolge anzugeben, ware gefährlich gewesen. Die Inquisition und die Priesterherrschaft waren damals noch allgemein verhaßt und Johannas

Opposition bagegen würde in den Augen der großen Mehrheit eher eine Empfehlung als ein Ausschließungsgrund gewesen sein. Sin Borwand mußte also erfunden werden. Daß er in der Behauptung bestand, daß Johanna wahnstnnig war, wird sich aus dem, was folgt, ergeben.

Als Jabel im Jahre 1504 ftarb, war Johanna in den Riederlanden. Ferdinand indeffen ließ ein Gerüfte auf dem Blake bor dem Balafte in Medina bel Campo errichten und verkundete von demfelben mit großer Feierlichkeit dem versammelten Bolte, baf er "die Arone von Caftilien von seinem Haupte genommen und auf bas feiner Tochter gefett habe, bag er aber als lebenslänglicher Gouverneur und Reichsberwefer fortfahren werbe ju regieren". Die Cortes versammelten sich bald barauf in Toro, wo der alte König eine vortreffliche Thronrebe hielt, und seine Regierungsrechte einstimmig anerkannt wurden. Philipp inbeffen protestirte von den Riederlanden aus, und in feiner Instruction für Beban Besbin erklärte er unumwunden, daß Ferdinand das lügenhafte Gerücht von dem Wahn= finn seiner Tochter und andere ähnliche Absurditäten aus teinem anderen Grunde erfunden und verbreitet habe, als um einen Borwand zu haben, sich gesetwidrig ihrer Krone zu bemächtigen. erseben hieraus nicht allein, daß das Gerücht vom Wahnfinne von Johanna icon zu Lebzeiten ihres Gemahls, d. h. zu einer Zeit als fie unzweifelhaft ben bollen Gebrauch ihrer Bernunft hatte, in Umlauf gefest wurde, fondern auch aus welcher Quelle es tam, und welches Interesse ihr Bater an ber Berbreitung besselben hatte.

Im Frühjahre 1506 kam Philipp, begleitet von Johanna, nach Spanien, um Ferdinand mit Gewalt aus dem Lande zu treiben. Die Großen waren zwischen beiden Nebenbuhlern getheilt. In demselben Maße indessen, in dem Philipp weiter ins Innere vorrückte, verminderten sich die Anhänger von Ferdinand. Dieser, während so vieler Jahre daran gewöhnt in allen Sachen seinen Willen durchzusesen, gerieth in wilde Wuth, als er sah, daß in einer der wichtigsten Angelegenheiten seines Lebens Riederlage auf Riederlage folgte. Mit "capa y spada", dem spanischen Mantel, um sich zu decken, und dem Schwerdt, um es in die Brust seines verhaßten Rebenbuhlers zu bohren, wollte er allein seinen Schwiegersohn aufsuchen. Sein

Rornanfall war indessen nicht von langer Dauer. Gine britte Bartei war im Bilden begriffen unter den Ausbicien des Condestable von Caffilien, beren Absicht es war beibe Pratendenten zu befeitigen und Nobanna als ihre rechtmäßige Königin auf den Thron zu beben. Bon den zwei Gegnern, die Ferdinand nun hatte, mar feine Tochter jebenfalls die Gefährlichere. Sie war von Geburt eine spanifche Infantin, und fie mar die einzige legitime Rachfolgerin ihrer Dut-Es war baber zu erwarten, daß die gange castilische Nationals Bartei und alle Legitimiften ihr treu bleiben wurden, wenn fie wirklich die Regierungsgewalt in ihre Sande betam. Auf ber anbern Seite, Bhilipp war ein Frember und ein Usurpator. Wie groß feine momentanen Erfolge auch fein mochten, fo konnte er nie barauf rechnen treue Diener in Spanien zu finden. Ferdinand beichloß, nich mit dem minder gefährlichen gegen die mehr gefährliche Mitbewerberin zu verbinden. Die Racht vom 1. zum 2. Juni 1506 brachte er in dem fleinen Fleden Billafranca del Balcarcel ju, von wo aus er am nächsten Morgen den Erzbischof von Tolebo mit einer Friedensbotichaft an Philipp ichidte.

Eine Zusammentunft der beiden Könige in Billafafila wurde verabredet. Am 26. Juni des Morgens früh ließ Ferdinand den größesten Theil seines Gefolges zurück, und nur von seinem ersten Staats-Secretär Miguel Perez de Almazan und wenigen Anderen begleitet ritt er auf einem Esel, und, wie er sagte, statt der Waffen "mit Liebe im Herzen und Frieden in der Hand" an den Ort der Zusammenkunst.

Ferdinand war 54 Jahre alt. Hellbrannes Haar, das über der Stirne kurz geschnitten war, hing über Schultern und Rücken lang herab. Auf den Lippen hatte er ein beständiges freundliches Lächeln, und obgleich er auf einem Auge schielte und in Folge des Berlustes eines Borderzahnes beim Sprechen lispelte, so hatte doch sein frisches, eher volles als hageres Gesicht mit seinen wenigen leicht gezeichneten Falten einen Bertrauen einslößenden Ausdruck. Seine anscheinende Biederkeit und die Einfachheit seiner Aleidung und seines Gesolges gaben ihm, der gewöhnlich die Geschicke Europas in der Hand hielt, fast das Ansehen eines schlichten gutmüthigen Landerbelmannes, der sich nie mit größeren Dingen, als den Angelegens

wahren Zustand der Königin. Es sei richtig, daß er an den Infanten Ferdinand einen Brief vor seiner Abreise nach Flandern geschrieben habe. Das konnte nicht vermieden werden, der Brief habe aber nichts von Bedeutung enthalten "und wenn er (der Infant) hundert Jahre in diesem Lande bleiben sollte, so würde ich ihm nichts davon mittheilen, was hier vorgeht". Da also nicht einmal der Sohn der Königin und der Bruder von Karl die Wahrheit zu hören bekommen, können wir uns nur an die geheime Correspondenz mit Karl selbst halten, wenn wir nicht irre geleitet sein wollen. Außerdem aber enthalten auch die Briefe des Marquis, die von anderen Personen eingesehen zu werden bestimmt waren, nichts Ershebliches. Sie handeln gewöhnlich von Berwaltungssachen und erswähnen Iohanna nur in wenigen Worten, wie z. B. "die Königin besindet sich in ihrem gewöhnlichen Zustande", oder "sie ist besser", oder schlechter. Das konnte man ausbeuten, wie man wollte.

Das so genannte Balais in Torbefillas war ein Gebäude von mittelmäßiger Ausdehnung, taum mehr geräumig als ein Landhaus eines wohlhabenden Brivatmannes. Die Südfronte hatte die Ausficht auf den Aluf Duero, über den eine alte Brude bon Stein führt und hinter bem fich eine weite fandige Cbene ausdebnt, die vom Monat April bis September burch bas Grun ber Beinberge weniger obe ericeint, während ber übrigen fechs Monate bes Jahres aber ohne alle erfrischende Begetation ift. Die Winde des Winters find ichneidend falt, die hite des Sommers unerträglich. Das Bebaube enthielt nach spanischer Sitte einen großen Saal, deffen Fenfter auf den Fluß gingen, und eine bedeutende Bahl enger, ichlecht erleuchteter Zimmer ohne Bentilation. Johanna hatte nur einen fleinen Theil diefer Raume zu ihrer Berfügung. Die übrigen maren bon ihrer jungften Tochter Catalina, bon bem Marquis bon Denia, seiner Frau und seinen Rindern, bon bem Beichtbater und Erzieher ber Infantin, den Weibern, die Johanna bewachten, und anderem Hofgefinde bewohnt. Obgleich ber große Saal dem Namen nach für die Rönigin bestimmt war, wurde es ihr doch nicht gestat= tet, sich in demselben aufzuhalten, weil fie da vielleicht von einem Borübergebenden gesehen oder bon ihm gehört werden konnte, wenn fie ihn um Bulfe und Befreiung angerufen batte. Sie mußte ibre

Tage und Nächte in einem dunkeln Raume zubringen, der nicht einmal ein Fenster hatte und nur durch eine Lampe erhellt war. Benn sie ihn zuweilen verließ, war sie strenge bewacht.

Für ihre Ausgaben waren anfänglich 30,000 Scudos bestimmt, die später aber auf 28,000 und auf weniger herabgesett wurden. Richt die kleinste Summe kam indessen in ihre Hände, da ihr Zahlsmeister Ochoa de Olanda gemessenen Besehl hatte, ihr nichts zu versahfolgen. Nach einer amtlichen Schätzung, die freilich etwa 30 Jahre später gemacht ist, betrugen die jährlichen Einkünste der einzundzwanzig spanischen Herzöge zwischen 60,000 und 125,000 Scudos, und selbst unter den Marquis waren Mehrere, die 40,000 und 60,000 Scudos Rente hatten, wie z. B. der Marquis del Priego und der Marquis de Ballah aus dem Hause Cortez. Die Königin war also ärmlicher ausgestattet, als Viele ihrer Unterthanen, und wenn wir in Betracht ziehen, daß aus ihren Einkünsten erst der Marquis don Denia und seine Frau nehst den anderen Dienern und dem Hofgesinde bezahlt wurden, so wundern wir uns nicht zu hören, daß sie oft Mangel litt.

Die Bahl ber Beiber, die fie bewachten, mar nie unter amolf, juweilen aber weit hober. Dag ber Marquis und feine Frau es schwierig fanden, fie in Ordnung zu halten, ift leicht zu begreifen. 3m Monat Juli 1518 schickte er feinen Geheimfecretair Bedro be Arues an Rarl mit bitteren Beschwerben über bie Gefangenwärterinnen. Sie find folechte Beiber, flagte er. Bie tonnte bas anders fein ? Bute batten fich ju einem folden Beschäfte nicht bergegeben. Wenn er einer bon ihnen einen Bermeis gab ober fie bestrafen wollte, emporten fich Alle "wie die Soldaten" und erklärten, daß "was einer bon ihnen gefdahe, Allen gefdahe". Die Sauptbefdmerde bes Marquis ift indeg bezeichnend für die Situation. Reine hochzeit, feine Taufe, fein Begrabnig von Leuten, mit benen die Beiber auch nur im vierten Grade verwandt find, tann ftattfinden, ohne bag fie bemfelben beigumohnen munichten. Um fie baran zu verhindern, hatte ber Marquis angeordnet, daß die Schildwachen fie anhalten follten; die Soldaten gehorchten ihm aber nicht. Die Folge ihres Ausgehens mar, daß sie es nicht unterlaffen tonnten, bei folden Gelegenheiten mit ihren Mannern, Freundinnen und Gebattern

bapon zu fprechen, mas im Innern bes Balais borging, und wenn fie zurudtamen, bestrachen fie unter fich bas, mas fie braugen gebort hatten, fo bag ju fürchten war, es tonne ju ben Ohren ber Rönigin tommen. Mitglieder bes Geheimen Rathes, ichreibt ber Marquis, haben ihn nach Dingen gefragt, die fie nur bom Relator Marcon gehört haben konnen, beffen Frau Leonore Comes eine ber Weiber mar, die die Ronigin bewachten. Es ift nicht gut, meint er. verheirathete Frauen im Balafte zu beschäftigen und am Wenigsten Frauen von Mitgfiedern bes Bebeimen Rathes. "Denn es ift burdaus nothwendig, daß, mas hier gefdieht, bor allen Meniden gebeim gehalten wird, und befonders bor dem Staatsratbe". Wenn Johanna fich in ber unfinnigsten und tollften Beise betragen hätte, fo murbe bas Bekanntwerben ber Wahrheit nicht gefährlich gemefen fein. Es hatte nur bas fo gefliffentlich berbreitete Gerucht von ihrem Wahnfinne bestätigt. Wenn ihr Betragen indeffen bas einer vernünftigen Frau war, dann allerdings versteben wir, warum Niemand und am allerwenigsten bie Geheimen Staats-Ratbe bie Wahrheit wiffen follten. In den Jahren 1518, 1519, 1520 war Die Macht von Rarl in Spanien noch nicht fest begründet.

Bei bem Leben, bas bie Ronigin führte, ift es nicht zu berwundern, daß fie oft frank war. Die wurde indeffen ein Arat au ihr zugelaffen. Die Infantin Catalina hatte im Jahre 1518 bie Arabe. Sie wurde meift von Weibern curirt, die Folge bavon mar aber, daß sie gefährlich erkrantte. Gin Arzt war unumgänglich nothwendig. Der Marquis gab fichoiel Mühe, ein Mittel zu erfinnen. wie ein Arat in das Innere des Palastes eingeführt und doch daran verhindert werden konnte, die Ronigin ju feben. Das Resultat, ju bem er gelangte, war indeffen, daß es unmöglich fei. Ein anderer Ausweg mußte also gefunden werden. In Tordefillas lebte ein Doctor Soto, ber früher Leibargt ber Königin gewesen, seit ihrer Einkerkerung aber entlaffen und feines Gehaltes beraubt worden war. Da Soto mahrscheinlich wenigstens einen Theil des Bebeimniffes ahnte ober tannte, fo fcbien es bem Marquis beffer, ihn augugieben, als einen Fremben zuzulaffen; er hielt es aber für nothig, Rarl zu bitten, das Stillichweigen des Arztes durch Unabenbezeugungen zu erkaufen. Wie die Ronigin felbst behandelt wurde, wenn siekkrank war, davon nur ein Beispiel. Im Jahre 1519 schrieb der Marquis von Denia an Karl: "Ihre Hoheit hat zehn Tage hindurch ein starkes Fieber gehabt und wünschte, daß ein Arzt gerufen werden sollte. Da das Fieber nachließ, habe ich keinen Arzt zugezogen." Da das Fieber nachließ. Das war kein Grund, Johanna ohne Arzt zu lassen während der zehn Tage, während welcher ihr Fieber heftig war.

Während es im Palaste von Tordesillas an Aerzten sehlte, war ein Uebersluß von Priestern vorhanden. Fray Juan de Avila verließ nie das Haus, und Fray Antonio de Billegas und Andere kamen und gingen. Der Grund davon war, daß Karl beschlossen hatte, seine Mutter, die sich früher nur zu beichten geweigert hatte, nun aber weder beichten noch Wesse hören wollte, zu bekehren.

Am 22. Juni 1518 fcreibt ber Marquis von Denia an Karl: "Was die Meffe betrifft, so beschäftigen wir uns unaufhör= lich bamit. Ihre hoheit wünscht, daß fie in bem Corridor gelesen werde, wo Eure Hoheit fie gesehen hat, während es mein Bunfc ift, daß Meffe in einem Zimmer bicht neben ihrem Gemache gelesen werbe. Indeffen an bem einen ober bem andern Orte foll Meffe bald gelesen werden." Am 30. Juli tonnte er aber nichts weiter berichten als: "Jeden Tag find wir mit der Angelegenheit bezüg= lich ber Meffe beschäftigt. Wenn fich bieselbe verzögert, so ift es um ju feben, ob fie (Johanna) nicht ihre Ginwilligung geben wird. Das wurde bas Befte fein, indeffen mit Gottes Silfe foll Ihre hoheit in jedem Falle bald Meffe boren." Endlich im Monat September wurde im Corridor eine Rapelle von fcmarzem Tuche errichtet, und am 12. murbe in berfelben jum erften Male Deffe gelefen. Die Rönigin und die Infantin, damals gwölf Jahre alt, wohnten ihr bei. Reine anderen Berfonen murben zugelaffen, als Fray Antonio de Billegas, der die Messe las, Fray Juan de Avila und ein Chorfnabe. Die Ronigin wurde mit geweihtem Waffer befprist, iniete mahrend bes hochamtes nieber und fagte ihre Gebete aus einem Stundenbuche fo laut ber, daß alle Anwesenden es horen konnten. Ms man ihr aber nach ber Sitte, die bei Deffen für königliche Personen im Gebrauch ift, bas Evangelium und bie Bag brachte, tonnte fie fich nicht überwinden, dieselben anzunehmen,

sondern machte ein Zeichen, daß fie ihrer Tochter gegeben wurden. Ueber die Mittel, durch welche der Marquis diese plotliche Betehrung bewertstelliat hatte, hatte er die Discretion zu foweigen. Die Konigin, die die Somerzen ber Folter bereits aus Erfahrung tannte, mag eingeschüchtert worden sein, ober, da fie damals noch die Hoffnung begte, bereinft Königin bon Spanien zu werben, mag fie es für unpolitisch gehalten haben, ihren Widerstand gegen religiofe Gebrauche zu weit zu treiben. Wie bem inbeffen auch fei, fo viel ift klar, daß fie nicht bekehrt war. Denn, taum hatte fie nach ber Unterbrudung des Aufftandes der Comuneros alle Soffnung, ibre Freiheit wiederzugewinnen, verloren, als sie sich gegen den auf sie ausgeübten religiösen Zwang empörte. Am 25. Januar 1522 schrieb ber Marquis an ben Raifer, baf Johanna mabrend bes Gottesbienfles aus ihrem Zimmer gekommen, ihn geftort und bie Infantin bom Altar weggeholt habe. Aehnliche Scenen wiederholten fich, und ber Marquis hielt es nicht allein für nothig mehr Priefter berbeizurufen, sondern auch den Raifer um die ausbrudliche Erlaubniß zu bitten, "premia" gegen die Königin anwenden zu dürfen, obgleich, wie er in einem anderen Briefe bom 23. Mai 1525 jugibt, es eine febr "ernfte" Sache für einen Unterthan fei, baran nur zu benten, ein foldes Mittel gegen feine fouveraine herrin zu gebrauchen. In ber That, es ift eine ernfte Sache, benn "premia" ift nichts Anderes, als der technisch juridische Ausbruck für Tortur, die "cuerda". beren Mosen Ferrer sich bedient hatte. Karl wagte es nicht eine birecte Erlaubniß zu geben, bis endlich ber Marauis von Denia ibm am 11. October 1527 bei Gelegenheit ber beabsichtigten Ueberfiede= lung der Rönigin nach Toro fdrieb: "Wenn Guere Majestät es befiehlt, daß Ihre Hoheit mit Rudfict behandelt werden foll, fo handelt Guere Majestät (wie ich es an ben Staats-Secretar Covos gefdrieben habe) als guter Sohn, indeffen es muß vorausgefett werben, daß ich als Bafall bennoch das zu thun habe, was Ihrer hoheit juträglich ift." Rarl tonnte ben Sinn biefer Borte taum migberfteben, benn ber Marquis von Denia hatte ibm mehr benn ein Mal geschrieben, daß nichts ber Königin "fo gut thun wurde als Tortur", daß "Gott und ihr selbst durch die Anwendung derselben ein Dienst geleistet würde", und berief fich auf bas Beispiel ber Königin Jsabel, die auch ihre Tochter gefoltert habe. Richts besto weniger scheint es, daß der Kaiser auf den Borschlag von Denia stillschweigend eingegangen ist. Wenn er es that, konnte er die rückstövolle Behandlung seiner Mutter anempfehlen und soch sicher sein, daß der Marquis selbst zur Folter Zuslucht nehmen werde, wenn Bortheile dadurch zu erlangen waren.

Fran Juan de Avila war der Anficht, daß gur Errettung der Seele von Johanna alle Mittel gerecht seien, daß indessen, wenn bas Seelenheil gefichert fei, fie mit Liebe und Ehrfurcht behandelt merben Nachdem Johanna fich im September 1518 bazu verftanden hatte Meffe zu hören, murbe Fran Juan ihr treuer Diener und Freund und ermahnte Rarl ernftlich und aufrichtig von der Miß= handlung seiner Mutter abzusteben. Die Forderungen Karls und seines Wertzeuges Denia an Johanna gingen aber weiter wie die des Briefters. Sie munichten nocheetwas Anderes als das Boren ber Meffe von ihr zu erlangen. Was bas mar, ift in ben Briefen nie ausgesprochen. Wir begegnen nur felten buntlen und vorfichtigen Andeutungen, daß Rarl immer mundliche Instruction gegeben hatte. Wenn wir aber alle Umftande reiflich erwägen, so tommen wir ju der Bermuthung, daß der Rönigin eine formliche Abdankung abge= zwungen werden follte. Daß Fran Juan unter folden Umftanden unbequem werden mußte, ift leicht begreiflich. Die Folge babon war. daß, obgleich er große Dienfte mahrend ber Zeit ber Comuneros geleistet hatte, er erft mighandelt, bann von Tordefillas getrieben und felbft in feinem Rlofter noch verfolgt murbe. Seine fpateren Briefe aleiden bem Nothruf eines Ertrinkenben, beffen Stimme ichmacher und schwächer wird, bis fie nicht weiter gehört wird.

Die jüngste Tochter der Königin, die Infantin Catalina, theilte ihr Gefängniß, dis sie an den König von Portugal verheirathet wurde. Als sie zehn oder elf Jahre alt war, sing sie an kleine Brieschen an ihren Bruder Karl zu schreiben, den sie nie gesehen, aber von ganzem Herzen liebte. Diese Briese athmen das Gefühl vollständiger Zufriedenheit. Die Welt, in der sie lebte, war klein, aber in ihrer Weise vollkommen. Der Marquis, die Marquise, deren 'Töchter, Frah Juan und Frah Antonio und sogar die Weiber, die die Königin bewachten, gaben nicht die geringste Veranlassung für die kleinste

Beschwerbe. Catalina war auf ber Reise ihrer Mutter von Burgos nach Torbefillas geboren und hatte baber nie ein anderes Leben, als bas im Gefängniffe tennen gelernt. Ran bewundert die Biegfamkeit ber menfchlichen Ratur, die fich an Alles gewöhnen kann. Endlich indeffen tommt eine andere Lofung bes Rathfels. 3m August 1521 fand die Infantin Gelegenheit bem Raifer ein bon ihr ge= ichriebenes Memorial und einen Brief hinter bem Ruden bes Marquis bon Denia gutommen ju laffen. Alle ihre früheren Briefe waren ihr abgezwungen worden, und ihr Inhalt war Lüge. Sie wurde fo ftrenge bewacht, daß fie nicht ein Dat mit den Frauen, die fie und die Königin bedienten, sprechen durfte. Alle Berfonen, die ju ihr tamen, und auch fie felbft, wurden burchfucht, um ju feben, ob fie Briefe brachten ober forttrugen. Der Marquis, feine Frau und Töchter behandelten die Infantin mit Uebermuth, und die Töchter namentlich nahmen ihr-fogar ihre Rleider und ihre Schmudfachen fort, um fich felbft barin zu kleiben. Catalina beschwört ben Raifer es nicht zu geftatten, daß fie in dem Saufe ihrer Mutter fo mißhandelt werbe. Sie fleht ibn an es nicht zu erlauben, daß Fray Juan de Avila fortgetrieben werde, da er der einzige Densch sei, ber bie Rönigin in ihrem Unglud tröften tonne. "Bei ber Liebe Gottes beschwöre ich Guere Majeftat, es zu erlauben, dag die Roni= gin, meine Herrin, in dem Corridor am Aluffe und in dem, in welchem die Fuß-Matten aufbewahrt werden, auf= und abgeben darf und daß fie nicht baran verhindert wird, fich in bem großen Saale ju erfrischen." Wenn die Königin in das Zimmer der Infantin ging, schlichen sich die Marquise und ihre Töchter unbemerkt hinein und aaben aus ihrem Berfted ben Beibern Zeichen, die Ronigin fogleich in ihre dunkle Rammer abzuführen. Die Infantin fleht ihren Bruder an, anzuordnen, daß das nicht ferner geschehe. Dem Demorial ift ein Brief vom 19. August bingugefügt. Er bat folgenbe Rachfcrift in ihrer eignen Sandfcrift. "Ich bitte Guere Dajeftat es zu verzeihen, daß biefer Brief von fremder Sand gefdrieben ift. Ich tann nicht mehr!" — Welch ein Leben für ein beranwachsendes Radden, bas eine Bringeffin des Saufes Defterreich und beftimmt war Rönigin zu werben!

Johanna, die mit Riemand außer mit ihrem Rertermeifter

sprechen durfte, hatte häufige und lange Unterredungen mit ibm. Sie sprach mit ihm zuweilen fünf ober seche Stunden ohne Unterbrechung über ihre Gefangenhaltung ober über Bolitif. Wenn wir die Berichte über diese Unterhandlungen lesen, glauben wir im Irren-Bersonen, die lange todt find, fteben beständig aus bause zu sein. ihren Grabern auf, verkehren mit ben Lebenden, und beforgen bie Beidafte biefer Welt. Die wahnfinnigen Behaubtungen geben aber nicht bon Johanna, sondern vom Marquis von Denia aus. Rönig Ferdinand war am 23. Januar 1516 geftorben. Bis jum Monat August 1520 behauptete der Marquis, daß er am Leben und König von Spanien sei. Johanna hatte, wir wissen nicht aus welchem Grunde, einige Aweifel, boch ber Marquis gab ihr fein Wort, daß er die Wahrheit spreche. Karl hatte des Anstands wegen im Sabre 1518 seiner Mutter einen turzen Besuch machen muffen. Seine Anwesenbei in Spanien konnte also nicht abgeleugnet werben. Obgleich er bamals bereits feit zwei Sahren Ronig war, erzählte ber Marquis ber Ronigin, daß er aus feinem anderen Grunde gefommen sei, als um ben tobten Ronig Ferdinand zu bitten, seine Mutter weniger grausam zu behandeln. Der Raiser Maximilian war im Januar 1519 gestorben. Bis zum August 1520 führt Denia ihn als lebend ein und erfand sogar eine absurd sentimentale Geschichte in Bezug auf ibn. milian, erzählte er ber Königin, habe im Jahre 1520 aus Liebe für feinen Entel Rarl die Raifertrone niedergelegt und die Rurfürsten bewogen, Rarl jum Raiser ju mablen. Denia ging soweit, Johanna einen Brief von Maximilian zu zeigen (ber, ba ber Raifer todt war, natürlich gefälscht sein mußte) in dem er selbst seine Abdankung zu Gunften Rarls anzeigte. Denia ersuchte 30= hanna einen eigenhändigen Dankbrief an Maximilian ju ichreiben. In abnlider Beise waren alle Rachrichten, die ber Marquis ber Rönigin gab, falich.

Aus welchem Grunde wurde Johanna so spstematisch belogen? Wir wollen den Marquis selbst hören. Im Jahre 1519 — der eigenhändige Brief ist nicht datirt — schrieb er an Karl: "Ich habe der Königin, unserer Herrin, gesagt, daß der König, mein herr und ihr Bater, noch lebt, um behaupten zu können, daß alles das, was Ihrer Hoheit mißfällt, auf seinen Befehl und

Anordnung geschieht. Die Liebe, die sie für ihn hat, es, daß sie ihr Loos auf diese Weise leichter erträgt, es ertragen würde, wenn sie wüßte, daß er todt ist, und dem ist das vortheilhaft für Euere Majestät in vielfacher Beziehung."

Was diese anderen Beziehungen waren, ist nicht schwirathen. Der Hauptbeweis für den angeblichen Wahnsinn hanna war das Gerücht, daß sie nicht an den Tod von glaubte. Wenn sie daher verleitet werden konnte, auch von nand und Maximilian nach deren Tode noch als von lebens sonen zu sprechen, so würde das eine werthvolle Bestätigun Irrsinns gewesen sein, und gar ein Brief an den todten Kai unschätzbar gewesen.

Bei solcher Behandlung würde es nicht zu verwundwenn Johanna im Gefängnisse ihren Berstand verloren hi ist daher der Mühe werth zu untersuchen, ob wir Spuren & gehenden Wahnsinns bei ihr entdeden können. Die stärksten die der Marquis, welcher das größeste Interesse hatte, sie als wa darzustellen, gegen sie ansühren konnte, waren: daß sie nie mäßig zu Bette ging, ihren Anzug vernachlässigte, unregelm Mahlzeiten einnahm und ein Mal ihre Weider geschla Wenn wir die Umstände, unter denen sie lebte, und di Kammer, in der sie ihr Leben hindrachte, bedenken, so glaudaß es überslüssig ist auszusühren, daß aus solchen Umstän auf Wahnsinn geschlossen werden kann

Während hiernach also durchaus keine Anzeichen vorsinn vorliegen, so fehlt es auf der andern Seite nicht an Tl die uns zum Schlusse berechtigen, daß sie auch im Kerker klares, richtiges Urtheil bewahrt hat. Sie wußte sehr wohl eine Gefangene war, und alle Kunst des Marquis von Dernicht aus, sie von der Wahrheit seiner Ersindungen zu übIm Gefängnisse konnte sie nicht ersahren, was außerhalb vorging. Sie versuchte daher den Marquis zu überreden, esgestatten, dasselbe auch nur auf kurze Zeit zu verlassen. Allichen Borwände, schlechte Luft, Gesichtsschmerzen u. s. w. hervorgesucht, um nur eine kurze Reise nach Valladolid al-

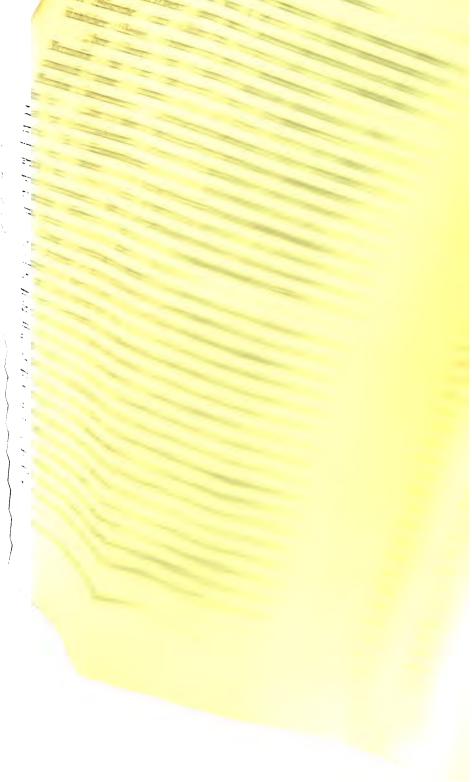

Anordnung geschieht. Die Liebe, die sie für ihn hat, bewirkt es, daß sie ihr Loos auf diese Weise leichter erträgt, als sie es ertragen würde, wenn sie wüßte, daß er todt ist, und außerbem ist das vortheilhaft für Euere Majestät in vielfacher anderer Beziehung."

Was diese anderen Beziehungen waren, ist nicht schwer zu errathen. Der Hauptbeweiß für den angeblichen Wahnsinn von Joshanna war das Gerücht, daß sie nicht an den Tod von Philipp glaubte. Wenn sie daher verleitet werden konnte, auch von Ferdinand und Maximilian nach deren Tode noch als von lebenden Personen zu sprechen, so würde das eine werthvolle Bestätigung ihres Irrsinns gewesen sein, und gar ein Brief an den todten Kaiser wäre unschätzbar gewesen.

Bei solcher Behandlung würde es nicht zu verwundern sein, wenn Johanna im Gefängnisse ihren Berstand verloren hätte. Es ist daher der Mühe werth zu untersuchen, ob wir Spuren eines angehenden Wahnsinns bei ihr entdeden können. Die stärksen Sachen, die der Marquis, welcher das größeste Interesse hatte, sie als wahnsinnig darzustellen, gegen sie ansühren konnte, waren: daß sie nicht regelsmäßig zu Bette ging, ihren Anzug vernachlässiste, unregelmäßig ihre Mahlzeiten einnahm und ein Mal ihre Weiber geschlagen hat. Wenn wir die Umstände, unter denen sie lebte, und die dunkse Kammer, in der sie ihr Leben hindrachte, bedenken, so glauben wir, daß es überstüssig ist auszusühren, daß aus solchen Umständen nicht auf Wahnsinn geschlossen werden kann

Während hiernach also durchaus keine Anzeichen von Wahnfinn vorliegen, so fehlt es auf der andern Seite nicht an Thatsachen,
die uns zum Schlusse berechtigen, daß sie auch im Rerker noch ein
klares, richtiges Urtheil bewahrt hat. Sie wußte sehr wohl, daß sie
eine Gesangene war, und alle Kunst des Marquis von Denia reichte
nicht aus, sie von der Wahrheit seiner Ersindungen zu überzeugen.
Im Gesängnisse konnte sie nicht ersahren, was außerhalb desselben
vorging. Sie versuchte daher den Marquis zu überreden, es ihr zu
gestatten, dasselbe auch nur auf kurze Zeit zu verlassen. Alle möglichen Borwände, schlechte Luft, Gesichtsschmerzen u. s. wurden
hervorgesucht, um nur eine kurze Reise nach Valladolid als noth-

wendig erscheinen zu machen. Sie erklärte sich sogar bereit Messe im Aloster von Santa Clara zu hören, in der Hossnung, daß ihr dadurch Gelegenheit geboten würde, andere Menschen zu sehen. Diese ihre Wünsche und Klagen trug sie nicht allein in vollständig verständlicher Weise, sondern mit großer Beredsamkeit vor.

"Ihre Worte sind so rührend (tantas buenas), daß es ber Marquisin und mir schwer wird, ihnen zu widerstehen." "Es ist unmöglich irgend Zemand zu ihr zu lassen, benn sie würde jeden Menschen überreden." "Ihre Klagen bewegten mich tief mit Mitseld für sie." "Ihre Reben könnten Steine erweichen (mover piedras)." Das sind die Ausdrücke, in denen der Marquis selbst an den Kaiser schrieb. Die Schlußfolgerung, die er aus denselben zog, war indessen keine andere, als daß größere Strenge unumgänglich nothewendig war. Es ist leicht zu begreisen, warum er dat, daß solche Briefe Niemandem gezeigt und vernichtet werden sollten, und warum er wünschte Chiffern zu senden, da er in gewöhnlicher Schrift es sich nicht getraute die volle Wahrheit zu erzählen.

Obgleich unfer Raum beschränkt ift, konnen wir es nicht unterlaffen, wenigstens einige turge Auszüge aus einem Briefe1) ju geben. "Rachdem ich meinen letten Brief an Em. Majeftat geschrieben hatte, ließ mich Ihre Hoheit zwei Mal rufen. Sie bat mich an den König, ihren herrn (Ferdinand ben Ratholischen) ju fcreiben, daß fie bas Leben, bas fie führt, nicht mehr ertragen tonne, und daß es eine fo lange Zeit ift, seit er fie bier eingesperrt und gefangen balt. Da fie feine Tochter ift, so sollte er ihr Liebe erweisen und fie beffer behandeln. Die einfache Bernunft, fagte fie, erfordere es, daß fie an einem Orte lebe, wo fie etwas von ihren eigenen Angelegenheiten erfahren tonne." Der Marquis antwortete ihr, daß Gerdinand fie habe nach Tordefillas bringen laffen, weil diefe Stadt in der Mitte ihres Reiches liege, daß sie behandelt werbe, wie sie es verdiente u. f. w. Die Ronigin erwiderte: "Dag fie mir ihre-Rlagen nur barum mittheilte, um ihr Berg zu erleichtern. Sie beklagte fich auch barüber, daß man den Infanten (Ferdinand) fortgeschickt habe, benn seit dem Tode des Königs, ihres Herrn (Philipp) habe sie keinen

<sup>1)</sup> Rr. 48 in ber Sammlung, die wir publiciren.

andern Troft als ihn (Ferdinand) und die Infantin." "Er ift jest in Flandern, und obgleich bas ein befferes Land ift als Spanien, fo möchte ich boch meinen Sohn in meiner Rabe haben, wo ich ibn feben tann, und ich fürchte immer, daß fie ihm bort etwas geben, um ibn au tobten. In Bezug bierauf außerte fie taufend Befürchtungen." War bas unnatürlich für bie Wittme von Bhilipb. ber an Gift gestorben war, und für die Tochter von Ferdinand, der awei seiner Geschwister vergiftet hatte ? Der Marquis fährt fort: "Seit einigen Tagen ift fie fehr besorgt für die Infantin und ruft ieden Augenblid nach ihr. Ich fragte fie, warum fie bas thue. Sie antwortete: 3ch habe Furcht, daß der König, mein Berr (Ferbinand) fie von mir nimmt, wie er es mit bem Infanten bereits gethan bat. Aber ich gebe mein Wort, wenn bas gefcheben follte, fo würde ich mich aus dem Fenfter fturgen, ober mit einem Deffer umbringen." Wie Rarl folde Briefe mit taltem Blute lefen fonnte, begreift nur ber, ber es weiß, wie bart Manner im sechszehnten Jahrhundert waren.

Im August 1520 tamen die Comuneros nach Torbesillas. Die erfte und wichtigfte Frage, Die fie ju enticheiben hatten, mar naturlich bie, ob die Königin wahnfinnig fei ober nicht. Ihre Diener und Beamten, die fie fo lange Jahre hindurch täglich unter ben schwierigsten Umftanben gesehen, wurden als Zeugen gehört. Es ift ein großer Berluft, daß ihre Ausfagen nicht aufzufinden find. find mahricheinlich auf Befehl von Rarl vernichtet. Die Briefe vom Rarbinal Habrian, ber bamals Bicekonig in Spanien mar, enthalten aber ben wesentlichsten Inhalt beffen, mas bie Zeugen erklärten. Am 4. September 1520 fcrieb er unter Anderem: "Faft alle Diener und Beamten der Ronigin erklären, daß Ihre Soheit ungerecht behandelt und mit Gewalt vierzehn Jahre lang in Diefer Festung gefangen gehalten ift, unter bem Bormande, daß ihr Berftand gerrüttet sei, während fie in der That immer eben so vernünftig und bei Sinnen gewesen ift, als fie es im Anfange ihrer Che mar." Und weiter in demfelben Briefe: "Es handelt fich nicht mehr um einen Geldverluft, fondern um völligen und dauernden Ruin, ba Ew. Hobeit (Rarl) ben foniglichen Titel usurpirt und die Konigin, die vollständig vernünftig ift, unter dem Bormande, daß fie mahnfinnig sei, mit Sewalt gefangen gehalten hat, wie nach dem, was ich gesagt, behauptet wird". Aehnliche Erklärungen sinden sich sast ich gesagt, behauptet wird". Aehnliche Erklärungen sinden sich sast in jedem Briefe von Hadrian aus jener Zeit, und er sügt ausstrücklich hinzu, daß man Iohanna für ebenso befähigt halte, zu rezieren) als es ihre Mutter Isabel gewesen war. Hiernach kann es nicht bezweiselt werden, daß die Diener der Königin sie als vollstommen vernünstig darstellten. Welchen Grund können sie gehabt haben, in diesem Falle die Unwahrheit zu sagen, da sie sich dadurch selbst zu Mitschuldigen eines der gehässissischen machten?

Bährend 103 Tagen, d. b. fo lange die Comuneros Herren von Tordefillas blieben, genoß die Rönigin fast unbeschränkte Freibeit. Der Marquis von Denia wurde im September 1520 fortgeididt, und bann auf bas Ansuden von Johanna auch ihre Frauen entlaffen. Sie behielt nur eine Dienerin. Nichtsbestoweniger hat fie fich ftets wie eine vollftanbig vernünftige Berfon betragen. Unfangs natürlich etwas aufgeregt burch die Ereigniffe, die auf fie eindrangen, wurde sie allmählich ruhiger, und im Rovember finden wir fogar, daß ihre bisherige Bernachlässigung ihrer Rleidung großer Sorgfalt für ihr eigenes perfonliches Erscheinen und für das ihrer Tochter Plat gemacht hatte. Ihre Unterhaltungen in ben Audienzen, bie fie ben Abgeordneten ber Städte gab, find von Rotaren wortlich aufgezeichnet. Es tann nicht behauptet werben, daß diese amtlichen Attenftude feinen Glauben verdienen, weil die Aufständischen ein Intereffe baran hatten, bie Ronigin für vernünftig auszugeben. hatten die Notare etwas bescheinigt, das nicht ftrenge der Wahrheit entsprach, so wurde Habrian es gewiß nicht unterlaffen haben, diesen Umftand zu erwähnen. Er hat indeffen nicht allein nie eine folde Behauptung aufgestellt, sondern seine eigenen geheimen Agenten in Torbefillas, die bei ben Audienzen gegenwärtig waren, schickten ibm Berichte, die mit den notariellen Urfunden volltommen übereinftimmten. Wir haben bier nicht den Raum, naber auf bie Berhandlungen zwischen Johanna und ben Abgeordneten einzugehen und muffen uns damit begnügen, turz die Audienz vom 24. September zu erwähnen. Dottor Zuniga von Salamanca führte das Wort im Namen ber Junta. Anieend vor ber Königin trug er ihr alle Befdwerben Spaniens gegen Karl und seine Rathe vor. Sie befahl ihm nerlei Berbindung mit den Riederlanden fand, fo batte ihre Thronbesteigung augenblidlich ber berhaften Bereinigung ein Ende gemacht. Ein anderer Sauptgrund bes Aufftandes war der unerträglich ge= wordene religiose Drud. Seit Habrian Groß-Inquisitor geworden, war die Inquisition verfolgungssüchtiger als zur Zeit von Torquemada. Seine fast mabnfinnige Graufamteit gegen Blanding, eine Frau, die in ihrem Greisenalter nicht mehr bas Bett verlaffen konnte und nicht wußte, mas fie sprach, batte bas spanische Rirchenregiment in Europa verächtlich und in Spanien noch mehr verhaft gemacht. als es ohnehin war. Der freche Frevel ber Inquifitoren und ihrer Bafder in Cuenca, ber von Sadrian gebilligt murde, hatte um fo mehr jedes Berg emport, als er nicht einmal unter bem Borwande bon Eifer für Religion begangen murbe. So mar es benn gefommen, baß zu jener Zeit Luther in Spanien vielleicht mehr Anhanger gablte, als felbft in Deutschland 1). Obaleich Johanna eine Lutheranerin war, so bilbete boch die gemeinsame Opposition gegen die spanisch tatholische Rirche ein festes Band zwischen ihnen. Sie konnte also barauf rechnen, daß die Städte und der Mittelftand im Allgemeinen ihr treue Unterthanen gewesen wären.

Auf ber andern Seite, der Abel war von Philipp, Ferdinand und Karl durch Berschenkung gesetzlich unveräußerlicher Kron-Domainen bereichert worden, affenbar nicht ohne die Absicht, ihn dadurch der Usurpation geneigt zu machen. Wären die drei letzten Regierungen für ungesetzlich erklärt worden, so hätten die Adligen ihren unrechtmäßigen Gewinn heraußgeben müssen. Außerdem kann auch nicht bezweifelt werden, daß sie im Ganzen gut katholisch waren und keineswegs mit Gleichgültigkeit die sogenannte Häresie der Königin betrachteten. Borurtheil kam hinzu. Spanische Granden hatten sich noch nicht daran gewöhnt, die Mittelklassen als politisch berechtigte Mitbürger anzusehen. Wir sinden diese Ansicht oft, nirgend aber stärker ausgesprochen als in einem Circular, in welchem der Marquis von Villena den Abel aussorberte, eine Gegen-Junta

<sup>1)</sup> Siehe die Instructionen für den Herzog von Alba, über das, was er im Namen der Regierung, des Adels und der Prälaten von Spanien dem Raiser mitzutheilen habe, vom 12., 13. und 14. Abril 1521, Simancas.

gegen die der Städte zu bilden. Gott in seiner Weisheit und Gerechtigkeit, sagte er, habe bei Erschaffung der Welt den Unterschied der Stände eingesetzt, und es sei daher die Pflicht jedes Christen, die Empörung in den Staub zu treten. So lächerlich eine solche Aufstellung heut zu Tage sein würde, so war sie damals doch ein allgemeiner Glaube und wie jedes aufrichtige Borurtheil von großer moralischer Gewalt. Unter solchen Umständen konnte Johanna sich nicht auf die Abelspartei verlassen.

Hätte sie sich für die Comuneros entschieden, so würde aller Widerstand gegen sie augenblicklich zu Ende gewesen sein. Habrian selbst, der anfänglich der einzige und später der Haupt-Repräsentant Karls in Spanien war, erklärte in jedem Briefe, daß, wenn die Königin eine einzige Proklamation zeichnete, in der sie erklärte, daß sie die Regierung selbst übernehmen wolle, jeder Kampf gegen sie unmöglich sei und er augenblicklich daß Land verlassen würde. Und was die Großen des Landes betrifft, so waren sie Alle bereit in solchem Falle augenblicklich Frieden mit der Königin zu schließen, um möglichst gute Bedingungen zu erhalten. Johanna hatte also ihr Geschick in ihrer Hand.

Wie konnte fie aber ben mahren Stand ber Dinge und die Abfichten ber Parteien tennen ? Rach vierzehnjähriger ftrenger Saft, war fie unmittelbar aus ihrem Gefangniffe in ben Mittelpunkt ber Staaatsgeschäfte getreten, und follte ohne Bergug bie wichtigften Enticheidungen treffen. Der Marquis von Denig batte fie lange getäuscht. Welche Burgichaft hatte fie nun, daß die Comuneros ihr die Sachen nicht in einem falschen Lichte barftellten? Sie war nur von Leuten einer Bartei umgeben und noch bazu berjenigen, bie, wie fehr fie auch moralisch berechtigt war, fich offenbar eine Gewalt angemaßt hatte, die nach ben geltenden Gesetzen ihr nicht gebührte. Ronnte fie ihr vertrauen? Alle ihre in der Jugend eingesogenen Borurtheile und ihre Sympathien zogen fie nach der anderen Seite bin. Die Liebe, mit ber fie von ihrem Sohne Ferdinand und ihrer Tochter Catalina im Gefängniffe fprach, haben wir bereits erwähnt; aber auch ihrem altesten Sohne Rarl hatte fie das schwere Unrecht, das er an ihr begangen, vollständig vergeben. Als die Abgeordne= ten ber Städte ihr vorhielten, daß Rarl fich unrechtmäßig und auf ihre Kosten den Königstitel angemaßt hatte, entschuldigte sie ihn mit der Behauptung, daß die Sitte von Spanien den ältesten Sohn einer Königin berechtige, sich dei Ledzeiten seiner Mutter König zu nennen, obgleich sie sehr wohl wußte, daß es nicht so sei. Als die Abgeordneten ihr ferner erklärten, Karl habe schweres Unheil in Spanien angerichtet, rief sie auß: "Bersuce es Niemand, mich mit meinem Sohne zu entzweien. Was mir gehört, ist sein, und er wird für das Wohl des Reiches Sorge tragen."

Die Abgeordneten der Städte faben es fehr wohl ein, welch ein Nachtheil es für fie war, daß die Königin keine Gelegenheit hatte, bie andere Bartei zu hören. Sie luden daber Rardinal Sadrian ein, von den foniglichen Rathen begleitet, nach Torbefillas ju tommen, um die nothwendigen Magregeln mit ihnen in Gegenwart ber Rönigin zu berathen. Sabrian antwortete aber, wie er fich selbst bor bem Raifer ruhmte, in einer Beife, die fehr verfchieden von bem war, was die Comuneros von ihm erwartet hatten. Während er auf biefe Beise sorgfältig jebe Discuffion vermied, Die die Koniain aufklären konnte, bearbeitete er sie durch geheime Agenten, Fran Francisco de Leon, Fray Juan de Avila und Andere, deren Namen absichtlich verschwiegen werben. Er stellte ihr die Comuneros als Rebellen der schlimmften Rlaffe bar, beren Absicht es fei, erft Sebrauch bon ihren Ramen zu machen, um fie bann in ein anderes folimmeres Gefängniß abguführen. Auf ber anderen Seite veribrach er ihr, daß die Großen des Landes fie in Freiheit feten murben, und obgleich er wohl wußte, daß ber Erlag einer von ihr gezeichneten Proklamation ihren Thron gefichert hatte, beschwor er fie, nicht zu zeichnen, weil sie badurch nur ber Revolution Borfchub leiften und fich ju Grunde richten murbe. Rarl ftimmte in einen ähnlichen Ton ein. "Ich tann ben Schmerz nicht in Worten ausbruden, ben ich fühle", schrieb er am 7. Oftober 1520, "wenn ich an die große Frechheit und Berachtung bente, mit der (die Abgeordneten der Städte) die Königin, meine Herrin behandeln". Die Brogen gingen noch weiter. Der Condeftable bon Caftilien 3. B. fprach von nichts Anderem, als von dem "beiligen Unternehmen", bie rechtmäßige Rönigin und Herrin von der "barbarischen Soldatesta" au befreien, die fie gefangen hielt. Richt ein Wort, bas auf Bahnfinn ober ein sonstiges Regierungshinderniß hindeutete, ift in allen Diefen Briefen ju finden, die in vielen Abichriften im Lande verbreitet und durch Sadrian der Ronigin mitgetheilt murden. ?m beften Glauben an die Aufrichtigkeit ihres Sohnes, an die des frommen Rardinals und bes Abels wußte fie mit einer Gefdidlich= teit, die Erstaunen erregt, und foggr' bon einer genguen Renntnif bes Geschäftsganges zeugt, die . Junta unter allen möglichen Borwänden von Tag ju Tag, von Woche ju Boche bingubalten, um ber Abelspartei Zeit zu verschaffen, ein Beer gufammenzubringen. Als endlich die Großen bereits auf dem Marfche gegen Tordefillas heranzogen, nahmen die Abgeordneten der Städte Zuflucht zu veraweifelten Mitteln. Sie bachten ihr und ber Infantin alle Nahrung au entziehen, bis fie fich formlich und öffentlich bereit erklaren murbe, ibre Berricherrechte felbft auszuüben. Als fie indeg faben, bag bie Ronigin nicht eingeschuchtert werden tonnte, fanten fie bor ihr auf Die Aniee, hielten ihr die Broklamation, Reder und Tinte vor und beschworen fie, ihren Namen zu zeichnen und fich und bas Land badurch von Berderben und Untergang zu retten. Alles war ver-Zwei Tage später waren die Großen vor den Thoren von aebens. Torbefillas. Sie ließen ber Rönigin durch einen Berold fagen, daß fie gekommen seien, um ihr als getreue und gehorsame Unterthanen zu bienen. Johanna befahl baber ben Burgern, die Thore ber Stadt ju öffnen. "Die Großen und ber Abel find meine lopalen Diener, fie werden Niemandem etwas zu Leide thun". Die Mitalieder ber Junta und die Bürger tannten ben Abel aber beffer und ichloffen ihm die Thore. In der nacht des fünften Decembers 1520 murde Torbefillas erfturmt und geplundert. Die Rönigin hatte die Thore ihres Balais weit öffnen laffen und empfing ihre vermeintlichen Befreier am Gingange beffelben. Don Juan Manrique und Don Beronimo Babilla, welche die Ersten im Balafte maren, führten fie und die Infantin in ihre Rimmer hinauf, die sich balb mit den Granden und Bürbentragern bes Reiches füllten. Johanna mar aludlich, fich endlich bom Abel Castiliens umgeben zu feben, und hatte für jeden ein freundliches Wort. Unter den Granden mar indeffen eine Berfon, bie fie nur zu wohl kannte, ber Marquis von Denia. Einige Tage fpater mar fie wieber feine Gefangene. Das

war das "heilige Unternehmen für die Befreiung der legitimen Königin", eine dunkle Kammer als Gefängniß, in der fie über ihren Irrthum weinen konnte, und die Tortur als Mittel, fie ruhig und gehorsam zu halten.

Die zweite Gefangenicaft von Johanna war barter, als bie erfte. Der Marquis von Denia war gereizt und batte bas Berlangen, die Beschimpfungen, die er bon ben Comuneros empfangen, an feiner Gefangenen und Allen, Die es gut mit ihr meinten, ju rachen. Die Königin felbst mar aufgeregt und fand es schwer, fich ben Befängnifborfdriften ju fügen. Strengere Magregeln murben baburch nothwendig. Die Infantin wurde von ihr genommen und an ben König von Portugal verheirathet. Man hatte erwartet, fie würde die Trennung nicht überleben. Ihr Geschick war aber harter benn Tod. Auf ben Umgang mit ihrem Kertermeifter allein beschränkt und Tag und Nacht nachfinnend über den Trug, dem fie aum Obfer gefallen war, war es natürlich, daß ihr Berftand endlich zerrüttet wurde. Sie glaubte sich in den letzten Jahren ihres Lebens bon bofen Geiftern umgeben, die jede gute Bergensregung in ihr verhinderten. Sie fah in ihrer Einbildung eine große gespenfterhafte Rage die Seele ihres Baters und ihres Gemahls in Stude reißen und fich auch ihr naben, um fie ju gerfleischen. Dagwischen hatte fie aber immer Berioden, in welchen fie ruhiger war und ihr ganges Glend ertennen konnte. Physisch fant fie in einen bollständig thierischen Zustand hinab. Sie verließ ihr Bett nicht mehr, bas alle Ausleerungen ihres Körpers empfing. Mitten im Unflat begetirte fie fort. Das war das Loos der Stammmutter des spanischöfterreichischen Hauses. Tob mar ber einzige Erlöser. Endlich im Monat April 1555, nach neunundvierzigjähriger Gefangenschaft, war fie ihrem Ende nabe. Man hatte fie ruhig fterben laffen follen. Die Chre des Hauses Defterreich erforderte es aber, daß sie beichten und die lette Delung empfangen follte. Fürchterliche Scenen icheinen fich in ihrem Sterbezimmer zugetragen zu haben. Ihr Bilferuf wurde bis in die Rachbarhäuser und auf der Strafe gehört. Rach dem Briefe vom Marquis von Denia, dem Sohne deffen, der ursprünglich ber Rertermeifter gewefen war; an ben Staatsfecretair Juan Barquez icheint Johanna ohne Beichte und ohne lette Delung

gestorben zu sein. Nach dem Schreiben der Prinzessin Johanna, der Tochter von Karl, an ihren Bater, dagegen soll sie sich im letzten Momente dazu verstanden haben, das Abendmahl zu nehmen. Wie dem auch sei, am 12. April 1555 des Morgens zwischen 5 und 6 Uhr gab sie ihren Geist auf unter einem Dankgebet an den Herrn dafür, daß er sie endlich von ihren Qualen erlöse.

Noch einige Bemerkungen über die Hauptpersonen, die sie während des Aufstandes der Comuneros um ihre Freiheit betrogen haben. Es waren die drei Gouverneure oder Vicekönige, Kardinal Hadrian, der Admiral und der Condestable von Castilien.

Sabrian hat in seinem Geburtslande Belgien und im Allgemeinen im Norden Guropas ftets ben Ruf großer Frommigfeit und eines tugendhaften Lebens genoffen, mahrend die Staliener ihn für einen ber größten Beuchler feines Jahrhunderts bielten. Die Spanier fprachen von ihm mahrend feiner Regentschaft als von einem Manne, der die besten Absichten hatte, deffen Menschenkenntnig aber so gering war, daß er fortwährend hinters Licht geführt wurde. Wenn wir ihn indeffen nicht nach Biographien, sondern nach seinen handlungen und seiner eigenen Correspondenz beurtheilen, finden wir, daß er leicht getäuscht werden konnte, so oft die Erkennt= niß der Wahrheit ihm nachtheilig gewesen mare, daß es aber schwer war, ihn zu hintergeben, wenn immer die Wahrheit ihm Bortbeil bringen konnte. Wir muffen gestehen, daß wir Zweifel an ber Aufrichtigkeit eines solchen Charakters begen und vielmehr glauben. daß es feine Beschmeibigkeit und feine Runft, unangenehmen Bahr= beiten gefliffentlich aus dem Wege zu geben, gewesen sind, die ihn mitten in einer corrupten Welt aus ber bescheibenften Stellung gur hochften Burde ber Chriftenheit emporgehoben und ihm bennoch ben Ruf, tugendhaft gemesen zu sein, bemahrt haben. Mit Bezug auf Johanna betrug er sich, wie es bon einem folden Manne erwartet werden konnte. Als er glaubte, bag die Macht Rarls in Spanien unwiederbringlich verloren fei, scheute er fich nicht, die Wahrheit ziemlich unumwunden auszusprechen. Nachdem indeffen der Marquis von Denia aus Tordefillas vertrieben war, tam er auf seiner Reise nach Lerma durch Balladolid. Am 21. September binirte er mit bem Rarbinal und hatte nach bem Effen ein turges Gefprach mit

Was er ihm über die Königin erzählte, ift leicht zu errathen, und Sabrian fand es nur zu beguem, ibm Alles unbedingt zu glau-Bon der Reit an erwähnte er nicht ein einziges Mal die Ronigin, ohne hingugufugen, daß er fie für mahnsinnig bielt. endlich vorauszusehen mar, daß die Comuneros unterliegen murben, ibrach er nur noch mit Sohn von den Gerüchten, daß Johanna bei Bernunft sei. Gin schwacher Mann mag seine Ueberzeugungen nach dem Laufe der Umstände umgestalten, ohne darum unaufrichtig zu Wir tragen indeffen Bedenten, die Shrlichfeit von Sabrian auf Roften feines Berftanbes in Sout ju nehmen. Er folgte ber fiegreichen Armee nach Torbesillas und verweilte ba geraume Zeit. Er mußte jum Benigsten, bag ber Bahnfinn ber Ronigin bon Bielen bezweifelt wurde. Als die hochste Obrigkeit in Spanien hatte er unter folden Umftanden die Bflicht, fich felbit von der Wahrheit zu überzeugen; er hat aber nicht ein einziges Mal bie Rönigin gefeben. Fürchtete er etwa, daß ihm eine unbequeme Bahrheit vor die Augen gebracht werden könnte? Noch bedenklicher ist aber eine Frage, die er einmal felbst an den Raiser gerichtet hat. "Will ber Raiser etwa warten", ruft er aus, "bis feine Mutter gestorben ist, ebe er König von Spanien wird?" Er wußte also, daß es sich um die Usur= pation der Rrone und nicht um den angeblichen Wahnfinn der Ronigin handelte. Der Schein, ben er fich gibt, babon nichts zu ahnen, ift bemnach nur falsches Vorgeben, und erinnert uns an die Worte bes Herzogs von Seffa, ber einige Jahre fpater, als Sabrian Pabft war, über die große Corruption am romifchen hofe klagte und die tugendhafte Entruftung bes beiligen Baters mit ben Worten abfertigte: Gefdmat, er will bie Wahrheit nur nicht hören.

Don Jüigo Fernandez de Belasco, Condestable von Castilien, ein Bruder seines Vorgängers Bernardino, der zur Zeit von Philipp die Partei Johannas ergriffen hatte, war ein unbedingter Anhänger des Marquis von Denia, und sein Betragen gegen die Königin war der Art, wie es von einem solchen erwartet werden konnte.

Der erbliche Abmiral von Castilien, Don Fadrique Henriquez, bagegen war ein Mann von höherer moralischer Bedeutung. Er hatte sich lange geweigert, die Würde eines Vice-Königs anzunehmen, außer wenn ihm die Vollmacht gegeben würde, eine allge-

meine Amnestie zu ertheilen. Als die Auständischen bestegt waren, schrieb er an den Kaiser, daß die einzige Entschädigung, die er für seine großen persönlichen Berluste erwarte, die Begnadigung der Rebellen sei. Der Königin suchte er eine ehrenvolle Stellung und sogar einen, wenngleich beschränkten, Antheil an den Regierungszeschäften zu sichern. Er wurde aber von den Großen überstimmt, weil, wie der Comendador Mahor Fernando de Bega in seinem Briefe vom 8. December schreibt, "es das größte Unglück für Spanien sein würde, zwei Souveraine zu haben". Als man in seiner Gegenwart behauptete, daß die Königin gemüthskrant sei, hatte er in seinem Unwillen den Muth, unumwunden zu erklären: "ich halte sie für vernünftig".

Die Begiehungen von Rarl gu feiner Mutter find faft bie einer moralischen Miggeburt, und boch konnen wir nicht umbin zu behaupten, daß wenn wir erft das innere Wefen und nicht nur die glatte und bei Weitem ju fehr geglättete Oberfläche jener Zeit tennen lernen werden, wir es jugefteben muffen, daß Rarl feineswegs ber fclechteste ber bamaligen Staatsmänner war. Gin Umstand wenigstens unterscheibet ibn, wie wir glauben, vortheilhaft von feinen Zeitgenoffen. Er fant niemals fo tief binab, daß er nicht mehr Recht von Unrecht unterscheiden konnte, und die Theorie, daß ber Zwed schlechte Sandlungen in heilige Werke umwandeln konne, ift ihm immer fern geblieben. Er mußte aber, bag ein großes Reich nicht gegründet werben tonnte, ohne Andern, die fich im Befite befanden, schweres Unrecht jugufügen, und war völlig entschloffen, ben Breis bafür ju gablen. Bei einer bentwürdigen Gelegenheit fprach er sich selbst klar genug darüber aus. Als nämlich Luther den Reichstag zu Worms verlaffen hatte, machte die ftrenge Partei der tatholifchen Giferer bem Raifer einen Bormurf baraus, bag er fein Wort gehalten, und aus fleinlicher Rudficht auf feine Chre, feine Rechtlichkeit u. f. w. den Herefiarchen habe lebendig aus feinen Sanden entschlüpfen laffen, der die heiligften Intereffen der Rirche Gottes gefährdete. Die Bormurfe murben fo laut und fo bitter, daß Rarl es für nöthig hielt, sich in einer Rechtfertigungsschrift zu vertheidigen. Er ging darin in der That nicht so weit, als etwas spater ber Bischof Claudio Tolomei, ber in einem Memoire, bas ber

römischen Politik als Richtschnur zu bienen bestimmt mar, alle und jebe moralische Begriffe negirte. Im Gegentheile, er erkannte ben etwaigen Mord von Luther als ein gemeines Berbrechen an, fügte aber ohne alle Umidweife hinzu, daß es die Bflicht eines groken Herrichers fei, auch Berbrechen zu begeben, ober wie er fich ausbrückte, fein Gewiffen jum Opfer ju bringen. Sacrificar su consciencia find feine Worte. Wer dazu nicht bereit fei, habe feinen Beruf, die Gefcide ber Christenbeit ju lenten. Da es uns bier nur barauf antommt, bas moralifche Bewußtsein bes Raifers tennen zu lernen, so können wir die Scheingrunde unerwähnt laffen, warum er in diesem Ralle seine Bflicht, Luther umbringen zu laffen, nicht erfüllt Wenn wir seinen Charatter recht verfteben, wiffen wir nicht, wen wir mehr bedauern sollen, ihn, ber im Interesse seiner Bolitik fein ganzes Leben hindurch genothigt war, der graufamfte Feind feiner eigenen Mutter ju fein, ober Johanna, die im Clende um= tam. Mit biefem und hundert anderen Berbrechen beladen, die der Art waren, daß in unserer Zeit Wenige ben Muth haben würden. auch nur eins auf ihr Gewiffen zu nehmen, zog fich Rarl nach Dufte zurud mit der vollen Erkenntnig, daß alle feine Opfer vergeblich gewefen.

Wenn wir die so oft aufgestellte Behauptung, daß der Fortschritt in den Wissenschaften und die Verdreitung von Kenntnissen Religion und Moral untergraben, richtig würdigen wollen, ist es nothwendig, die Rechtsverlezungen, die heut zu Tage ein Staatsmann im Interesse seiner Politik sich erlauben zu dürsen glaubt, mit der tiefen Immoralität zu vergleichen, die im sechszehnten Jahrhundert ein religiöser und verhältnißmäßig rechtlicher Fürst nicht ungestraft von der Hand weisen durfte.

Die Correspondenz von Karl V könnte noch mit leiblicher Bollständigkeit gesammelt werden. Sine solche Sammlung wäre allerdings ein Werk von bedeutendem Umfange, aber die Ausschliche über die Entwicklung europäischer Civilisation, die in demselben entshalten wären, würden die Mühe und Kosten reichlich vergelten. Alles, was bisher in dieser Beziehung geschehen ist und geschieht, ist Stückwerk und gänzlich ungenügend, ein festes Urtheil darauf zu gründen. Sibt es keine Regierung, die eine solche Arbeit auf breiter Grundlage zu unternehmen Willens ist?

## VII.

## Bur Beurtheilung bes Aurfürsten Moris bon Sachsen.

Bon

## 23. Raurenbreder.

Auf das Geschick Deutschlands und des Protestantismus hat zweimal in entscheidenden Krisen der jugendliche Fürst Morit von Sachsen Ausschlag gebenden Einsluß geübt, und sieben Jahre hindurch hat in seiner Hand es gelegen, der Zukunst des deutschen Reiches die Wendung nach dieser oder jener Seite zu geben. Was aber Morit damals gethan, bewegt sich, so scheint es wenigstens auf den ersten Blick, in zwei einander geradezu widerstrebenden Richtungen. Sinmal hat er das Seine dazu geholsen, den Protestantismus dem ausländischen Kaiser und der spanisch-katholischen Reaction unter die Füße zu wersen, dann hat er selbst wieder durch eine rasche, kühne, wie ein Bliz die Atmosphäre Deutschlands durchzuckende That den gebeugten Protestantismus in die Höhe gerasst und leben zu sichern unternommen.

Läßt sich für solches widerspruchsvolles Handeln, ich sage nicht eine Rechtfertigung, läßt sich vielleicht eine Erklärung finden? Das ist das Problem, das die historische Forschung jedenfalls sich zu stellen hat, dessen Lösung zu versuchen sich jedenfalls lohnt, in welchem Sinne auch die Antwort immerhin ausfallen mag.

Auf manchen Gebieten historischer Arbeit muffen wir leider berzichten, die Momente der Vergangenheit uns so zu verdeutlichen, daß wir in die Entstehung einer That, in die Motive einer Hand-

lung, in die Erwägung eines Entschlusses vollständig hineinsehen, daß wir die Alternativen und Möglichkeiten einer historischen Ent-wickelung völlig mit durchleben und mitempfinden, — das Material fehlt eben, aus dem solche Einsicht geschöhft werden müßte.

Aber in der Periode deutscher Reformationsgeschichte setzt uns der Reichthum archivalischer Quellen doch schon in den Stand, voll und klar die entschedenden Zeitpunkte zu fludiren, in denen die Menschen jener Tage für die eine oder die andere Seite Partei ergriffen, über die Eventualitäten ihrer Zukunft sich klar geworden: es gilt, die Bedeutung der einzelnen Handlungen so zu erfassen und zu ergründen, daß jene Zeit selbst, wie eine politische Gegenwart von einem ausmerksamen und leidenschaftslosen Beobachter, erkannt und verstanden werde.

Und für die Geschichte des Kurfürsten Moriz ist die Möglichkeit eines solchen Berständnisses gegeben. Aus den Archiven ist Manches bekannt geworden, das seine politische Natur darlegt und seine politische Action erläutert; gar Bieles ist freilich noch zu forschen und aus den Schäßen in Beimar, in Dresden, in Kassel wird noch Manches zu lernen sein; ein volles Bild des Mannes ist aus dem gedruckten Materiale noch nicht möglich, zu einem Urtheile über die Hauptfrage aber reicht das Bekannte hin: ich meine, auch zu einem historischen Urtheil, das von den Parteileidenschaften der religiösen Gegensäge und des weit gefährlicheren religiös-politischen Factionsgeistes sich freizuhalten sucht, sind wir doch jest wohl befähigt.

Es ift nicht gerade zu verwundern, daß eine Politik, die so jähen Sostemwechsel durchzumachen den Anschein gegen sich hat, auf beiden Seiten verlästert und verschrieen ist. Als Moris 1546 die Wassen stür den Kaiser erhob, da walkte der Unmuth der Protestanten gegen diesen abtrünnigen Berräther in mächtiger Fluth auf, und selbst als er 1552 den protestantischen Kirchen Glaubensfreiheit verschafft, selbst da sah man mit Wißtrauen ihn an: seine That von 1546 wurde ihm nicht vergessen. Und wer die protestantische Literatur seit jener Zeit dis in unsere Tage hinab überschaut (natürlich abgesehen von den officiellen oder halbossiciellen Lobrednern geistlichen und weltlichen Standes im Lande Sachsen), der wird mancher verlegenen Haltung, manchem unsicheren Worte begegnen: das Passauer Geschent zu loben

ist nicht schwer, aber sich mit dem Ueberfall von Sachsen abzufinden, ist manchem aufrichtigen, überzeugungstreuen Protestanten eine harte Sache. Daß auf der anderen Seite die Anhänger des katholischen Kirchenwesens, denen der Moriz von 1546 nicht besonderen Anstoß erregt hat, über den "Rebellen" von 1552 nicht laut genug ihren Abscheu, ihre sittliche Entrüstung aussprechen können, ja daß selbst wissenschaftliche Männer wider ihn noch heutzutage Schimpsworte in den Mund zu nehmen nicht anstehen, die Thatsache ist bekannt; ich erstaune auch meinerseits nicht darüber, daß derzenige, welcher mit Karls V deutschen Plänen zu sympathissren bersteht, den Ueberwinder jener Pläne von Herzensgrunde aus haßt. Bei beiden Parteien ist Moriz eine unheimliche Erscheinung, auf der einen Seite recht gründlich verabscheut und verrusen, auf der anderen nicht besonders herzlich geliebt, gleichsam nur wider Willen mit einigen Dankesworten belohnt.

Daß noch ein anderes Urtheil über ihn berechtigt sei, das von anderen als jenen Erwägungen aussetzt und zu einem Berständniß seiner Politik durch ein Nachdenken seiner Situation und seiner Wotive zu gelangen unternimmt, das habe ich an anderer Stelle schon ausgesprochen und dort den Inhalt desselben skizzirt. Ich versuche hier Einiges von dem, was dort theils übergangen theils nur stücktig angedeutet ist, nachträglich vorzulegen und so meinem früheren Urtheile noch eine etwas weitere Begründung zu geben. Ich muß vorab bekennen, daß ich außer dem Allen zugänglichen Materiale nichts Neues benutzt habe; ich war nicht in der Lage, selbst archivalische Studien für dieses Thema anzustellen; seit dem Erscheinen meines Buches konnte ich dagegen von den Erörterungen und archivalischen Mittheilungen, welche Cornelius die der Münchener

<sup>1)</sup> a. Zur Erläuterung der Politik des Churfürsten Mority von Sachsen vorgetragen am 17. Februar 1866, gedruckt im Münchener historischen Jahrbuch für 1866. S. 257—304. — b. Churfürst Mority gegenüber der Fürstenverschwörung in den Jahren 1550—1551, gelesen am 22. December 1866, gedruckt in den Abhandlungen der k. d. Akademie der W. III. Cl. X. Bd. 635—697. (Separatabbruck 63 S.) Eine frühere Arbeit über Mority, auf die Cornelius sich beruft, der Akademie am 18. Januar 1862 vorgetragen, scheint nicht zum Druck gelangt zu sein.

Atademie vorgelegt hat, von dem Auffate Schönherrs 1), zulett noch von der Arbeit Wencks (im vorigen Hefte dieser Zeitschrift) Gebrauch machen. Alles aber was ich hier aussühren will, kann nur gesagt werden unter dem Borbehalte, daß nähere Aussührungen und auch wohl einzelne Modificationen bei weiterem Studium der Archive nicht ausbleiben werden. Rur glaube ich doch, daß die Grundlinien, die Hauptzüge, die für das historische Gesammturtheil maßgebenden Punkte uns schon bekannt sind, und so wird ein Bersuch derartiger Charakteristik, wie ich ihn vorhabe, nicht als voreilig oder in der Luft schwebend erscheinen.

I.

Wir haben auszugehen von einer Betrachtung berjenigen Situation, in welcher Morit sein sächsisches Land angetreten, von einem Rüdblide auf die Traditionen seiner Vorgänger, die er als gegebene in seinem Sachsen schon wirksame Größen vorgefunden hat.

Die sachfischen Lande ber Wettiner waren bekanntlich 1485 in awei Maffen getheilt worden: das turfürftliche Sachsen, dem der größere Theil von Thuringen zufiel, und das herzogliche, welches das Land Meißen umschloß. Bei dieser Theilung war jedoch nicht alle Gemeinsamteit ber turfürftlichen Erneftiner und ber albertini= ichen Herzöge aufgegeben; die Belehnung auf Sachsen erfolgte "zu gefammter Sand", manche Guter, manche Rechte und Rugungen blieben ben beiben Fürsten gemeinfam, und fo tonnte es auch nicht fehlen, daß mancher Streit und Hader in den so in einander geschobenen und eng vermengten Territorien zwischen Erneftinern und Albertinern fort und fort sich erhob. Manches, was anfangs gemeinsam ge= wesen, hatte man doch später getheilt, so 1491, so 1504: immer aber war zu Reibungen und Differenzen noch genug Stoff borhanden. Auch die Bergleiche von 1531 und die durch hessische Bermittlung eingerichteten Abmachungen von 1536 schafften nicht ben Anlaß zu neuen Zerwürfnissen aus der Welt: zu Thätlichkeiten konnte es

<sup>1)</sup> Der Einfall bes Churfürsten Morit von Sachsen in Tirol 1552. Arhiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols. IV 193—336. Innsbruck 1868.

wiederholt kommen, die sächsischen Bettern waren nichts weniger als nachbarlich und wohlwollend gegen einander gestimmt. Und diese kleine bynastische Rivalität ber beiden Fürstenhäuser erhielt burch die großen Gegenfate' firchlicher und politischer Bartejung erft rechte Rabrung und rechtes Reuer; in den allgemeinen Fragen der Reichspolitit ftanden Erneftiner und Albertiner im entgegengesetten Lager. Die principielle Gegenstellung und die territoriale Rivalität, das find Die beiden Seiten Diefer sachfischen Berhaltniffe im 16. Jahrhundert. Es gibt ber Reformationsgeschichte hier eine ganz eigenthumliche Farbung, die man wohl zu beachten hat, daß die Spaltung zwischen bem sachischen Rurfürsten, bem Führer ber protestantischen Reichs= partei, und dem Bergoge von Sachsen, dem firchlichen Ratholifen und Barteiganger des Raifers, auch in localen Sandeln, in besitslichen Intereffen beiber Linien ihr Widersviel findet: wie mußte bier eins das Andere icharfen, reizen und fteigern! Wenn im albertini= iden Sadfen Bergog Georg die alten firdlichen Buftanbe gu fouten gefucht, wie oft war ihm da die Nachbarschaft und die Propaganda bes lutherischen Aurfürstenthums hinderlich in den Weg getreten: hatte man boch zulett 1536 es als Austunft mablen muffen, daß ein Lehnsträger, ber seines Fürsten Religion nicht folgen wolle, jur Auswanderung ins andere fächfische Land genothigt werden burfe, hatte man boch ausbrücklich bamals sich zugesagt, wegen ber tirch= lichen Sachen sich einander nicht mit Gewalt zu überziehen und auch gegenseitig sich die kirchlichen Ordnungen nicht ftoren zu wollen 1). Es war eine Abrede, die uns tief in die endlosen Wirren jener Rachbarftgaten, die erft burch ben firchlichen Zwiespalt zu ganger un= leidlicher Bobe emporaeichoffen maren, bineinbliden läßt. Wir finden, daß Feinbicaft zwischen Erneftinern und Albertinern im fechszehn= ten Jahrhundert der bleibende Zustand im Lande Sachsen gewor= ben war.

Es kam noch ein Weiteres hinzu. Das eigentliche haupt ber Albertiner war Herzog Georg, von deffen katholisch-kirchlichen Be-

<sup>1)</sup> Ueber diese händel, die Bergleiche u. s. wgl. Weiße Geschichte der tursächflichen Staaten Bb. III, bes S. 101—104. Bgl. auch Böttiger Gesschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen I 341. 429 u. a.

ftrebungen, von deffen tatholifden Offenfivolanen gegen die Anhanger Luthers die deutsche Geschichte der Reformationszeit an mehr als einer Stelle zu reden hat; er war auf katholischer Seite ber Mann der That, er mar berjenige, auf den die Bolitit des Raifers ju einem fuhnen Unternehmen wiber die Protestanten in jedem Augenblide rechnen zu durfen meinte. Ihm felbft winkte babei ein Lobn, nicht kleiner Art, ben er nicht zu verachten, nein, ben er felbft ju begehren gewillt mar: Die sächfische Rurwurde felbst nahm ber Albertiner in Aussicht, icon geraume Reit bevor sie wirklich seinem Saufe gufiel. Wer wird nicht ben Scharfblid ber romifchen Rurie bewundern1), die 1524 icon die Nothwendigkeit erwog, ben Beschützer Luthers von ber fachfischen Rur ju entfernen ? ein Schritt, ber boch fofort ben Uebergang berfelben an die jungere Linie nach fich ge= Und wenn nun die Tradition vom Bater ber, seit ber zogen bätte. Regierung jenes Albrecht, ber in ben Nieberlanden für die Raifer Friedrich und Maximilian wacker gefämpft hatte, den Albertiner jum Anhanger bes Saufes Sabsburg bestimmen ju follen ichien, fo ließ auch Georg 1526 ichon einmal bie Drohung fallen, ber Rurfürft, wenn er von Luther nicht ablaffe, werbe von Land und Leuten verjagt werben, er selbst werde, wenn er wolle, Kurfürst sein2); als bann in Augsburg 1530 wieber ernftlich über einen Gewaltschritt gegen die Protestanten gehandelt wurde, da wurde wieder die Ab= fetung bes sächfischen Rurfürsten erwogen, und bem Raifer ber Rath ertheilt, seine Besitzungen an Bergog Georg zu versprechen; Rurfürft Johann felbst erfuhr von biefen Anschlägen; er mußte auch, daß ibn fein Berwandter, Bergog Georg, ju erfegen bestimmt feis). nicht zur taiferlichen Action, und fo unterblieb auch die fachfifche Sache; von Rom aus aber war durch papstliche Erlaffe ber ins Auge gefaßten Eventualität der möglichfte Borschub geleiftet 1). sobald die Berhaltniffe bem Raifer ben beabsichtigten Schlag ge-

<sup>1)</sup> Pallavicino II 10 §. 26.

<sup>2)</sup> Rommel, Philipp ber Großmüthige, Landgraf von Heffen, III 22 vgl. Ranke D. G. 2, 246 (4. Auflage, nach ber ich auch im Folgenden ftets eitire, 1868).

<sup>3)</sup> Maurenbrecher Rarl V. app. S. 19\*. Rante 3, 187. 188. 221.

<sup>4)</sup> Bucholy 9, 17. Lang Correspondenz Rarls V. 1, 406.

statten wilrden, war als Handhabe gegen das Haupt der Schmalkaldener immer noch derselbe Herzog Georg von Sachsen zu gebrauchen, der schon durch die kleinen Borfälle seiner Regierung, durch nachbarliche Reibungen und kirchliche Feindschaft dem kurfürstlichen Better ein eifriger Gegner geworden.

Die Gelegenheit für Raiser Rarl fand sich lange Zeit nicht; er mukte verbandeln und compromittiren ftatt zu schlagen; den Friedftand in Deutschland durfte auch 1538 und 1539 jener Nürnberger Bund ihm einstweilen nicht ftoren, beffen eifrigftes Mitglied wiederum ber Sachsenherzog abgab. Erst einige Jahre nachher anderte fich bie Atmosphäre und zogen fich bie Wolken zusammen, aus denen ber Brotestantenkrieg sich endlich entladen konnte. Und wenn nun inawischen auch im albertinischen Sachsen ein Bechsel ber Regierung eingetreten, fo war boch auch ber neue protestantische Bergog in die Fußstapfen Beorgs getreten; er folgte bem Sausintereffe ber Albertiner und war gur Sandreidung an den Raifer unter Umftanden geneigt. In eigenthumlicher Beife hatte Morit fich zwischen bie beiden Parteien gestellt gesehen: die Bolitif Georgs und der proteftantische Anschluß an die Schmalkalbener, beibe Wege zu geben, war in seine Entscheidung gegeben, und in merkwürdiger Beise traf ber Zwanzigjährige feine Bahl.

Auch das albertinische Sachsen war nicht bei einem Herren geblieben. Herzog Georg hatte seinem Bruder Heinrich Freiberg und Wolfenstein abgetreten, auch an dem allen Wettinern gemeinssamen Bergbau ihm Antheil gewährt, und laut Testament des Baters war für dies albertinische Land ein Seniorat aufgerichtet worden.). Herzog Heinrich war ein armer Fürst, von beschränktem Geiste und noch beschränkteren Mitteln; hinter dem Bruder stand er in jeder hinsicht zurück, von seinen Geldunterstützungen fühlte er sich abhängig. Ihm und seiner weit beherzteren und begabteren Frau Katharina, einer Mecklenburgerin, war am 21. März 1521 der erste Sohn geboren, Morig, bei bessen Erziehung die Berwandten und andere Freunde, wie Kurfürst Albrecht von Mainz, Gelb spendend aushalfen.).

<sup>1)</sup> Weiße 3, 212 ff.

<sup>2) 3</sup>ch beziehe mich für die äußeren Thatsachen ein für alle Mal auf von Langenn, Moris, Herzog und Kurfürft zu Sachen. 2 Bbe. 1841.

Daß Morit's Bater irgend welche politische Rolle gespielt, irgend welchen Ginfluß ausgeübt, läßt fich nicht behaupten: auch in ber firchlichen Frage ließ er fich von Andern leiten und bestimmen. Nach und nach wurde er zum Lutherthume binübergeführt. 1536 endlich trat er öffentlich als Protestant auf, im Februar 1537 wurde er als Glied des Schmalkalbener Bundes aufgenommen; alle Abmahnungen Georgs hatten dies zulett boch nicht aufgehalten, und wie in ben firchlichen Dingen, fo fchien überhaupt Beinrich mit feinem Freiberger Landden ber protestantifden Bartei, wie Rurfachsen fie anführte, folgen zu wollen. Er konnte als unbedingter Anhänger ber furfächfischen Politik gelten. Damit fab nun Berzog Georg aus feiner unmittelbarften Rabe neue Berftartungen der bon ihm befampften Richtung gufallen; es tam bie Gefahr immer naber, bak auch feine bisher fo mader widerftebenden Gebiete bom Strome ber lutherischen Reformation fortgeriffen würden. Bergog Georgs Familie war babin geschwunden; ein geiftesschwacher Sohn war ihm allein übrig: auch bas tatholische Sachsen schien an die Freiberger Brüber und Reffen, die Protestanten, fallen ju follen. Georg that Alles, was er konnte, dies zu verhindern: er vermählte ben Sohn, ob er dadurch vielleicht Entel erhalte; der Tod des Sohnes schnitt ibm biefe Aussicht ab1). Dann errichtete er ein Testament, das die tatholische Zutunft Sachsens sichern sollte; auch dies zeigte fich wirfungslog2). Eine andere Möglichkeit war, ben Sinn bes jungen Erben Morit ju gewinnen, und auf diesem Wege ift benn auch, allerdings nicht genau das was Georg wollte, aber doch etwas seinen Bemühungen Berwandtes erreicht worden.

Morit hatte abwechselnd bei Kurfürst Albrecht von Mainz, bei Herzog Georg, auch wohl am tursächsischen Hofe seine Jugend verslebt. Es wird erzählt, daß Herzog Georg dem jungen Prinzen bessonders geneigt gewesen, der den Berathungen der reiferen Männer beizuwohnen geliebt, und daß er von ihm Großes erwartets). Die wechselnde Umgebung, die einander widerstreitenden Eindrücke, die er

<sup>1)</sup> Weiße 3, 254.

<sup>2)</sup> Böttiger 1, 485. Rante D. G. 4, 100-102.

<sup>3)</sup> Arnoldi vita Mauricii in Mencken Scriptores II 1155.

von diefen fo verschiedenen Bofen erhalten, haben gleich von Jugend an feinen Sinn für Berichiebenes geöffnet und juganglich erhalten und in ibm bas Abwägen und Auswählen unter entgegengesetten Richtungen befördert, in dem wir ihn als Fürften zeitlebens fich bewegen feben. Er perfonlich murbe Protestant, wie fein Bater, und burd alle politischen Seitenschwenkungen und Manober ift er auch für sich nicht in diefer Stellung beirrt worben. Aber icon früh hatte auch die Gegenseite ihn gelodt, und die Aussicht auf das Erbe Georgs hatte ihn zu einer gewissen diplomatischen Ruruchaltung Auf beiden Seiten scheint man sich um den jungen Bringen bemüht zu haben 1); zwar hatte ber Bater auch für Morit den Beitritt zum Schmalkalbener Bunde erklärt, jedoch auch in Dresden in der Umgebung Herzog Georgs glaubte man ihn gewinnen au konnen; und icon 1539 ftogen wir dort auf bie erften Andeutungen, welche von Georgs Rathen, Georg von Karlowit u. A. ausgingen, Morit' fürftlichen Chrgeig nach höheren Bielen zu richten, als nach bem einzigen Besitze bes albertinischen Sachsens?). Bon Beorgs Staatsmannern waren Morip Gröffnungen gemacht; er hatte zur Freude feiner Mutter erklärt, er wolle in keiner Beise bon feinem Glauben fich abwenden; aber feine protestantischen Freunde warnten ihn, nicht seinen Bundesverwandten "brief= und siegel= bruchig" ju werben, nicht "fich Brei ums Maul ftreichen ju laffen", es ichien ihnen Gefahr vorhanden, daß ftatt zu den "Nachbarn", ju "großen Berren" fich zu halten Morit überredet werden tonne. Ob dabei icon an Bestimmteres gedacht werden barf, bas muß babingeftellt bleiben: jedenfalls fieht man, wie eine ben Anhangern Rurjachsens bedenkliche Parteimeinung zu Morit fich schon damals Zu= gang ju verschaffen bemüht gewesen ift. Roch nahmen aber für bie nachften zwei Jahre die Ereigniffe einen anderen Bang.

Am 17. April 1539 ftarb Herzog Georg, und aller albertini= iche Besit fiel in Heinrichs Hand, bes Protestanten, bes Schmalkal=

<sup>1)</sup> Siehe das Rähere bei Weiße 3, 283 ff. Langenn 1, 64 ff.

<sup>2)</sup> Katharina an Morit, 16. März u. 6. April 1539, im Archiv für sachliche Geschichte (1868, 6, 3 6. Elisabeth von Rochlit an Karlowit bei Langenn 1, 73. Es wäre zu wünschen, daß wir noch genauer über diese Dinge unterrichtet würden.

bener Bundesfürsten. Wir verfolgen hier nicht, wie schnell und vollsständig auch in dem durch Georg bisher zurückgehaltenen Lande die Reformation Boden gefaßt: genug, der religiöse Gegensa zwischen den beiden Linien der Wettiner war weggeräumt, und auch politisch folgte die jüngere der älteren, Herzog Heinrich dem Aurfürsten Joshann Friedrich. Eine lange Regierung war Heinrich nicht mehr beschieden; schon am 18. August 1541 verschied er, und sein Sohn Moritz trat an seine Stelle.

Morit hatte in den letten Jahren icon eine gewisse Selbftftändigkeit gezeigt; er war mit den bei Heinrich in Ungnade gefallenen Ministern Georgs in Berbindung geblieben; er hatte gegen ben Willen der Eltern fich mit Landgraf Philipps Tochter Agnes im Januar 1541 vermählt und längere Zeit vom Hofe des Baters entfernt augebracht. Bir feben nicht voll in die Motive hinein, aber eine ftarte Entfremdung und Abneigung batte awischen Bater und Sohn Blat gegriffen, ja die Beforgniß, daß Beinrich etwas ber Rachfolge Morit' Sinderliches ichaffen mochte, icheint burchaus nicht unbegründet zu sein 1). Es fam dahin, daß die Stände des Landes fich einmischten; die etwas unordentliche Wirthschaft am Sofe Beinrichs murbe beschränft und die Berwaltung follte in Morit' Sand gelegt werden. Heinrich gab nach und so war Morit auf dem Buntte, in Unfrieden mit seinem Bater feine Regierung zu beginnen, als der Tod des Baters ihm die Bahn frei machte. Der neue Herzog gab fofort Proben seiner Entschiedenheit und seines Gelbftwillens. Es fand sich ein Testament Heinrichs vor, das die Theilung der Lande zwischen Morit und seinem Bruder August anordnete. Morit ließ es unbeachtet. Er behielt die Lande für fich und fand feinen Bruder durch Apanagirung ab, so daß die staatliche Orbnung des Landes badurch nicht geftort murde 2). Und bann jog er ohne weiteres die Rathgeber Georgs wieder an seinen Sof, in fein Bertrauen und begann zwischen Freunden und Gegnern binburch feine eigene felbstgewollte Bahn ju geben.

Bir haben feinen Grund zu bezweifeln, daß er in feinem

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 96-98. 106-110.

<sup>2)</sup> Langenn 1, 108. 180. Beiße 3, 280-283.

Seiste ernstlich protestantisch gesinnt gewesen sei; wiederholt legte er ein Bekenntniß seiner Religion ab, und auch sein öffentliches Leben straft ihn nicht Lügen. Freilich von theologischem Eifer hielt er sich sern, in nüchterner Weise suche er auch die kirchlichen Fragen des Protestantismus zu behandeln, aber in keinem wesentlichen Punkte verleugnete er seine protestantische Ueberzeugung. Die Kirche seines Landes schloß sich der Wittenberger Theologie an; aber in allen staatlichen Dingen weigerte Moriz dem fürstlichen Better von Wittenberg zu solgen oder zu gehorchen. Ja, es dauerte nicht lange und ein ossener Bruch zwischen ihnen war da.

Als Bergog Beinrich in den Schmaltalbener Bund aufgenommen wurde, hatte er für sich und Moris Berbflichtungen übernommen; aber Morit felbft hatte nicht ausbrudlich feine Buftimmung erflärt; wir faben, wie 1539 man ibn bor einem Abfall bon biefer Bundesgenoffenschaft gewarnt. Die bamals unentschieden gebliebene Frage mußte nach dem Regierungsantritte bald flar gemacht werben. Der Bund forberte von Morit eine Erklärung und Morit lehnte einfach ben Beitritt ab: feine Landstände würden nicht barauf einaeben, jedoch werde er jur Bertheidigung des Brotestantismus ftets zu helfen bereit fein. Gine abnliche Antwort ertheilte er 1543 auch einer erneuerten Aufforderung: beim Proteftantismus gebente er zu beharren, er weigere auch die erbvertragsmäßigen Leiftungen aum Schute des Besitstandes nicht, aber an weiteren politischen Berathungen werde er fich nicht betheiligen 1). Die vollftändige Ge= meinschaft mit den Schmaltalbenern lag nicht in feinem Plane. Wie tonnte er einem Bunde beitreten, beffen Führung in ber Sand bes Rurfürsten Johann Friedrich gelegen? Bene Bandel der verwandten Linien, die in Georgs Tagen häufig eingetreten, waren frifc aufgelebt; und immer war Morit von bem mächtigeren Nachbarn gekränkt und verlett worden. Es schien, als ob Johann Friedrich

<sup>1)</sup> Erklärungen vom 21. Januar 1542 und 27. Mai 1543, bei Sockendorf. Commentarius de Lutheranismo 3, 371. 418. Wie es sich mit einem früheren Bersprechen Moris' vom April 1539 eigentlich verhalten hat (Langenn 2, 184) bin ich nicht zu entscheiden im Stande. Bgl. die Berschreibung Johann Friedrichs und Philipps an heinrich und Moris vom 10. April (2, 182).

bie Regierungszeit eines noch unerfahrenen, ihm, wie er meinte, zu Dant verpflichteten Fürften für feine 3mede ausnuten wollte. Schon bei bem eigenmächtigen Auftreten des Rurfürsten in der Raumburger Frage, ber Babl Bflugs ober Amsborfs jum Bifchofe, batte Moris feinen Tadel nicht verhehlt; noch heftiger fühlte er fich beeinträchtigt und beleidigt, als in den Angelegenheiten des Bisthums Deifen, in welchem ein gemeinsames Schuprecht ben Erneftinern und Albertinern auftand, der Aurfürst einseitig seinen Willen gewaltsam ausjuführen ftrebte. Morit war nicht ber Dann, feinen Rechten etwas au vergeben, mit großer Energie trat er auf: er fette feine Streittrafte in Bereitschaft, in febr erregter Beife forberte er, bag Rurfachsen die alten Erbvergleiche halte; auch andere Uebergriffe Rurfachsens brachte er zur Sprache, er wollte nicht bulben, bak auf feine Roften Johann Friedrich "feine Lande weitere und je mehr und mehr an fich bringe". Gin beftiger Zusammenftof mit Baffengewalt brobte aus der sogenannten Wurzener Fehde im Abril 1542 fich zu entspinnen 1). Rur bie schnelle Bermittlung heffens hielt ben Bruderfrieg gurud. Gin Bergleich ordnete bie Streitbuntte, ficher nicht so, daß dem Rurfürsten sein Uebergriff schadete, und wohl wird man zum Urtheil berechtigt fein, daß biefer Borfall in Morit' ehr= geizigem Sinne einen icarfen Stachel hinterlaffen bat. Und wenn bie Sympathien der Broteftanten damals für den Rurfürften fich erklärt hatten, (man erinnere sich nur der Schimpsworte Luthers über den Bluthund Morit) wenn trot des unzweifelhaften Rechtes des Herzogs der Rurfürft seinen Willen theilweise durchgesett, wer will über die Entfremdung ftaunen, die von nun ab zwischen Morit und ben Somaltalbenern weiter und weiter Blat gegriffen und die Gemeinsamkeit ber Action mit biesen Bundesfürsten, beren Einer ihn rudfichtslos benachtheiligt, beren Underer nicht nachhaltig für ihn eingetreten, von seiner Seite erschwert hat ? Wie er mit Rurfachsen feindlich jusammengestoßen, so loderten fich jett auch bie freundschaftlichen Bande mit Landgraf Philipp, der 1539 und 1540 gerade ben jungen Dlorit geschütt hatte. Und die Beziehungen bes

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 132 - 143. 2, 220 — 228, bef. Morit' Aeuferungen 2, 225.

Sachsenherzogs zu Kaiser Karl, die berselbe Philipp ihm in Regensburg 1541 besorgt hatte <sup>1</sup>), sie schlangen sich enger und fester; die Träger der Bestrebungen Herzog Georgs waren in voller Thätigkeit bei Ferdinand und Karl, und immer tieser wurde Moriz nach jener Seite hin gezogen, so daß Philipp ihn schon 1543 vor allzu engem Anschluß an den Kaiser warnte<sup>2</sup>). Nicht allein, daß Moriz 1542 in Ungarn wider den Türken dem Hause Habsburg diente, auch gegen Frankreich socht er 1543 und 1544, ohne augenblicklichen Gewinn, aber steis mit der Aussicht genährt und unterhalten, es werde ihm dieser Dienst "zu merklichen Chren und Wohlsahrt gereichen", und daß es nur "eine Zubereitung sein würde zu viel größeren Dingen"<sup>3</sup>).

Moris hatte sogleich von Anfang an eigenen Gewinn von der Gunst des Kaisers zu erlangen ins Auge gefaßt; er strebte nach dem erblichen Erwerbe der Bisthümer Merseburg und Meißen (das ist dasselbe Meißen, in dem er mit dem Ernestiner gemeinsam ein Schuhrecht hatte, über das die Beiden 1542 an einander gerathen), nach der Schuhpslicht in Magdeburg und Halberstadt. Aber der Berkehr zwischen Christoph von Karlowiß, Morig' Kath, und Granvella, der Aufenthalt des Prinzen August am Wiener Hofe, der Kriegsdienst des Herzogs selbst in Frankreich, alles das erregte Mißestimmung und Argwohn bei den anderen Protestanten. Und in den Reichsangelegenheiten hielt er sich in dieser Zeit neutral: auf den Reichstagen schloß er sich nicht unbedingt der Meinung der tonangebenden Protestanten an; bei dem Unternehmen der Schmalkaldener gegen Braunschweig im Sommer 1542 saß er still und hatte sich nur eine halbe, eine laue und lahme Betheiligung ausgemacht ), die

<sup>1)</sup> Bgl. Artikel 7 u. 9 bes Bertrages vom 13. Juni 1541 bei Rommel 2, 435 u. Karlowig' Schreiben vom 14. Februar 1543 bei Langenn 2, 229.

<sup>2)</sup> Schreiben Philipps v. 11. April 1543, Langenn 1, 164. Bgl. ahnliche Aeußerung 11. August 1544, ebb. 1, 176.

<sup>3)</sup> Bon ben Schreiben bes Karlowig von 1543 theilt Langenn verschiesbene mit 2, 229—233. Bgl. auch Langenns Schrift: Christoph von Karlowig (1854) S. 89.

<sup>4)</sup> Instruction Morig' vom 10. März 1543, Langenn 1, 159.

<sup>5)</sup> Bertragsurfunden vom 11. April und 1. Mai 1542, ebb. 1, 146. 147.

ihn nicht zu entschiedener Parteinahme nothigte und freie Hand für eine Wendung nach beiben Seiten gewährte.

Der große Krieg des katholischen Kaisers gegen den protestantischen Fürstendund in Deutschland rückte im Jahre 1545 endlich näher heran.). Auf dem Reichstage von Worms war die Sache schon beschlossen; es handelte sich nun allein noch um die Mittel und Wege, wie man beginnen und wie man die günstigsten Chancen gewinnen könne. Karl war unablässig bemüht, alles in den richtigen Gang zu bringen. Die Protestanten dagegen bereiteten sich nicht so vor, wie sie gekonnt und gesollt hätten: sie ließen sich einen Bortheil nach dem anderen, Bundesgenossen und Hüssmittel und auswärtige Allianzen entziehen. Auch Herzog Moriz trat endlich aus seiner mittleren Haltung heraus; um den Preis der sächsischen Kur socht er gegen seine Glaubensgenossen im Dienste der kaiserlichen Politik. Es ist die That, die seinem Andenken den schwersten Borwurf gezogen, es ist der Flecken auf seinem Namen, der seit dem Weheruse der Schmalkaldener bis heute an ihm haftet.

Wir versuchen hier, die Motive zunächst zu versiehen, die diesen Entschluß gezeitigt haben, und die auch das historische Urtheil sorgfältig zu erwägen hat. Wir folgen der doppelten Richtung, in der gleichzeitig seine Verhandlungen sich bewegten; er hatte doch so negociirt, daß dis zur Reise nach Regensdurg er ebensowhl die Möglichteit hatte, auf die eine wie auf die andere Seite sich zu schlagen: es gilt dies doppelte System, in welchem er lange Zeit die Entscheidung sich offen gehalten, in allen seinen Faktoren zu erfassen.

Die Fürsten des protestantischen Bundes hatten doch schon im Jahre 1543 eine Ahnung davon, daß Kaiser Karls Politik sie ernstelich bedrohen könnte und würde; sie hatten die Aussorderung an Morip zum Anschlusse erneuert, sie hatten auch Beziehungen zu den politischen Rivalen des Hauses Habsburg in Deutschland, den gut katholischen Baiern gewonnen und verhandelten auch auf dieser Seite

<sup>1) 3</sup>ch beziehe mich auf die anderwärts gegebene Darftellung (Karl V S. 64. 98 ff. 118 ff.).

über eine Emigune jum Sann be Seitenbe . Die minuten wurden fie der Schwerzwirzer von Ange meinem von einem Erffarung: unt jeme Sunt mir Samer, beffe unt Samer, ne "des genie Recht wegenen finner vertiten der nechte in Steine falbener kitchen auf füh unnemeier. Jemernalt es Samulatione Sundes felbit mehren in mengent be kommunene mit somme niffe: ein wormbergen America unte mer inne innier auswerbe gerade in Soun bei Suene :: Launenimmen merenantermme. und perfolier. Bur der befangte der marrier Arres al me winnen, lief man mitt at. Emerger Millen man matte mitte auf feinen Rutern, abundt Auffart femoge begebene war Rutegung und feinen Wittentiller unge der mitte beier und ber hehlte"): Morit ichnele feiene :: be Angene Sin am A berleht, die Spalinne melte mat mer mane went Anne unt Arquella und Merne: number z. n. name: nume num Cananace jegen den herzoglicher Beiter finder eine merkentum dennenne de ichaffen. Die Schmanner an dem installe Das mann Annes. war im Briffigfer Iids sur ifterme gerrate: inm te. ale Succ ein Meikner, ein Gieffing von verriter um mitte some ber ihm zu erleben, und dach ihm Antiunder mante de Ierme Abende und Amifliafeiten unter ber jammen Germene wanne au arme fondern bielt mit aider Anitanne ur feine Annthurpenne wie licher Ratur feft b. Sandgraf Buiton mar nater Gren Ruser, we gemeinsamen bentellanifelte Saar st prirecupen. Mer me ter fürflen, beifen urfinitier Sinte ihre ihre bent bert wir berten Beidräufitheit und Unfaffinger Mannet au ampes un Sund ? ibn trifft mit vollen Antre de Sucanar. de une eine bande genoffen erfirebten Berfendung feine Bematigiene angegengene ju haben; ja als Mucis entick femericie fremelle une bunde für

<sup>1)</sup> Bgl. Schwarf I, gift F. Com Mein me Min ierther fart Reubester mit, Merkentedige Admittale mas dem henreter der Merkentedige 1838.

<sup>2)</sup> Solenberf 3, 418. 428. Annund 2 65 Sole Johann State richt Menjerung gegen Menig went 1 August 2000 nor Annund 2 600

<sup>3)</sup> Langent 1, 166. 150. mm 1 25. 25

ihn nicht zu entschiedener Parteinahme nöthigte und freie Hand für eine Wendung nach beiben Seiten gewährte.

Der große Krieg bes katholischen Kaisers gegen den protestantischen Fürstendund in Deutschland rückte im Jahre 1545 endlich näher heran 1). Auf dem Reichstage von Worms war die Sache schon beschlossen; es handelte sich nun allein noch um die Mittel und Wege, wie man beginnen und wie man die günstigsten Chancen gewinnen könne. Karl war unablässig bemüht, alles in den richtigen Gang zu bringen. Die Protestanten dagegen bereiteten sich nicht so vor, wie sie gekonnt und gesollt hätten: sie ließen sich einen Vortheil nach dem anderen, Bundesgenossen und Hülfsmittel und auswärtige Allianzen entziehen. Auch Herzog Moriz trat endlich aus seiner mittleren Haltung heraus; um den Preis der sächsischen Kur soch er gegen seine Glaubensgenossen im Dienste der kaiserlichen Politik. Es ist die That, die seinem Andenken den schwersten Borwurf gezogen, es ist der Fleden auf seinem Namen, der seit dem Weheruse der Schmalkaldener dis heute an ihm haftet.

Wir versuchen hier, die Motive zunächst zu verstehen, die diefen Entschluß gezeitigt haben, und die auch das historische Urtheil sorgfältig zu erwägen hat. Wir folgen der doppelten Richtung, in der gleichzeitig seine Verhandlungen sich bewegten; er hatte doch so negociirt, daß dis zur Reise nach Regensburg er ebensowohl die Möglichteit hatte, auf die eine wie auf die andere Seite sich zu schlagen: es gilt dies doppelte Spstem, in welchem er lange Zeit die Entscheidung sich offen gehalten, in allen seinen Faktoren zu erfassen.

Die Fürsten des protestantischen Bundes hatten doch schon im Jahre 1543 eine Ahnung davon, daß Kaiser Karls Politik sie ernstelich bedrohen könnte und würde; sie hatten die Aussorderung an Morip zum Anschlusse erneuert, sie hatten auch Beziehungen zu den politischen Rivalen des Hauses Habburg in Deutschland, den gut katholischen Baiern gewonnen und verhandelten auch auf dieser Seite

<sup>1) 3</sup>ch beziehe mich auf die anderwärts gegebene Darfiellung (Rarl V S. 64. 93 ff. 113 ff.).

über eine Einigung zum Schute bes Befitftandes 1). Aber nirgenbme wurden fie der Schwierigkeiten Berr. Morit wiederholte feine frühere Erflarung; und jener Bund von Sachsen, beffen und Baiern, ber "das ganze Reich regieren tonnte", zerfchlug fich wieder: die Somalfalbener blieben auf fich angewiesen. Innerhalb bes Schmalfalbener Bundes selbst mehrten fich gleichzeitig die Uneinigkeiten und Zerwurfniffe: ein warmberziger Brotestant mußte boch icon fürchten, alles werbe gerade in Folge bes Sieges in Braunichweig auseinanbergeben und zerfallen. Bon bem Gedanten, ben neutralen Morit zu gewinnen, ließ man nicht ab. Landgraf Bhilipp brang immer wieder auf seinen Butritt, obwohl Rurfürst Johann Friedrich feine Abneiaung und seinen Widerwillen gegen ben jungen Better nicht berbeblte 2): Morit' fonelle Energie in ber Wurzener Sache batte ibn verlett, die Spaltung wirfte nach; und immer neuen Anlag zum Argwohn und Aerger glaubte er ju haben; immer neue Chicanen gegen ben berzoglichen Better suchte feine turfürftliche Regierung zu icaffen. Die Stimmung an bem turfachfischen Sofe gegen Moris war im Frühighr 1545 eine überaus gereizte; icon fiel das Wort "ein Meigner, ein Gleigner", icon besorgte man nichts Gutes bon ihm zu erleben, und boch that Rurfachsen nichts, die kleinen Bandel und 3wistigkeiten unter ben fächfischen Territorien beilegen zu laffen, fondern bielt mit gaber Ausbauer an feinen Rechtsansprüchen fraglicher Ratur feft's). Landgraf Philipp war voller Gifer, Morit ber gemeinsamen protestantischen Sache zu befreunden. Aber ben Rurfürsten, deffen religiöser Sinn über allem Tabel ftebt, beffen politische Beforanttheit und Unfähigteit Riemand zu läugnen im Stande ift, ibn trifft mit vollem Rechte ber Borwurf, der von seinen Bundesgenoffen erftrebten Berbindung feine Brivathandel entgegengeworfen au baben; ja als Morit endlich feinerfeits freiwillig bem Bunde fich

<sup>1)</sup> Bgl. Sedendorf 3, 422 ff. Eine Reihe von Alten hierüber theilt Reubeder mit, Merkwürdige Altenstüde aus dem Zeitalter der Reformation 1838.

<sup>2)</sup> Sedendorf 3, 418. 428. Rommel 2, 457. Siehe Johann Friedrichs Aeußerung gegen Moritz (vom 1. August 1543) bei Rommel 2, 458.

<sup>3)</sup> Langenn 1, 186. 192. und 2, 235. 237.

genühert, stieß ihn die Beschränktheit und Engherzigkeit des protestantischen Hauptes wieder zurud.

In ben beiben Jahren 1543 und 1544 batte Morit fich von eigentlicher Barteinahme ferngehalten; ihn hatte ber Raifer jum Bermittler in den Braunschweiger Wirren bestimmt; er hatte im frangöfischen Ariege gedient; endlich nach bem plöglichen Frieden von Crepp fand er fich veranlagt, an den Schut bes Protestantismus au benten. Die Lehre Luthers und Melanchthons hatte auch ihn erariffen, sein Land war gang protestantisch geworden, und gegen jeden Angriff auf seine Religion zur Abwehr mitwirken zu wollen, batte er icon wiederholt seinen Glaubensgenoffen erklärt; jest that er mehr. Seinem belfischen Schwiegervater machte er eine wichtige Eröffnung und stellte ihm einen inhaltreichen Antrag 1). tannte nicht die gefahrvolle Lage ber Dinge, die ben Evangelischen ftets machiende Bedrohung; allerdings die Differens zwischen dem Raiser und ben Protestanten, beren Schwergewicht er in der Frage ber geiftlichen Guter fab, hielt er für eine folche, die fich beilegen laffe, nicht fo leicht zu verföhnen aber fei ber Begenfat ber Broteftanten zum Babfte, bon bortber brobe ber Rrieg. Morit felbft wünschte als nächfte Aufgabe Deutschlands, daß in energischer Weise ein Türkentrieg geführt werde: darauf bin, dachte er, fei Alles ju richten. Werbe es aber borber jum Angriff ber Ratholiten auf die Brotestanten tommen, so entschlug er sich nicht ber Hoffnung, daß alles Protestantische zusammenstehen und feine Existenz gemeinsam bertheidigen werde - er wenigstens gebente alles dazu aufzubieten. Und bann rudte er mit feinem eigentlichen Bebanten beraus: ein Sous= bündnig zwischen bem Rurfürften bon Sachsen, bem Landgrafen bon Beffen und ihm, dem Bergoge von Sachsen, benen bann vielleicht noch andere Lander fich anschließen wurden, ein folder Dreifürstenbund werde ben Gegnern die Luft jum Angriffe benehmen und ben Frieden Deutschlands fichern. Man bemerkt unschwer, worauf bei diesem Projekte der Nachdrud liegt: nicht in ben Schmalkalbener

<sup>1) 25.</sup> März 1545. Ich tenne nur den Auszug Sedendorfs 3, 570: es würde wünschenswerth sein, daß der Wortlaut nicht nur dieses, sondern auch aller auf biese Berhandlungen bezüglichen Schreiben gedruckt würde.

Bund, dieses unförmliche Conglomerat, das schwer lenksam und unbehülflich sich schon gezeigt, wollte er sich einlassen, aber eine Führung der Protestanten wollte er schaffen, an der er gleichberechtigt mit Kursachsen und Hessen Theil nehme.

Wenn man nun die Alagen der gleichzeitigen über den Schmalkaldener Bund sich vergegenwärtigt, wenn man die traurige Schwersälligkeit jener Organisation prüsend erwägt, so wird man gestehen
müssen, es war ein guter, von politischer Einsicht zeugender Gedanke,
diesem Unwesen des protestantischen Bundes sich nicht anschließen zu
wollen; ich seize freilich hinzu, ob der von Moriz vorgeschlagene
Oreifürstenbund bessere Resultate gehabt haben würde, so lange ein
Iohann Friedrich daran Theil nehmen sollte, ist jedenfalls zweiselhaft; es mag Manchem fraglich erscheinen, der es beachtet, in welcher
Weise dies Project ausgenommen worden ist.

Landgraf Philipp theilte die Idee an Rursachsen mit; bier aber murben sofort Anftande und Ginmurfe laut. Der furfachfiche bof hatte Ginficht genug zu entbeden, daß Morit und Philipp über die politische handlungsweise sich immer leicht vereinigen und bag bie beiben bann bie furfacifice Stimme majorifiren murben : auch für die heffischen Brivathandel mit anderen Fürften fürchtete er fic burch einen folden Bund ju engagiren, und die Streitigkeiten ber beiben fachfiden Baufer unter einander ichienen gulegt bem Rurfürften ein politisches Zusammenhandeln mit Morit erschweren zu muffen. Sein Gegenvorschlag lautete, daß Morit in ben Schmalfalbener Bund eintreten und die Erbeinung unter ihren Familien neu beschwören solle: damit mare Morit ber Leitung der Anderen unterftellt worden. Die dynastische Gifersucht auf den Bergog, mit bem man allerlei Zank hatte, dictirte diese Ablehnung; es war eine verbangnifvolle Entscheidung, die bei einem Fürsten von Morit' Charafter ichmer wiegen mußte. Run bot Landgraf Bhilibb feine Bermittlung für die fachfischen Banbel an; aber auch bies wies Johann Friedrich gurud, und biefe gange Sache ichlog einstweilen mit ber heffischen Erklärung vom 28. April 1545 ab, wie febr Robann Friedrich Unrecht thue, seine privaten und unbedeutenden Streitigkeiten ben allgemeinen protestantischen Interessen porzugiehen 1).

<sup>1)</sup> Sedenborf 3, 571.

Die Regierungszeit eines noch unerfahrenen, ihm, wie er meinte, zu Dant verpflichteten Fürften für feine 3mede ausnuten wollte. Schon bei bem eigenmächtigen Auftreten bes Rurfürften in ber Raumburger Frage, ber Bahl Pflugs ober Amsborfs jum Bifchofe, batte Morik feinen Tabel nicht verhehlt; noch heftiger fühlte er fich beeinträchtigt und beleidigt, als in ben Angelegenheiten bes Bisthums Deigen, in welchem ein gemeinsames Schuprecht ben Erneftinern und Albertinern auftand, ber Rurfürst einseitig seinen Billen gewaltsam ausauführen ftrebte. Morit war nicht ber Dann, feinen Rechten etwas au vergeben, mit großer Energie trat er auf: er fette feine Streit= trafte in Bereiticaft, in febr erregter Beife forberte er, bag Rurfachsen die alten Erbvergleiche halte; auch andere Uebergriffe Rurfachsens brachte er gur Sprache, er wollte nicht bulben, bak auf feine Roften Johann Friedrich "feine Lande weitere und je mehr und mehr an fich bringe". Gin beftiger Zusammenftog mit Baffengewalt drobte aus der sogenannten Wurzener Fehde im April 1542 fich zu entspinnen 1). Nur die schnelle Bermittlung Beffens bielt ben Bruderfrieg gurud. Gin Bergleich ordnete Die Streitpuntte, ficher nicht fo, daß dem Rurfürsten sein Uebergriff schadete, und wohl wird man zum Urtheil berechtigt fein, daß diefer Borfall in Mority' ehrgeizigem Sinne einen scharfen Stachel hinterlaffen hat. Und wenn bie Sympathien ber Protestanten bamals für ben Rurfürften fich erflärt hatten, (man erinnere sich nur der Schimpfworte Luthers über den Bluthund Morit) wenn trot des unzweifelhaften Rechtes des Bergogs der Rurfürst seinen Willen theilweife durchgefest, wer will über die Entfremdung ftaunen, die von nun ab zwischen Morit und ben Schmalkalbenern weiter und weiter Plat gegriffen und die Gemeinsamkeit ber Action mit diesen Bundesfürsten, beren Einer ihn rudfichtslos benachtheiligt, beren Underer nicht nachhaltig für ihn eingetreten, von seiner Seite erschwert hat? Wie er mit Rurfachsen feindlich jufammengestoßen, fo loderten fich jest auch bie freundschaftlichen Bande mit Landgraf Philipp, ber 1539 und 1540 gerade ben jungen Morit gefcutt hatte. Und die Beziehungen beg

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 132 - 143. 2, 220 - 228, bef. Morit' Meußerungen 2, 225.

Sachsenherzogs zu Kaiser Karl, die derselbe Philipp ihm in Regensburg 1541 besorgt hatte 1), sie schlangen sich enger und sester; die Träger der Bestrebungen Herzog Georgs waren in voller Thätigkeit bei Ferdinand und Karl, und immer tiefer wurde Moriz nach jener Seite hin gezogen, so daß Philipp ihn schon 1543 vor allzu engem Anschluß an den Kaiser warnte<sup>2</sup>). Richt allein, daß Moriz 1542 in Ungarn wider den Türken dem Hause Habsburg diente, auch gegen Frankreich socht er 1543 und 1544, ohne augenblicklichen Gewinn, aber stels mit der Aussicht genährt und unterhalten, es werde ihm dieser Dienst "zu merklichen Shren und Wohlfahrt gereichen", und daß es nur "eine Zubereitung sein würde zu viel größexen Dingen"<sup>8</sup>).

Moris hatte sogleich von Anfang an eigenen Gewinn von der Gunst des Kaisers zu erlangen ins Auge gefaßt; er strebte nach dem erblichen Erwerbe der Bisthümer Merschurg und Meißen (das ist dasselbe Meißen, in dem er mit dem Ernestiner gemeinsam ein Schuhrecht hatte, über das die Beiden 1542 an einander gerathen), nach der Schuhpflicht in Magdeburg und Halberstadt. Aber der Berkehr zwischen Christoph von Karlowis, Moris' Rath, und Granvella, der Ausenthalt des Prinzen August am Wiener Hofe, der Kriegsdienst des Herzogs selbst in Frankreich, alles das erregte Mißstimmung und Argwohn bei den anderen Protestanten. Und in den Reichsangelegenheiten hielt er sich in dieser Zeit neutral: auf den Reichstagen schloß er sich nicht unbedingt der Meinung der tonangebenden Protestanten an; bei dem Unternehmen der Schmalkaldener gegen Braunschweig im Sommer 1542 saß er still und hatte sich nur eine halbe, eine laue und lahme Betheiligung ausgemacht ), die

<sup>1)</sup> Bgl. Artifel 7 u. 9 des Bertrages vom 13. Juni 1541 bei Rommel 2, 435 u. Karlowit' Schreiben vom 14. Februar 1543 bei Langenn 2, 229.

<sup>2)</sup> Schreiben Philipps v. 11. April 1543, Langenn 1, 164. Bgl. abn- liche Aeußerung 11. August 1544, ebb. 1, 176.

<sup>3)</sup> Bon ben Schreiben bes Karlowit von 1543 theilt Langenn verschiebene mit 2, 229—233. Bgl. auch Langenns Schrift: Christoph von Karlowit (1854) S. 89.

<sup>4)</sup> Inftruction Morig' vom 10. März 1543, Langenn 1, 159.

<sup>5)</sup> Bertragsurfunden vom 11. April und 1. Mai 1542, ebb. 1, 146. 147.

ihn nicht zu entschiedener Parteinahme nothigte und freie Hand für eine Bendung nach beiden Seiten gewährte.

Der große Krieg des katholischen Kaisers gegen den protestantischen Fürstendund in Deutschland rückte im Jahre 1545 endlich näher heran. Und dem Reichstage von Worms war die Sache schon beschlossen; es handelte sich nun allein noch um die Mittel und Wege, wie man beginnen und wie man die günstigsten Chancen gewinnen könne. Karl war unablässig bemüht, alles in den richtigen Gang zu bringen. Die Protestanten dagegen bereiteten sich nicht so vor, wie sie gekonnt und gesollt hätten: sie ließen sich einen Bortheil nach dem anderen, Bundesgenossen und Hülfsmittel und auswärtige Allianzen entziehen. Auch Herzog Moriz trat endlich aus seiner mittleren Haltung heraus; um den Preis der sächsischen Kur socht er gegen seine Glaubensgenossen im Dienste der kaiserlichen Politik. Es ist die That, die seinem Andenken den schwersten Borwurf gezogen, es ist der Fleden auf seinem Namen, der seit dem Weheruse der Schmalkaldener bis heute an ihm haftet.

Wir versuchen hier, die Motive zunächst zu verstehen, die diesen Entschluß gezeitigt haben, und die auch das historische Urtheil sorgfältig zu erwägen hat. Wir folgen der doppelten Richtung, in der gleichzeitig seine Verhandlungen sich bewegten; er hatte doch so negociirt, daß bis zur Reise nach Regensburg er ebensowohl die Möglichteit hatte, auf die eine wie auf die andere Seite sich zu schlagen: es gilt dies doppelte System, in welchem er lange Zeit die Entscheidung sich offen gehalten, in allen seinen Faktoren zu erfassen.

Die Fürsten des protestantischen Bundes hatten doch schon im Jahre 1543 eine Ahnung davon, daß Kaiser Karls Politik sie ernstelich bedrohen könnte und würde; sie hatten die Aufforderung an Morit zum Anschlusse erneuert, sie hatten auch Beziehungen zu den politischen Rivalen des Hauses Habsburg in Deutschland, den gut katholischen Baiern gewonnen und verhandelten auch auf dieser Seite

<sup>1) 3</sup>ch beziehe mich auf die anderwarts gegebene Darftellung (Karl V S. 64. 93 ff. 113 ff.).

über eine Einigung jum Schute bes Befitftandes 1). Aber nirgendme wurden fie der Schwierigfeiten Berr. Morit wiederholte feine frühere Ertlarung; und jener Bund von Sachsen, Beffen und Baiern, ber "das gange Reich regieren tonnte", zerfchlug fich wieder: die Somalfalbener blieben auf fich angewiesen. Innerhalb bes Schmaltalbener Bundes felbst mehrten fich gleichzeitig die Uneinigkeiten und Zerwurfniffe: ein warmberziger Protestant mußte boch icon fürchten, alles werbe gerade in Folge des Sieges in Braunichweig auseinandergeben und zerfallen. Bon bem Gebanten, ben neutralen Morit zu gewinnen, ließ man nicht ab. Landgraf Philipp brang immer wieber auf feinen Zutritt, obwohl Rurfürst Johann Friedrich feine Abneigung und seinen Wiberwillen gegen ben jungen Better nicht berbehlte2): Morit' fonelle Energie in ber Burgener Sache hatte ihn verlett, die Spaltung wirfte nach; und immer neuen Anlag jum Argwohn und Aerger glaubte er zu haben; immer neue Chicanen gegen ben bergoglichen Better suchte seine turfürstliche Regierung zu ichaffen. Die Stimmung an bem furfachfifden hofe gegen Moris war im Frühjahr 1545 eine überaus gereizte; icon fiel bas Wort "ein Meifiner, ein Gleifiner", icon beforgte man nichts Gutes von ihm zu erleben, und doch that Rursachsen nichts, die kleinen Sandel und Zwiftigfeiten unter ben sachfischen Territorien beilegen zu laffen, sondern hielt mit gaber Ausdauer an feinen Rechtsanspruchen fraglicher Natur feft 8). Landgraf Philipp mar voller Gifer, Morit ber gemeinsamen protestantischen Sache zu befreunden. Aber ben Rurfürsten, deffen religiöser Sinn über allem Tabel steht, deffen politische Befdranktheit und Unfähigkeit Riemand ju läugnen im Stande ift, ihn trifft mit vollem Rechte ber Borwurf, ber von seinen Bundes= genoffen erftrebten Berbindung feine Bribatbandel entgegengeworfen ju haben; ja als Morit endlich feinerfeits freiwillig bem Bunde fich

<sup>1)</sup> Bgl. Sedendorf 3, 422 ff. Eine Reihe von Aften hierüber theilt Reubeder mit, Merkwürdige Aftenstüde aus dem Zeitalter der Reformation 1838.

<sup>2)</sup> Sedendorf 3, 418. 428. Rommel 2, 457. Siehe Johann Friedrichs Aeuherung gegen Morit (vom 1. August 1548) bei Rommel 2, 458.

<sup>3)</sup> Langenn 1, 186. 192. und 2, 235. 237.

genähert, stieß ihn die Beschränktheit und Engherzigkeit des protestantischen Hauptes wieder zurud.

In den beiden Jahren 1543 und 1544 hatte Morit fich von eigentlicher Barteinahme ferngehalten; ihn batte ber Raifer aum Bermittler in den Braunschweiger Wirren bestimmt; er hatte im frangöfischen Kriege gebient; endlich nach bem plöglichen Frieden von Crepp fand er fich veranlagt, an ben Schut bes Protestantismus au benten. Die Lebre Luthers und Melanchthons hatte auch ibn ergriffen, sein Land mar gang protestantisch geworden, und gegen jeben Angriff auf seine Religion zur Abwehr mitwirken zu wollen, batte er icon wiederholt seinen Glaubensgenoffen erklärt; jest that er mehr. Seinem beffischen Sowiegervater machte er eine wichtige Eröffnung und ftellte ihm einen inhaltreichen Antrag 1). Er bertannte nicht die gefahrvolle Lage der Dinge, die den Evangelischen ftets wachsende Bedrohung; allerdings die Differenz zwischen dem Raifer und ben Brotestanten, beren Schwergewicht er in der Frage ber geiftlichen Buter fab, hielt er für eine folde, die fich beilegen laffe, nicht fo leicht zu verfohnen aber fei ber Begenfat ber Broteftanten jum Bapfte, von dorther drohe der Rrieg. Mority felbft wünschte als nächte Aufgabe Deutschlands, daß in energischer Weise ein Türkenkrieg geführt werbe: barauf bin, bachte er, sei Alles ju richten. Werbe es aber vorher jum Angriff ber Ratholiten auf die Protestanten tommen, so entschlug er sich nicht ber Hoffnung, bag alles Protestantische aufammenstehen und feine Existena gemeinsam vertheidigen werde — er wenigstens gedenke alles bazu aufzubieten. Und bann rudte er mit feinem eigentlichen Bedanten beraus: ein Sous= bündniß zwischen bem Rurfürften von Sachsen, bem Landgrafen bon Beffen und ibm, bem Bergoge von Sachfen, denen bann vielleicht noch andere Lander fich auschließen murben, ein folder Dreifurftenbund werbe ben Gegnern die Luft jum Angriffe benehmen und ben Frieden Deutschlands sichern. Man bemerkt unschwer, worauf bei diesem Projekte der Nachdruck liegt: nicht in den Schmalkalbener

<sup>1) 25.</sup> Marg 1545. Ich tenne nur ben Auszug Sectendorfs 3, 570: es würde wünschenswerth sein, daß der Wortlaut nicht nur biefes, sonbern auch aller auf biese Berhandlungen bezüglichen Schreiben gebruckt würde.

Bund, dieses unförmliche Conglomerat, das schwer lenksam und unbehülflich sich schon gezeigt, wollte er sich einlaffen, aber eine Führung der Protestanten wollte er schaffen, an der er gleichberechtigt mit Aursachsen und heffen Theil nehme.

Wenn man nun die Klagen der gleichzeitigen über den Schmalfaldener Bund sich vergegenwärtigt, wenn man die traurige Schwerfälligkeit jener Organisation prüsend erwägt, so wird man gestehen
müssen, es war ein guter, von politischer Einsicht zeugender Gedanke,
diesem Unwesen des protestantischen Bundes sich nicht anschließen zu
wollen; ich seize freilich hinzu, ob der von Moris vorgeschlagene
Dreifürstenbund bessere Resultate gehabt haben würde, so lange ein
Johann Friedrich daran Theil nehmen sollte, ist jedenfalls zweiselhaft; es mag Manchem fraglich erscheinen, der es beachtet, in welcher
Weise dies Project ausgenommen worden ist.

Landgraf Philipp theilte die Idee an Rurfachsen mit; bier aber murben fofort Unftande und Ginmurfe laut. Der furfachfifche Sof hatte Ginfict genug zu entbeden, daß Morit und Bhilipp über die politische Handlungsweise sich immer leicht vereinigen und daß bie beiben bann bie furfachfische Stimme majorifiren murben; auch für die heffischen Brivathandel mit anderen Fürften fürchtete er fic burch einen solchen Bund ju engagiren, und bie Streitigkeiten ber beiben fachficen Saufer unter einander ichienen gulett bem Rurfürften ein bolitifches Rusammenhandeln mit Morit erschweren zu muffen. Sein Gegenvorschlag lautete, daß Morit in den Schmaltalbener Bund eintreten und die Erbeinung unter ihren Familien neu beschwören solle: damit ware Morit der Leitung der Anderen unterftellt worden. Die bynaftische Gifersucht auf ben Bergog, mit bem man allerlei Bant batte, dictirte diese Ablebnung; es mar eine verbangnigvolle Enticheidung, die bei einem Fürsten von Morig' Charafter ichwer wiegen mußte. Run bot Landgraf Philipp feine Bermittlung für die fachfischen Bandel an; aber auch dies wies Johann Friedrich gurud, und biefe gange Sache ichlog einstweilen mit ber heffischen Erklärung vom 28. April 1545 ab, wie fehr 30= hann Friedrich Unrecht thue, feine privaten und unbedeutenden Streitigkeiten ben allgemeinen protestantischen Interessen borzuziehen 1).

<sup>1)</sup> Sedendorf 3, 571.

Ich meine, recht deutlich zeigte es sich hier an, welche Gefahren die protestantische Sache bei solcher Führung noch zu erleben habe.

Das war auf protestantischer Seite bas Borfpiel jum Borm = fer Reichstage. Während bort außerlich zwar bie Entscheibung bingusgeschoben, im Stillen aber Raifer Rarl feitbem feine Dakregeln für den Rrieg traf, konnten die Protestanten nicht zu einer alle Clemente gusammenfaffenben Bereinigung gelangen. Ueber Morit glaubten bie protestantischen Gefandten befonders flagen ju muffen. Morik' Befandter, Chriftoph von Rarlowig, hielt fich fern von den Glaubensgenoffen, redete von feiner "Reutralitat", febr jum Gefallen bes Raifers und der Ratholiken 1). Und in der That, Carlowig ftand mit Granbella auf bem besten Fuße; er meinte bort Gewinn für Morit erhandeln zu konnen, wenn er fich nicht mit ben Schmaltalbenern einlaffen wollte. Etwas Beftimmtes hatte auch Rarlowis noch nicht erzielt, aber im Allgemeinen waren bem Sachsenbergog Aussichten gezeigt; Rarlowit tonnte icon bamals von feiner "fürftebenden Erhöhung und Blud" reden 2). Rurg nachdem alfo ber tonangebende Rurft auf protestantischer Seite bas Angebot von Moris jurudgewiesen, lodte bie taiferliche Bartei ibn mit glanzenden Ber-Und bennoch, Morit trat bamals noch nicht von ben fprechungen. Protestanten meg. 3ch glaube, es bier betonen zu dürfen, in bemselben Mai 1545, in dem Granvella jenen Röder Karlowit entgegenhielt, und trog Johann Friedrichs feltsamen, wenig freundlichen Rudaußerungen auf Morit's Projecte hat Morit in neue Berhandlungen sich eingelassen und noch eine Zeit lang an diesen Fäben weiter gesbonnen.

Randgraf Philipp hatte auch bei der kühleren Haltung des fächsischen Gesandten am Reichstage die Meinung nicht aufgegeben, daß Herzog Morig ein guter Protestant sei, und den Kurfürsten

<sup>1)</sup> Philipp theilt diese Klagen selbst an Morit mit 28. Mai 1545, bei Langenn 2, 236.

<sup>2)</sup> Karlowig 3. April und 5. Mai 1545, Langenn 2, 234. 235. Dennoch scheint man nach dem Schlusse des Reichstages, im Herbst 1545 auf kaiserlicher Seite noch nicht auf Moritz gerechnet zu haben, wie aus dem Altenstüde hervorgeht, das ich veröffentlicht habe (a. a. O. App. S. 26\*).

erfuct, fich boch nicht gegen ben Better verhegen zu laffen. Morik selbst hatte seinerseits aufs Reue in diesem Sinne fich erklärt 1). Die Schmalfalbener Bundesgenoffen, die in Worms über ihre Angelegenheiten beriethen, hatten zu Reformen des Bundes fich ent= ichloffen, und barüber im Abichied bom 7. August eine fpatere Berathung für ben December biefes Jahres angefest. Zugleich aber war damals in Borms, - und ich glaube, es ift bas eine Wirfung ber burch Morit' neues Bundesprojekt angeregten Ideen - auch baran gebacht worden, wenn nicht einen Bund, fo boch ein "Berftandnife" mit allen Brotestanten zu suchen, fo bak jum Schuke ber Religion gegen einen jeden Angriff Alle fich verpflichteten und "Alle für einen Mann zu fteben" bereit waren. Seffen hatte es übernommen, mit Morit, mit Brandenburg, mit Münfter, Zweibruden und Anderen barüber au verhandeln und au jenem Bundestage auch biefe anderen nicht bundesverwandten Brotestanten aufammen au bringen 2). Und mit fo nachdrudlichen Borftellungen unterftügte Bhilipp im September 1545 biefe Aufforderung bei Morit, daß biefer noch einmal mit offener That für bie protestantische Sache auftrat 3).

Zwei Ereignisse des Sommers und Herbstes 1545 hatten den Protestanten die dringende Rothwendigkeit einer solchen zur faktischen Abwehr entschlossenen Bereinigung noch näher gelegt: die kaiserliche und papstliche Simmischung in die Kölner Angelegenheit und der Einfall Herzog Heinrichs in sein damals sequestrirtes Herzogthum Braunschweig. Selbst Johann Friedrich war dadurch überzeugt; zur friedlichen Vergleichung aller Händel mit Moris leutte er nun ein, um das Zusammengehen mit ihm zu ermöglichen ). Hessen, wie wenig auch Landgraf Philipp die Schwierigkeiten der Sache unterschätzte,

<sup>1)</sup> Philipp 13. Mai bei Langenn 1, 193 und Johann Friedrich 26. Mai, citirt bei Ranke 4, 291.

<sup>2)</sup> Das geht aus ben Berhandlungen bes Frankfurter Tages hervor, Reubeder 507. 583 – 537 ic. vgl. auch Sedendorf 3, 558.

<sup>3)</sup> Rommel, 2, 480 f.

<sup>4)</sup> Johann Friedrich, vom September bei Reudeder, Urtunden aus der **Reformationszeit** (1836) S. 735 ff. Bgl. auch Moritz 28. November. Langenn 2, 243.

that doch das Seine und war zu allen förderlichen Abmachungen bereit '). Und eine je gefährlichere Wendung die Kölner Frage nahm, desto lebhafter mußte man es fühlen, daß es sich um das Schickfal des Protestantismus überhaupt dort handle, nicht um einen vereinzelten Fall, sondern um ein Borspiel dessen, was allen anderen Fürsteu droße.

Und bennoch geschah nicht das, was geschehen sollte und was die Einsichtigen als nothwendig bezeichneten. Den Braunschweiger warf Philipp nieder, nicht gerade mit freudiger Zustimmung des sächsischen Kursürsten?), aber dem Kölner Erzbischof half man nur mit Protesten, Rechtserörterungen, Appellationen: dazu verstanden sich im Dezember 1545 auf dem Frankfurter Bundestage alle Stimmen, aber wenn Hessen Aufstellung von Soldaten gefordert, um ihren Sendungen und Schreiben Nachdruck zu geben, so lehnten die Anderen dies Werk der That ab; hatte doch schon vorher der sächssische Kanzler seinen Herrn gewarnt, nicht allein "der Kape die Schelle anzuhängen", nicht so rasch zur That zu sein, und so hemmte denn auch Sachsens Bedenklichkeit und Schwerfälligkeit jeden raschen Entschluß 3).

Den Berathungen in Frankfurt lag das doppelte Project vor, einer Erneuerung des demnächst ablaufenden Bundesvertrages in verbesserter Gestalt und der Formulirung jener weiteren Bertheidigungspläne, zu denen man auch Nichtbundesglieder hinzuziehen wollte. Man erörterte Beides, bei Beidem erstanden unüberwindliche Schwierigkeiten. Ohne in die Details einzugehen, bemerken wir, daß die bisherige Organisation des Bundes von verschiedenen Seiten angesochten, daß manche Klage über Ueberbürdung eingereicht wurde; man wollte die Lasten vermindern, und gerieth dadurch, wie die hessischen Bevollmächtigten dies vortrefslich erörtern, in die Gesahr, den ganzen gewährten Schutz illusorisch zu machen. Die Verhand-

<sup>1)</sup> Philipp 19. Mai 1545 bei Rommel 8, 113 ff. Geffifche Inftruction für ben Frankfurter Tag bei Reubeder, Altenftude 501 - 517.

<sup>2)</sup> Sedenborf 3, 567. Reubeder, Urfunden 740.

<sup>3)</sup> Briid 19. September 1545 bei Sedendorf 3, 554, Philipp 27. December, bei Reubeder Aftenstüde 575.

lung schleppte sich hin, ein Beschluß wurde zuletzt nicht gefaßt und auf eine spätere neue Zusammentunft verschoben. Das Einzige, was man leistete, war jenes Auftreten für den Kölner Kurfürsten, dem man eventuell auch militairische hülfe zu verheißen sich ermannte; ja man faßte schon Zahlungen zu diesem Zwecke ins Auge; — aber zuletzt ist es auch hierin bet dem guten Willen geblieben 1).

So viel war innerhalb bes Bundes geschehen. Roch weniger tam es ju einer Feftfegung unter allen Protestanten, den Bundesgliedern ebenso wie ben braugen gebliebenen, über bie Leiftungen. die im Falle eines Religionstrieges ein jedes Land zu übernehmen habe. hier war icon fruh das Bedenken aufgetaucht, ob man mit ben zwinglischen Ständen fich verbinden burfe : bie alte Discussion bon 1529 ichien fich erneuern zu muffen. Landaraf Bhilibb hatte ben polemischen Gifer ber Wittenberger etwas einzuschläfern ge= wünscht 2); die Wittenberger Theologen aber ftimmten fogar gegen diefen weiteren Bund aller Protestanten, fie waren nur für eine Erneuerung bes bestehenden Bundniffes. Die Sache fam nicht borwarts; auch die Beffen, die noch am eifrigften waren, zogen boch augenicheinlich die Erweiterung bes engeren, fefter gefchloffenen Bunbes bor. Und wenn nun bamals ber neue Rurfürft von ber Bfalg fich naberte und in den Bund eintreten zu wollen Diene machte, fo hatte man auch hier allerlei Bebenten; nicht einmal biefe Angele= genheit ging von Statten !). Wie viel geringer waren bie Ausfichten, daß eine Allianz mit Frankreich ober England nicht nur gevlant, fondern auch abgefcoloffen und gur Wirksamkeit gebracht wurde ? Alles zerfchlug fich an Johann Friedrichs eigenfinniger Befcranttheit und Bedanterie. 3d bente, Niemand, wer immer einen Blid in Diefe Aften geworfen, wird des Rurfürsten Berhalten billigen

<sup>1)</sup> Mittheilungen barüber bringt Sedenborf 3, 614 f. vgl. bazu bie Berichte und Schreiben, die Neubeder Urfunden S. 746-780 und Aftenstüde S. 489-664 abgedruckt hat. In dem hierdurch klar werdenden Zusammenhange der Berathungen hat der Beschluß des Bundestages vom 21. Januar 1546 doch eine andere Bedeutung, als Ranke 4, 264 ihm beilegt.

<sup>2)</sup> Philipp 19. Mai, Rommel 3, 114.

<sup>3)</sup> Bgl. Die Mittheilungen bei Reubeder, Aftenftude 540. 555 ff.

oder ein in dieser Beziehung gesprochenes Urtheil des Tadels unbiflig schelten wollen 1).

So war in den ersten Monaten 1546 die Situation der Protessanten eine immer zersahrenere und unheimlichere geworden. Man sah die Gesahr kommen, alle Welt war voll von Gerüchten über Rüstungen des Kaisers, voll von Besorgnissen und Ahnungen. Man erzählte sich davon, man schidte sich "Zeitungen" auf "Zeitungen" zu, — und man that so gut wie gar nichts. Die Sendung an den Kaiser, zu der man sich in Frankfurt entschlossen, wurde mit schönen Worten abgespeist; man nahm es hin und freute sich über Karls friedlichen Sinn. Die Genossen, die man hätte haben können, zog man nicht an sich. Daß man in dieser Arisis die Beziehungen zu dem katholischen Baiern verlor, war natürlich; aber auch von den Protestanten traten Einzelne schon zum Kaiser, Markgraf Albrecht und Rarkgraf Hans, und die Bundesglieder waren uneinig, unlustig zu größerer Leistung, ihren Blick auf ihre Kirchthürme beschränkend, jedes größeren Entschlusses unsähig.

Es ift nicht zu verwundern, daß Herzog Morit fich von folden Bolitikern trennte.

Wir berührten, wie nach dem Wormser Reichstage noch einmal er durch Hessens Bermittlung auf den Gedanken eines "Berständnisses" aller Protestanten einging, wie er noch immer zu seinem früheren Entschlusse steben zu wollen schien, im Fall der Roth den Protestantismus zu vertheidigen. Bon seiner Sesinnung gab er im Herbste noch einmal ein Pfand. In der Braunschweiger Irrung war ihm schon früher eine Art Bermittlung vom Kaiser aufgetragen; als jest im September 1545 Herzog Heinrich gewaltsam seines Landes, trot des eben verordneten, von den Protestanten zugegebenen Sequesters, sich bemächtigte, war der Landgraf ohne Weiteres entschlossen, den Herzog zu verjagen; er rückte mit Heeresmacht nach Braunschweig; Herzog Morit als Schiedsrichter, als Bermittler zog ihm nach. Philipp hatte ihn zur Hilfsleistung aufgesordert, aber auch des Kaisers Bruder, König Ferdinand, hatte seine Zu-

<sup>1)</sup> Siehe Maurenbrecher Karl V S. 90-95. Bergl. auch Ranke's Urtheil 4, 272.

fimmung ertheilt, daß Morit eine bewaffnete Bermittlung zwischen ben Barteien in die Sand nabme 1). Und nun begleitete Morit des Sowiegervaters Rriegszug in einer eigenthumlichen haltung, in einer bobbellinnigen Beise. Er erflarte ftets, verhandeln, vergleichen ju wollen; er ließ aber Philipps militarifde Dagregeln zu, er brachte zulett ben Braunichweiger in die Gewalt feines Gegners: als Befangener der Protestanten wurde Beinrich weggeführt 2). Moris bielt feine Aufgabe damit durchaus nicht für erledigt; einen Frieden, eine Bereinbarung fuchte er durchauseten, bei der beide Theile aufrieden sein konnten. Roch in Frankfurt, bei ber Busammenlunft ber Brotestanten, ließ er barüber unterhandeln. Riemand bat bamals und seither bezweifelt, daß er materiell ber Protestanten Sache vertreten, wenn er auch in der Form für den Gegner einige Dilberungen gesucht. Es icheint mir bier aber darafteriftisch zu fein. daß Moris durchaus nichts von einer auf dem Frankfurter Tage felbst mit ber Bundesgenoffenschaft zu führenden Bergleichshandlung boren wollte: feine Unluft, mit bem Schmalkalbener Bunbe etwas ju thun ju haben, leuchtet beutlich berbor; allein mit Landaraf Philipp in directer Ginigung follte fich Alles erledigen 8). Ueberhaupt burch Uebereinstimmung mit bem Schwiegervater gebachte er feine Stellung flar zu machen und zu ben Broteftanten ben Rugang fich offen zu halten. An ihn richtete er damals die Bitte, alle Diffe= rengen im fachfischen Saufe durch freundlichen Bergleich ju ichlichten: die Arrungen und Räufereien, meinte er, Die icon viele Rabre gebauert, gingen immer weiter; "was leglich baraus möchte erfolgen", moge er bebenten. Die Rothwendigkeit des Ausgleiches betonte er selbst mit startem Nachdrud. Es handelte sich dabei nicht um neu durch Morit gemachte Ansprüche: es waren die Folgen des nicht rein und vollständig getheilten Befiges, aber es maren von furfürstlicher Seite auch manche Dinge in letter Zeit neu hervorgesucht: wie 1542 in Meißen, so hatte eben damals in Magdeburg, deffen

<sup>1)</sup> Philipp 16. September und Ferdinand 30. September 1545 bei Langenn 1, 186. 187.

<sup>2)</sup> Bgl. Rommel 1, 486-496, Langenn 1, 185-191.

<sup>3)</sup> Inftruction vom 28. November, Langenn 2, 241-244.

Souk ben beiben Linien gemeinsam gehorte, auf bas aber feit 1543 Morik sein Auge gerichtet, ber Kurfürst fich eingemischt und schien Die herzoglichen Rechte und Buniche zur Seite zu ichieben 1). Sier in biefen territorialen Dingen fühlte ber Ginn bes weiterftrebenden Kürsten sich beengt, hier batte er burch kaiserliche Gunft 1543 und 1545 weiterzukommen gefucht 2); hier mußte erft ein Abkommen mit bem Rurfürsten getroffen fein, ebe er in ben großen Fragen mit ibm geben tonnte. Und auch für biefe wollte er in ben Schmaltalbener Bund, in welchem boch Johann Friedrich mehr Gewicht hatte, als ein kleinerer, jest erft neu gutretenber Burft, fich nicht bineinzieben laffen. Der Bund war bamals im Berfall, und eine Reubelebung beffelben, wie Morit fie erftrebte, fo bag er mit Rurfachsen und Seffen auf gleichem Rufe handlen konne, war abgelebnt ; Die Bundesverhandlungen verwirrten fich mehr und mehr: und fo murde Morit, der ftets auch feine eigenen Intereffen berückfichtigt wiffen wollte, immer fühler in seinem Verhältnik zu den Protestanten: immer icharfer traten ihm nun die eigenen Intereffen in den Bordergrund für eine politische Action.

Segen Morit's Wunsch wurde die Braunschweiger Sache an den Bund gebracht. Morit mußte einen Gesandten nach Frankfurt deßhalb schiefen; aber nichts wurde hier erledigt, sondern es wurde auf den nächsten Bundestag die Beschlußfassung verschleppt. Unwillig nahm Karlowit diesen Bescheid an; was er hier erlebt, war doch ganz darnach beschaffen, Morit's frühere Bedenten gegen den Bund zu verstärken. Rarlowit ging weiter non Frankfurt in die Rieder- lande an den taiserlichen Hof, was er zu Worms schon angeknüpft, weiter zu entwickeln. Er entschuldigte dort Morit's ganze Haltung; er versicherte, daß Morit in keinem Bunde mit anderen Fürsten stehe; er gewann neue Hoffnungen von Granvella.). Dort unter

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 219 ff.

<sup>2)</sup> Inftruction vom 10. März 1543 und 11. Februar 1545.

<sup>3)</sup> Inftruction vom 14 Januar 1546, Langenn 1, 211. Karlowig' Schreiben vom 5. Februar ebb. 2, 251 f.

<sup>4)</sup> Zweite Instruction vom 14. Januar, Karlowit' Schreiben vom 3. und 27. März 1546, ebb. 2, 248—250. 253. 254.

ben Staatsmännern des Raisers wußte man diesen ehrgeizigen Fürften besser zu taxiren. Einen mächtigen Schritt hatte Morit sich damit dem Kaiser genähert, von den Protestanten aber und ihrer Gemeinsamkeit war er gleichzeitig schon ein gutes Stück weiter weggekommen.

Man barf nicht überseben, daß jur Zeit aller biefer Berhandlungen unter ben Protestanten zwischen Philipp und Morits auch eine Differeng fich geltend machte über ben beften Weg, Die großen religiösen und firchlichen Fragen zu behandeln. Richt in ber Sache war man abweichender Meinung, wohl aber wollte Morit bem bamals ausammentretenden Concile gegenüber sich weniger schroff hal= ten, als Philipp und die anderen protestantischen Stände es vorhatten 1). Er hatte gewünscht, um Bereinigung ber Religionspar= teien berbeizuführen, daß man vielleicht einige Ceremonien beibehalte, daß man die "Disputir- und Zankbucher" der Theologen etwas makige. Landaraf Bhilipp hatte folden Erörterungen mit einer beftimmten Abweisung geantwortet; aber an der protestantischen Ge= finnung von Morit begte er boch teinen Zweifel, und ebenso mar er bavon überzeugt, wenn ein Angriff auf die Protestanten erfolge, werbe Morit jur Bulfe "nicht ber Lette fein". Aber bag jene Meußerungen von Morit boch aus einer fühleren Gefinnung entiprofen. wurde auf dem Frankfurter Bundestage deutlich. Die protestantischen Stande vereinigten fich zu einer formlichen Recusation Des Concils in Trient, zu einem Schritt, ben Morit jest nicht mehr mitmachte. Er folug vielmehr bor, borthin tuchtige Personen von protestantischem Glauben zu beputiren, welche eine Transaction mit der alten Rirche in Allem, was Glauben und Gewiffen gestatte, ins Werk segen sollten; für diejenigen Puntte, in benen man sich nicht einige, ge= bachte er von Raiser Rarl Tolerang zu erbitten, und dafür einzufteben, machte er fich anheischig: geficherter Friedstand und Rechts= gleichheit ber Confessionen follte bem Berfohnungswerte gur Seite

<sup>1)</sup> Morig' Schreiben vom 14. Rovember ift leiber nicht im Wortlaut bestannt, Philipps ausführliche Antwort vom 23. Rovember bei Rommel 3, 116 ff. Morig' Entgegnung, vom 13. December 1545, citirt bei Langenn 1, 210. Bgl. auch die hessischen Aeußerungen bei Reubeder, Aftenstüde 549. 597.

geben1). Der Convent nahm auf diefen Borfclag teine Rudfict, und Morit war von ber protestantischen Gesammtheit isolirt.

Die Ertältung bes Berhältniffes trat damals auch fonft noch ju Tage. Un der gemeinsamen Berwendung der Brotestanten für ben Rölner Erzbischof nahm Morit nicht mehr Theil2). zwar nicht viel, wozu fie fich entschloffen, aber immer boch etwas. Rurfürft Johann Friedrich hatte Sorge getragen, daß man nicht au tief fich einlaffe und mit militarischer Gewalt die Bewendung unterftugen zu wollen nicht ben Berbacht auf fich ziehe. Wie nun am 3. Mary Rarl auf die Bitte ber Protestanten fich friedfertig außerte und Erledigung ber Streitfrage auf dem nachften Reichstage aufagte, da war man auf protestantischer Seite zufrieden und wollte bort auf dem Reichstage nur eine fraftige Unterftupung dem Rurfürften Auch an Morit wandte man fich; er aber, mit einigen nichtsfagenden Worten erwidernd, vermied es allgu großen Gifer gu geigen. Und wie er feit bem Marg immer weniger im Bertrauen ber Protestanten mar, fo tamen alle biefe einzelnen Dinge gufammen, eine tiefer und tiefer greifende Rluft amifchen ben Glaubensgenoffen ju öffnen.

Während damals Morit immer wieder zu einem Compromiß zwischen den Bundesfürsten und dem Braunschweiger rieth und immer weniger Sefallen mit seiner Mittlerrolle bei Hessen und Kursachsen fands), wurde endlich ernstlich über die Beilegung der territorialen Reibungen verhandelt. Commissionen des Kurfürsten und des Herzogs traten zusammen zur Besprechung der einzelnen Beschwerdepunkte, aber die Sache rücke noch immer nicht vorwärts; die längst besprochene Bermittlung Hessens allein blieb übrig, und eine persönliche Conferenz der drei Fürsten wurde verabredet, auf der Philipp Frieden und Freundschaft zu stiften sich bemühen würde<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Sedendorf 3, 612.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich 4. Februar, Werbung bei Morit, im Marz, Morit's Antwort bei Sedenborf 3, 615.

<sup>3)</sup> Reubeder Aftenftude 701. 767.

<sup>4)</sup> Johann Friedrich 3. März, Reubeder 703. Morit an Philipp 27. Mai, ebd. 771. Bgl. auch Philipps energische Aeuherung gegen Johann Friedrich vom 22. April, Rommel 2, 476.

Es war zu spät, die Krisis war vorher schon eingetreten; immer blieb es doch fragsich, ob man sich versöhnen würde, und so entschloß Worig sich endlich im Mai nach Regensburg' zum Kaiser zu reisen, von dem er mit Sicherheit Lortheile erwarten durfte.

Ich verfolge hier nicht weiter, wie aus den schon berührten Anknüpfungen von Karlowiß Karl und Moriß zu ihrem Bündnisse gelangt sind; es wurde vorsichtig und langsam, ohne jede Hast und Ueberstürzung negociirt, und so hat der Albertiner sich den Preis gesichert, um den die traditionelle Politik seines Herzogthumes unter dem Oheime, Herzog Georg, schon geworden hatte: die sächsische Kur, die Berdrängung der Ernestiner durch die albertinischen Bettern. In Regensburg am 20. Juni 1546 war man handelseinig geworden.

Beachten wir genau, in welcher Beise und mit welchen Rlaufeln bas geschehen 1). Bon taiferlicher Seite wurde als Bafis eines Berftandniffes fofort die unbedingte und unzweideutige Unterordnung unter die Beschlüffe bes Conciles geforbert: ein Anfinnen, bem ber protestantische Herzog sich nicht fügen wollte und nicht unbedingt gefügt hat. Morit ließ bagegen wieder von Bergleichshandlungen reben, man wies fie als unprattifc jurud. Dann munichte er boch die Gemeinschaft, wenn nicht mit allen, so boch mit einigen anderen Brotestanten fich zu bewahren, man bemerkte ihm, daß mehrere proteftantische Fürften fich bem Raifer anschließen wurden. Auch auf ben protestantischen Charafter seines Landes lentte er die Aufmerksamkeit bin, welcher es ihm unmöglich mache, einem papftlichen Concile zu gehorchen ohne Rudficht auf feine Unterthanen, und wenn nun Granbella erläuterte, daß man durchaus nicht ein papftliches Concil in Aussicht nehme, sondern ein ordentliches, unparteiisches, dem Werte ber Rirchenreform ernftlich obliegendes, wenn er bort Gebor und Erwägung ben protestantischen Lehrern freigab, fo fand man bei ben betaillirteren Besprechungen immer mehr bie Möglichkeit einer Berftandigung. Morit geftand zu, wenn zwischen protestan=

<sup>1)</sup> Protocoll über die Berhandlungen zwischen Granvella und den sachstischen Räthen, vom 2. dis 5. Juni, bei Rante 6, 208—213. Schlutprotocoll vom 20. Juni, bei Langenn 2, 265. 266.

tifden Saben und tatholischer Doctrin einzelne Dinge ftreitig bleiben follten, fo fei bas boch tein Grund ber Trennung, er werbe bie Schluffe bes Concils in seinem Lande nicht anfecten ober verfolgen laffen, und erwarte bafür, bag auch Rarl Gebuld mit ihm und seinen Unterthanen üben werbe 1): eine zeitweilige Dulbung ift in merkwürdiger Weise hierin angeregt worden. Es handelte fic dabei um Briefterebe, Laienteld, die Fassung ber Juftificationslehre. Und in der That. Granvella gab bas gewünschte Beriprechen. Rarl beftätigte es felbst ausdrudlich nachher: "wenn auf dem Concil zwei ober brei Artitel unverglichen blieben, fo follte Morit bis zu einer weiteren Bergleichung sammt seinen Unterthanen ungefährbet und ohne Sorgen bleiben". Auch die Einziehung ber geiftlichen Buter, "wenn fie zu milben Sachen angewendet", wollte Rarl nicht anfecten. Es waren werthvolle, wichtige Zugeständniffe, die Morit fich bier erworben; er hatte ein Recht, ju behaupten, daß er trot des Aniculifes an den Raifer feinen protestantischen Glauben bewahrt habe; ja, vielleicht mar das die beste Art und Weise, in der damaligen Rrifis ben Brotestantismus zu retten.

Politische Bortheile waren reichlich bem Herzog in Aussicht gestellt. Wenn der Kaiser den sächsischen Kurfürsten in die Acht gesthan, sollte die Kur ihm zugewiesen werden; was er selbst erodere, tonnte er behalten; die begehrte Schutherrlichkeit über Halberstadt und Magdeburg wurde ihm zugesprochen; wegen der böhmischen Lehen des Hauses Sachsen, meinte man, würde eine passende Berständigung zwischen Ferdinand und Moritz gefunden werden können. Ja, auch noch Mehreres und Größeres, unter Anderem eine Bertretung der faiserlichen Rechte durch Moritz, wurde von ferne gezeigt, in verschwommenem Bilde, die Begehrlichkeit und den Chrzeiz des aufstrebenden Fürsten reizend. Indem er sich selbst und seinen Untersthanen eine theilweise Duldung ihres Protestantismus vorbehalten, in einer Weise, die späteren Auslegungen und Erklärungen noch weiten Spielraum ließ, brach er politisch mit dem protestantischen Bunde, mit dessen Wesen er sich nicht befreundet, und zog, als Borvande, mit dessen Wesen er sich nicht befreundet, und zog, als Bor-

<sup>1)</sup> Siehe diese intereffante Erörterung bei Ranke 6, 206

fecter der alten albertinischen Ansprüche, gegen den verwandten Rurfürsten ins Reld.

Riemand, bente ich, wird mir ben Borwurf machen konnen daß ich die hier entwickelte Politit des Sachfenfürsten als eine muftergultige, als eine absolut gute preisen wolle. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich halte es boch für unrichtig, jene jusammengesette Ratur ihrer Motive, ihrer Boraussehungen zu übersehen uud die Momente, Die zu ihrer sachlichen Rechtfertigung fich fagen laffen, zu verschweigen. Gang gewiß, ein bynastischer Chraeiz liegt bei Morit' Operationen ju Grunde, ein ftart ausgeprägter, lebendig wirkender erfolgreich burchgeführter Chrgeiz. Morit ift nicht von Zweideutigkeit, von Berschlagenheit und Schlauheit freizusprechen: seine Rühler hat er nach beiden Seiten ausgestreckt, er wurde mit beiden Barteien zu gehen im Stande gewesen sein. Daran ist nicht ber geringfte Zweifel übrig. Aber wenn man diefe Doppelfinnigkeit, biefe Treulofigfeit, biefen Capismus, wie es fo vielfach geschieht, gang allein und ohne allen Bufat betont, auf biefe Gigenschaften allen Rachdruck legt, so unterschätt man alle die Umftande, die Morit ein Bundniß, ein Zusammengeben mit den Schmalkalbenern, vornehmlich mit Johann Friedrich geradezu zur Unmöglichkeit gemacht haben. Denn nur den ihm feindlich gefinnten, unausgeset mit ihm hadernben sachsischen Rurfürsten hat Morit zu vernichten gesucht, er hat nicht an ber Sache des Protestantismus überhaupt Berrath geübt, er hatte sich doch genügend reservirt, er hat nachher es verstanden, feiner Glaubensgenoffen bedrohte Exifteng zu retten.

Aber es kommt auch noch ein Anderes in Betracht. Den Borwurf gegen Moris, der so nahe zu liegen scheint, hat meiner Meisnung nach Waig<sup>1</sup>) am besten zusammengesaßt. Darnach wäre die Rebellion von 1552 mit ihrer schmählichen französischen Allianz "schwerlich ersorderlich gewesen, wenn Moris vorher, statt bei Karl, bei den Glaubensgenossen gestanden hätte"; "Moris selbst hat erst dazu geholsen, die Gesahr eines spanisch-katholischen Joches über Deutschland heraufzusühren; ohne ihn wäre sie schwerlich so weit

<sup>1)</sup> In der Besprechung meines Buches Gött. Gel. Anzeigen 1866. S. 1110.

gefommen, wie fie tam". 3ch glaube bagegen, eine folche Argumentation beruht auf zwei Boraussetzungen, die nicht vorhanden waren: einmal nämlich, daß Morit Macht von einigem Gewichte in ber Bagichale ber Schmaltalbener gewesen ware; sobann, daß bei ber Beitung ber Schmalfalbener Angelegenheiten feiner größeren Geschidlichkeit ein größerer Ginfluß eingeräumt fein murbe : Beides ift willführlich angenommen, Beibes ift unerwiesen. Die militärischen Arafte des Herzogthums Sachsen waren durchaus nicht bedeutend; die Leitung der protestautischen Heere lag bei Philipp und Johann Friedrich: auf Seite ber Brotestanten batte Morit fich in untergeordneter Stellung gefunden; er würde, soweit ich bie Lage zu erkennen und abzumagen im Stande bin, nicht bas Bewicht, weber das materielle, noch das intellectuelle, gehabt haben, die Protestanten bor Jehlgriffen zu bewahren, ihrer Sache eine glücklichere Wendung zu geben. Um bier durchgreifender wirten zu konnen, mußte er erft herr eines größeren Landes fein, mußte er erft über wirkliche Macht gebieten. Der größte politische Berftand, die größte Einsicht und Energie tann nur bann Wirtungen erzielen, wenn fie die Mittel und Wege jum Sandeln befigt, wenn fie in einer Stellung fich befindet, in der fie ju leiten und ju fuhren bermag. Wie trivial dies auch klinge, es mag boch vielleicht nicht fo gang überflüffig ericeinen, baran zu erinnern.

## II.

Es ist nicht die Absicht dieser Abhandlung die Geschichte jener entscheidungsreichen Jahre oder auch nur des Herzogs Morit zu erzählen. Wir berühren nur ganz kurz die Weiterentwicklung der angesponnenen Verhältnisse.

Rachdem Morit im Juni 1546 in Regensburg seine Allianz mit dem Kaiser geschlossen, trat er doch noch nicht sofort öffentlich als sein Genosse auf, er bewahrte sich noch äußerlich den Schein der Reutralität; ja wie im letzten Jahre in den Braunschweiger Wirren, so nahm er jetzt in dem Gegensatze von Kaiser und Fürstenbund die Miene an, verhandeln und versöhnen zu wollen. Besonders mit Landgraf Philipp blieb er in Berbindung. Und auch in den Re-

gensburger Besprechungen war ihm ichon zugestanden, daß er nicht wider ben heffischen Schwiegervater ins Felb zu ziehen verpflichtet fei: allein bem fachfischen Rurfürften follte fein Angriff gelten 1). Als nun die Acht über die Beiben gesprochen, erhielt Morit ben Auftrag, gegen Sachsen biese Acht ju vollftreden. Er rief feine Landstände jusammen, er ruftete ein Beer; er sprach laut und nach berschiebe= nen Seiten bin aus, feine Gefinnung und Religion fei protestantifd. er konnte auch eine faiferliche Erklärung vorbringen, daß man bas Land Sachsen in feiner Religion nicht ftoren wolle; er zeigte feine Absicht endlich beutlich an, das Rurfürstenthum des geächteten Betters au occupiren, um es fo vor bem Uebergange in andere frembe Sanbe zu bemahren. Man wird leicht geneigt fein, biefe lettere Meugerung für eine bloge, ben außeren Unftand mahrende Bhrafe ju erklären: in ber That mar ja gerabe ber Gewinn diefes Lanbes der Morit versprochene Lohn; es verdient aber doch bemerkt au werben, daß in ben Berhandlungen au Regensburg berartige Argumente wiederholt bon faiferlicher Seite verwerthet worden waren, um Morit zu feiner letten Entscheidung zu spornen; es war alfo eine Sventuglität, die von Morit nicht rein aus ber Luft gegriffen murde 2).

So rückten benn Truppen bes Herzogs und von einer andern Seite König Ferdinands in Sachsen ein; an Moris wurde die Kur-würde verlieben, und das Land durch seine Leute besetzt. Johann Friedrich kehrte auf die Kunde dieses Ueberfalles von der Donau zurück; er brachte dem Usurpator eine Reihe von Berlusten bei, der Krieg nahm eine Zeitlang eine den Schmalkaldenern günstige Wen-dung. Da kam Karl mit seinem Hauptheere. Auf der Lochauer Haide im Treffen von Mühlberg wurde die Macht des Kurfürsten gebrochen. Der Landgraf zog sich in seine Gebiete zurück, und ließ einen neuen Versuch der Verhandlung bei dem glückgekrönten Kaiser anstellen. Soldaten des Kurfürsten waren wohl noch auf den Beinen, seine wichtigste Feste, Wittenberg, hielt sich noch, ein erneuerter Widerstand hätte vielleicht noch Chancen geboten; aber Johann

<sup>1)</sup> Rante 6, 209.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Rante 6, 204. 207.

Friedrich war persönlich Gefangener, er gab dem Drude nach: und so wurde auf der Basis der kaiserlichen Siege und des sächsischen Statusquo ein territoriales Arrangement im Lager vor Wittenberg verhandelt 1).

Selbstverftandlich ging bie Rur an Morit über, auch die bobmifchen Leben ber Sachsen fielen Ronig Ferbinand gu; ftreitig allein blieb, was Morit von dem Landbesite der Bettern sich ancignen burfe, was er wieder berauszugeben habe. Auch in diefem Bufammenbange mag es betont werben, daß Morit barauf ausging, Die erniedrigten und geschwächten erneftinischen Bergoge möglichst eng und fest unter seine Uebermacht, vielleicht sogar geradezu unter die Oberhoheit bes neuen Rurfürsten zu binden2); wie er mit seinem Bruder August verfahren, so sollten auch die Ernestiner Apanage, nicht felbstständigen Besitz erhalten. Er war nicht ftark genug, Diefe Plane durchzusepen: er gab fie wieder auf. Run suchte er so viel als möglich zu erwerben; er mußte sich schließlich auch mit Beringe= Was er aber auch annectirte, jedenfalls wollte er rem beanugen. es sicher stellen: die Erneftiner selbst sollten es ihm garantiren, und gleich jest wollte er die Sache definitiv abgemacht sehen. Raisers Saltung mar zweideutig: er munichte zuerst für biefe verwidelten Ausgleichungen das lette Wort seiner späteren Gunft vorzubehalten, nachber begünftigte er bei den Details des Bertrages bie eben besiegten Gegner; wer will hier verkennen, daß Rarls Abfichten bahingingen, nicht Morit in Sachsen gang befriedigt, gang mächtig werden zu laffen? nein, durch die Refte ber früheren Gewalt gedachte er das neue Kurfürstenthum in Schach zu halten's). wenn Morit vor bem Rriege auf die Schutgewalt in Magdeburg und Halberstadt so großes Gewicht gelegt hatte, so hatten bie faifer= lichen Minister icon wenige Wochen nach ber faiferlichen Berleihung biefes Rechtes allerlei Ausweichungen und Schwierigkeiten bervor-

<sup>1)</sup> hierüber hat uns aus den Akten zuerst sehr wichtige Mittheilungen gebracht der Auffat von W. Wend, oben S. 53-131.

<sup>2)</sup> Wend S. 87. 88.

<sup>3)</sup> Wend S. 84. 95.

gefucht; zulest blieb diefer Bunfc bes neuen Aurfürften uner- ledigt 1).

Man kann es wohl in Zweifel ziehen, ob es wirklich eine gute Politik des Raisers gewesen ist, der Wohlthat an den Albertiner, der so viel reichlich verdient zu haben meinte, solche Verschlechterungen beizufügen, seinem Shrgeize, ja seinem staatlichen Sinne solche Stachel einzuheften. Derartiges diente sicher nicht dazu, ihn bei der Allianz des Raisers zu erhalten, ihn zum Diener des Raisers zu machen. Empfindlicher aber noch, als durch die Wittenberger Capitulation fühlte Morit sich durch die hessischen Borgange verlett.

Die Faben zwischen Morit und Philipp waren auch burch ben Rrieg niemals vollständig abgeriffen; es hatte Morit wiederholt für ben Schwiegervater Frieden ichließen wollen; Alles hatte fich jedesmal zerschlagen, und erft jett, nach ber Entscheidung in Sachsen tam er jum Biele. Der Landgraf unterwarf fich freiwillig, aber wiber fein Erwarten und wider die Meinung der Unterhandler, des fachfischen und brandenburgifden Rurfürsten, murbe er gefangen gehalten 2). 36 meine, eine forgfältige Untersuchung aller Umftanbe und aller Atten wird hier die beiden Rurfürften von Unachtfamteit, von Unborfictigfeit nicht frei finden, sie hatten fich bom Raifer überliften laffen, aralos und wohlmeinend in ihren Schritten; auf ihnen aber laftete jest bas brudende Gefühl, den offenherzigen, edelgefinnten Landgrafen in den Rerter gebracht zu haben, gegen sie erhob fich die bobulare Erregung und Leidenschaft. Für Morit mar die Situation eine besonders peinliche: er mußte es erfahren, daß auf alle feine Broteste, seine Bitten und Vorstellungen ber Raiser nicht achtete; und zu ben Schmagern in heffen war fein Berhaltnig ein recht brudendes: es mufte ichwer für ihn werben, nachdem er ben Sachsen beraubt und den Heffen gefrantt, zu seinen Glaubensgenof= fen wieder in freundliche Beziehungen zu tommen.

Zunächst war es Morig' Aufgabe, in seinem neuen Lande-fich festzuseten. Dort empfing ihn eine nicht allzufreundliche Stimmung

<sup>1)</sup> Karlowig 11. Juli 1546, Langenn 2, 276; vgl. oben Wend **5.** 104.

<sup>2)</sup> Bgl. die Ausführung, die ich a. a. O. (Rarl V. S. 143-145) verfuct.

ber Einwohner, aber er ließ sich nicht beirren. Er that, was möglich war, die Verwaltung zu centralistren, die kleinen Besitthümer in staatliche Ordnung zu bringen.); er pslegte Schulen und Airchen. Ueberall zeigte er sich als einsichtigen, wohlgesinnten und protestantischen Fürsten. Bald begann auch die Reichsgeschichte ihn wieder zu sesseln; auf dem Reichstage spielte er jetzt als Aurfürst eine bedeutende Rolle; in den Reichssachen machte sein Einsluß sich geltend. Er solgte nicht unbedingt den Interessen des Kaisers: die Religionssfrage aber war vor Allem der Boden, auf dem von ihm, dem protestantischen Alliirten des Kaisers mit besonderer Spannung entscheibende Handlungen erwartet wurden.

Es ist bekannt, welche Beschlüsse Kailer Karl auf dem Augsburger Reichstage 1547 und 1548 durchgesetzt hat. Das ganze Reich unterwarf sich dem Concile, auch die Protestanten wurden es zu beschieden verpstichtet. Einstweilen aber dis zur definitiven Entscheibung aller kirchlichen Controversen gab Karl ein Soict, das Interim, das seinen Lehrinhalt aus der katholischen Dogmatik hergeleitet, für einige Zeit in einigen Puntten secundärer Bedeutung den Protestanten gewisse Erleichterungen freigab. Als Reichsgesetz wurde das Interim proclamirt; wo man ihm nachlebte und nach seinen Sähen lehrte, begann für den Protestantismus der Ansang vom Ende. Es war eine Frage geradezu von entscheidender Wirkung, ob ein größeres protestantisches Territorium sich diesem Sewichte entziehen würde. Und hier beginnen nun die großen Verdienste des Kurfürsten Moriz um den deutschen Protestantismus deutsich und immer deutsicher einzutreten.

Erinnern wir uns jener Alauseln bes Regensburger Vertrages. Zu einem Bergleichsversuche unter ben Religionsparteien burch ein allgemeines Concil hatte Moris dort schon zugestimmt, einsteweilen aber war eine gewisse Duldung ihm und seinem Lande gesichert, in einigen Fragen, in denen man sich der Kirchenlehre nicht fügen konnte. Auch nachher noch waren seine Landstände darüber beruhigt worden, daß man sie von ihrer Religion nicht drängen

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Weiße 3, 292 ff. Langenn 2, 6 ff. Auch bas Archiv für sachsische Geschichte VI 286 gab barüber eine Mittheilung.

wolle. Das waren nun die beiden Buntte, unsweifelhafte Thatfachen, bom Raifer gewährte Concessionen, auf Grund beren Morit bem Interim fich widersette 1). 2118 man ibm baffelbe porlegte. antwortete er, ohne seine Theologen und seine Landstände wiffe er nichts zu beschließen, er bezog fich auf die ibm ertheilten Buficherunaen. Er versuchte durch Ronig Ferdinand fich Bedentzeit auszuwirten : won ber Seite aber tam jest wenig Bulfe. Ferbinand ermahnte und warnte ihn vielmehr Melanchthons sich nicht anzunehmen, auf ben Rarl gang besonders erzürnt sei. Das gab Morit die Beranlaffung mit warmen und enticbiedenen Worten für Melanchthon einzutreten, und auch perfonlich bei Rarl wiederholte er biefe Fürsprache; er gab ihn, den Lehrer seines Landes nicht Preis. Rarl selbst hatte noch mit Morit eine belebte Discussion über bas Religionsedict. Der Raifer meinte, wenn Morit einem Reichsichluffe gegenüber fich ftets auf bie Austimmung feiner Landstände beziehen wolle, fo widerfprace das dem Herkommen im Reiche: "was der Landesfürst und die Reichsftande auf Reichstagen bewilligten, daß mußten die Unterthanen halten", die Unterthanen erst zu fragen, sei bem Fürften "verkleinlich", bem Reiche "nicht leiblich". Run bestritt im Allgemeinen Morit diefen Grundfat nicht; aber er wandte ein, daß er in diesem Falle seinen Unterthanen eine bestimmte Zusage mit des Raifers Billigung ertheilt : bie muffe er halten; es ftebe eben anders mit Sachsen als mit benjenigen Fürsten, die eine solche Ausage ihren Landen nicht ertheilt. Zulett räumte er ein, er für seine Verfrn finde nicht viele Bebenken, ausgenommen an einigen Ausbruden und an vier Artifeln, welche ben Meffanon, Proceffionen und bergleichen betrafen, aber seine Unterthanen tonne er nicht verpflichten. lette Concession, zu ber er sich verstand, war nur die, bei der Abflimmung nicht laut zu widersprechen, sondern sich überstimmen zu laffen. So geschah es am 15. Mai 1548: bei ber Umfrage unter ben Rurfürften ertlarte Morit, er tonne nicht beipflichten, fonbern muffe erft mit feinen Ständen fich berathen; nachbem er aber überftimmt, behielt er fich weitere Erörterung mit dem Raifer bor. Rarl

<sup>1)</sup> Sächflicher Bericht über bie Interimsberhandlungen bei Ranke 6, 273 - 284.

tonnte nicht umhin, sein Befremden über die Sonderstellung Kursachsens auszusprechen, aber er gab seinem Bundesgenossen doch so viel nach, daß er nicht gewaltsam von seinem Sinne ihn abbrachte. König Ferdinand übermittelte ihm die Bersicherung, personlich sei Moriz mit dem Interim zufrieden; und indem nun Karl am 24. Mai ausdrücklich von diesem Bekenntnisse des Kurfürsten Att nahm, trug er ihm auf, den Reichstag zu verlassen und in seinem Kurfürstenthum sofort mit seinen Ständen über die Annahme des Interim in Berathung zu treten. Moriz übernahm dies; ja er versprach, allen Fleiß auszuwenden, "daß seine Unterthanen, in Allem, was mit Gott geschehen könne, keine Trennung machen sollten".

So ichieb Morit bom Reichstage. Berfonlich hatte er bem Einflusse bes Raifers sich nicht entzogen, ja er hatte recht weitgebenbe Beweise seiner personlichen Gefügigkeit gegeben : in einer Brocession batte er sich öffentlich gezeigt. Aber nichtsbestoweniger batte er als Fürft mit gaber, hartnädiger Argumentation feinem Canbe bie Doglichfeit freien Entichluffes geschützt und es nicht zweifelhaft gelaffen, daß er den Brotestantismus durch die Rumuthungen des Interim nicht ernftlich bedroben werbe. Wie hatte man jest erwarten follen, bag ein Rurfürft, ber fo ausbauernd in ben Berhandlungen feines Landes Religion vertheidigt, mit besonderer Lebhaftigkeit ober mit besonderem Nachdrucke Aenderungen erheischen wollte? zu Berhandlungen mit Landständen und Theologen war er verbflichtet, und er war weit entfernt, etwas ju verfaumen, mas ber Raifer batte verlangen fonnen. Morit und feine Minifter bemühten fich, in Sachsen bem Interim Eingang ju ichaffen: wenigstens bem äußerlichen Scheine nach thaten fie, wozu fie fich verpflichtet, und fie setten auch schließlich etwas Rarls Sinne fich Annäherndes burch. Aber ich meine, trot Allem verrath ihre gange haltung nur ein laues Intereffe, und unter ber Hand haben fie gerade bem Protestantismus zu bienen gewußt.

Im kande Sachsen hatte sich überall Wiberspruch gegen das Interim gezeigt; wiederholt hatte Welanchthon dagegen sich erklärt; auch der Landtag in Weißen im Juli 1548 sprach sich stark und heftig aus und verlangte entschieden in seiner protestantischen Religion

geschützt zu werben 1). Das waren nicht Dinge, die Morit bem Raifer als Resultate seiner Berathung mit ben Ständen bieten durfte: es war gerade bas Gegentheil beffen, mas Rarl munichte; fo mußte Morit wieder eine mittlere Linie ju geben unternehmen. Er berief Bertreter beiber Religionsparteien nach Begau und ließ biefen ben Ernft ber Lage vorftellen 2); er verlangte, daß man mit friedliebendem Sinne untersuche und ermage, wie weit man nachgeben tonne, wie viel man am Interim noch zu befferen vermöge; ben Ratholiken wurde dabei ber lange Gebrauch ber protestantischen Ginrichtungen vorgehalten, in den man nur ichwer eingreifen durfe, aber auch die Protestanten wurden bor Hallftarrigfeit gewarnt, nicht auf Dingen ju bestehen, in benen man ohne Bottes und ber Gewiffen Berletzung weichen konne. Auch Morit ichien burch fein Bogern bei ben fachfifchen Ständen noch immer die Möglichkeit einer neuen Rrifis für ben Protestantismus heraufzubeschwören: noch im Ottober 1548 ichien er einmal an Wiberftand gegen Rarls Religionsedicte ju ben-Aber er besann sich noch zu rechter Reit; er lentte ein, vielleicht auch durch die Borhaltungen König Ferdinands beeinflußt, der bringend auf Morig' Nachgiebigteit bestand 8). Und gerade ber Bebante, daß man ben Protestantismus burch allzu energischen Wider= ftand einer gewaltsamen Berftorung aussetze, gerade biefer Bebante hat Morit' Magregeln in jener Zeit beftimmt. Nun wurde in Torgau, in Belle, gulest Ende December in Leipzig verhandelt: bas Broduct aller fürftlichen und theologischen Bemühungen, das Leibgiger Interim, hat wiederum noch etwas an der Augsburger Formel abgeschwächt. Das Dogma ber Protestanten ift in biefer Schrift doch weit beffer gewahrt als in jener; nur ift die außere Ordnung ber Rirche mit ihren Ceremonien hier ben bergebrachten tatholifchen Formen febr nabe geführt, weit naber, als es in einem von protestantischen Theologen gebilligten Attenftud bisher geschehen

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Langenn 1, 395, Ranke 5, 48. 50. Einzelne dahingehörende Schriftstude stehen im Corpus Reformatorum 6, 924 und 7, 5—68.

<sup>2)</sup> Instruction vom 19. August 1548. Corp. Ref. 7, 108.

<sup>3)</sup> Bericht ber fachfiichen Gefandten bei Ferbinand, 18. October 1548, Langenn 1, 401.

konnte nicht umhin, sein Befremden über die Sonderstellung Kursachsens auszusprechen, aber er gab seinem Bundesgenossen boch so viel nach, daß er nicht gewaltsam von seinem Sinne ihn abbrachte. König Ferdinand übermittelte ihm die Bersicherung, personlich sei Moriz mit dem Interim zufrieden; und indem nun Karl am 24. Mai ausdrücklich von diesem Bekenntnisse des Kurfürsten Att nahm, trug er ihm auf, den Reichstag zu verlassen und in seinem Kurfürstenthum sofort mit seinen Ständen über die Annahme des Interim in Berathung zu treten. Moriz übernahm dies; ja er versprach, allen Fleiß auszuwenden, "daß seine Unterthanen, in Allem, was mit Gott geschehen könne, keine Trennung machen sollten".

So ichied Morit vom Reichstage. Berfonlich hatte er bem Einflusse bes Raifers sich nicht entzogen, ja er hatte recht weitgebenbe Beweise seiner personlichen Gefügigkeit gegeben : in einer Broceffion hatte er fich öffentlich gezeigt. Aber nichtsbestoweniger batte er als Fürft mit gaber, hartnädiger Argumentation feinem Canbe die Doglichfeit freien Entschluffes gefcutt und es nicht zweifelhaft gelaffen, daß er den Protestantismus durch die Zumuthungen des Interim nicht ernftlich bebroben werbe. Wie batte man jest erwarten follen, daß ein Aurfürst, ber so ausbauernd in ben Berhandlungen seines Landes Religion vertheidigt, mit besonderer Lebhaftigkeit ober mit besonderem Nachdrucke Aenderungen erheischen wollte? ju Berhandlungen mit Landständen und Theologen mar er verpflichtet, und er war weit entfernt, etwas zu verfäumen, mas ber Raifer batte verlangen fonnen. Morit und feine Minister bemubten fich, in Sachsen bem Interim Eingang au ichaffen: wenigstens bem äußerlichen Scheine nach thaten fie, wozu fie fich verpflichtet, und fie festen auch ichließlich etwas Rarls Sinne fich Annaherndes burch. Aber ich meine, trot Allem verrath ihre gange Haltung nur ein laues Intereffe, und unter ber Sand haben fie gerade dem Broteftantismus zu bienen gewußt.

Im Lande Sachsen hatte sich überall Widerspruch gegen das Interim gezeigt; wiederholt hatte Melanchthon dagegen sich erklärt; auch der Landtag in Meißen im Juli 1548 sprach sich stark und heftig aus und verlangte entschieden in seiner protestantischen Religion

geschützt zu werben 1). Das waren nicht Dinge, Die Morit bem Raifer als Refultate feiner Berathung mit ben Ständen bieten burfte: es war gerade bas Gegentheil beffen, was Rarl munichte; fo mußte Morit wieder eine mittlere Linie ju geben unternehmen. Er berief Bertreter beiber Religionsparteien nach Begau und ließ biefen ben Ernft ber Lage porftellen 2); er verlangte, bag man mit friedliebenbem Sinne untersuche und ermage, wie weit man nachgeben tonne, wie viel man am Interim noch zu befferen vermöge; ben Ratholifen wurde babei ber lange Gebrauch ber brotestantischen Ginrichtungen vorgehalten, in ben man nur ichwer eingreifen burfe, aber auch bie Brotestanten wurden bor Salsstarrigfeit gewarnt, nicht auf Dingen ju bestehen, in benen man ohne Gottes und ber Gewiffen Berletjung weichen konne. Auch Morit ichien burch fein Bogern bei ben fachfifchen Ständen noch immer bie Möglichkeit einer neuen Rrifis für ben Protestantismus heraufzubeschwören: noch im Ottober 1548 fcien er einmal an Wiberftand gegen Rarls Religionsebicte ju benfen. Aber er befann fich noch ju rechter Zeit; er lentte ein, vielleicht auch durch die Borhaltungen König Ferdinands beeinflußt, der bringend auf Morit' Rachgiebigteit bestand 8). Und gerade ber Bebante, daß man ben Protestantismus durch allzu energischen Wider= ftand einer gewaltsamen Berftorung aussehe, gerade biefer Gebante hat Morik' Dakregeln in jener Reit bestimmt. Nun wurde in Torgau, in Belle, julest Ende December in Leibzig verhandelt: bas Broduct aller fürftlichen und theologischen Bemühungen, bas Lei bziger Interim, hat wiederum noch etwas an der Augsburger Formel abgeschmächt. Das Dogma der Protestanten ift in diefer Schrift boch weit beffer gewahrt als in jener; nur ift bie außere Ordnung ber Rirche mit ihren Ceremonien bier ben bergebrachten tatholischen Formen fehr nabe geführt, weit naber, als es in einem von protestantischen Theologen gebilligten Aftenftud bisber gescheben

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Langenn 1, 395, Ranke 5, 48, 50. Einzelne dahingehörende Schriftstide stehen im Corpus Reformatorum 6, 924 und 7, 5—68.

<sup>2)</sup> Inftruction vom 19. August 1548. Corp. Ref. 7, 108.

<sup>3)</sup> Bericht ber sachstichen Gefandten bei Ferdinand, 18. October 1548, Langenn 1, 401.

war. Das war in der That etwas, was Morit bei Karl als eine Ausführung seines in Augsburg erhaltenen Auftrages ausgeben konnte.

Man ift gewohnt, bas Interim und bas Berhalten von Rurfachsen, sowohl des Rurfürsten Morit als der Theologen von Wittenberg, als ein ichmächliches, laues, verratherisches zu verbammen. Ich will nicht untersuchen, welche Berechtigung biefen bamals ichon von einer theologischen Clique angestimmten Borwürfen beiwohnt; jedenfalls aber glaube ich, die biftorifde Betrachtung biefer Geschichten wird aut thun auch einmal eine andere Seite der Frage zu erwägen: was tonnten die Protestanten, Fürsten wie Theologen, Befferes thun, als fich icheinbar beugen, icheinbar bas Bebot bes Siegers annehmen ? An birecten Wiberftand mar boch nicht ju benten : hatte man nicht compromittirt, hatte man fich nicht einem Mittelbinge angefügt, fo wurde einfache Reaction jum Ratholicismus Deutschland aufgezwungen und alle protestantische Lebre und Bredigt ausgerottet worden sein. Acceptirte man aber äukerlich das Interim, fo war man unbeläftigt, fo hatte man die Möglichkeit gewonnen, unter bem Soute und ber Bulle bes faiferlichen Sbictes bas Reuer des Brotestantismus zu buten und zu bflegen. Und bas ift die Art und Weise, in ber Morit bamals berfahren.

Bir haben schon berührt, wie Moriz in Augsburg während bes Frühlinges 1548 ben Angriff bes kaiserlichen Zornes von Meslanchthon abgewehrt hatte. Als im Sommer nun der Biderspruch, Sachsens laut wurde gegen des Kaisers Sdict, verlangte Karl aufs Reue vom Kurfürsten Bestrafung des Wittenberger Theologen. Moriz fand sich veranlaßt, Melanchthon zu einiger Mäßigung in seiner Polemik zu mahnen; Melanchthon versprach dem Kurfürsten das Sewünschte, und nun trat Moriz mit beredten Worten für Melanchthon ein 1): reiches Lob ihm spendend, sagte er für seine Friedensliebe gut; er glaubte aber Karl nicht verbergen zu sollen, daß

<sup>1)</sup> Karl an Morit 31. August, C. R. 7, 127. Melanchthon an Morit 8. September, Langenn 2, 312. Morit an Karl 31. October, ebb. 2, 313. — Karl an Morit 11. Februar 1549, citirt bei Joh. Boigt Fürstenbund S. 26.

eine Umanberung bes firclichen Auftandes in Sachsen, wo ber Broteftantismus feit breißig Jahren fich im Bolte festgewurzelt habe. nur mit großer Mübe und Geduld ju erreichen fein werbe. Er selbst wehrte damit icon etwaige Rlagen Rarls über zu geringe Früchte seiner Berhandlungen ab. Das Schreiben bes Kurfürften beschwichtigte Rarls Born gegen Melanchthon; er nahm feine Strafbrohungen jurud, von ihm das Befte erhoffend. Und wenn nun Melanchthon burch feinen gemäßigten Sinn, feine Friedensliebe und seine Nachgiebigkeit Morit bie Aufgabe bedeutend erleichterte, so hielt auch ber Kurfürst über ben Arbeiten ber Wittenberger seine schirmende hand. Denn trot bes Interim, trot ber bon Morit gegebenen neuen Rirchenagenda durfte Melanchthon es freudig betennen 1), im Befentlichen, "in nothigen Studen" fei feine Beranberung geschehen, es werde bieselbe Lehre und Bredigt fortwährend verfündet, wie vorbem in gludlicheren, freieren Tagen: eine Aenderung der Lehre ift in der That in der kursachischen Landestirche nicht eingetreten, trot aller von Morit ihr auferlegten Formeln. Na. Morit erflärte seinen Landständen in Grimma im Dai 1549 aeradezu 2), er verlange nicht einen Wechsel ber religiöfen Ueberzeugung, er sei mit ber Befolgung ber angeordneten Ceremonien voll= ftandig zufrieden. Roch mehr. In der Brazis fab man auch barüber hinweg: lärmenden Widerspruch buldete man allerdings nicht. aber ftillschweigenbe Unterlaffung ber vorgeschriebenen Anordnungen rügte Morit nichts). Und fo ift es babin getommen, daß ber proteftantifde Beift bes fachfifden Boltes nicht bie geringfte Beläftigung erfahren. Die Theologen lehrten wie vorher, ichrieben und brudten ihre polemischen Bucher wie früher: Die Burg bes Broteftantismus war und blieb immer in Wittenberg. Als man endlich fich 1551 jur Sendung an das Concil anschickte, war es Melanchthon, deffen Sutachten man einholte, bem man die Abfaffung des protestantischen

<sup>1) 24.</sup> Januar 1549 bei Ranke 6, 301; 16. April und 9. September 1549, C. R. 7, 382. 453.

<sup>2)</sup> C. R. 7, 390. Bgl. das Edict vom 4. Juli 1549. C. R. 7, 424.

<sup>3)</sup> Beispiele dafür hat zusammengestellt R. Schmidt, Philipp Melanchthon, Leben und Schriften S. 520. 529.

Glaubensbekenntnisses auftrug 1), jener Glaubensschrift, die von dem reinsten Hauche des alten Augsburger Geistes von 1530 erfüllt und belebt ist.

In diesem Sinne hat Aurfürst Morit seine Aufgabe erfaßt, in dieser Tendenz über der Aussührung der vom Kaiser octropirten Glaubensregel gewacht: vornehmlich seiner besonnenen und geschickten Bermittlung ist es zu danken, daß das Interim im Herzen von Deutschland eine papierene Kriegsmaschine geblieben und dem bestrohten Protestantismus keine Wunden geschlagen hat.

Wenn feit 1548 bie allgemeine Baltung bes Rurfürsten, wie wir fogleich erörtern werben, eine Wendung gegen ben Raifer immer bestimmter angenommen bat, so gab er auf bem Reichstage von Augsburg 1550 auch von seiner protestantischen Gefinnung eine neue unzweibeutige Probe. Seine Gefandten wurden instruirt2), ber Aufnahme bes Conciles beigupflichten; aber es wurden boch eine ganze Reihe von Bedingungen gefordert, die aus protestantischen Unichauungen herstammten und bei bem Raiser teine Aussicht auf Billigung batten. Der Reichstag in seiner Majorität genehmigte fie nicht, und auch Rurfachsen fügte fich ben Anderen; zum Bruche mit dem Raifer war doch noch nicht Alles reif. Merkwürdig aber ift es. wie Morik fich über das Interim aussprach: man solle über daffelbe nicht bisputiren, aber doch davon abrathen, daß Karl auf feiner ftritten Durchführung bestehe. Wenn nun auch Rarl Diefem Rathe nicht folgte, es war auf biefem Reichstage ihm jedenfalls noch beutlicher, als früher 1548, bargethan worden, daß Kurfürst Moris, fein Schukling, fein Geschöpf, in der religiöfen Angelegenheit nicht eines Sinnes mit ihm war. Der Protestantismus auch bes neuen furfachfischen Herrschers mar offentundig und durch alle feine bermittelnden Schachzuge und verföhnlichen Combromifie hindurch wohl fichtbar geworben.

Die nächste Consequenz seiner Gesinnung aber mußte das sein, daß er sich selbst von allen kaiserlichen Banden losiose und von der Nation das katholische und kaiserliche Joch abzuwersen unternehme.

<sup>1)</sup> Bgl. Schmidt 535 ff.

<sup>2)</sup> Instruction vom 18. Juni 1550. Langenn 1, 430 f. Bgl. auch Archiv für sächl. Gesch. 6, 243—246.

Wir beginnen auch hier wiederum die verschiedenen Fäden aufzusuchen und bloszulegen, aus denen das Gewebe seiner compliciten und vielseitig angelegten Politik zusammengefügt ift. Auf diesem Wege werden wir im Stande sein, die Motive seines Han- belns zu durchschauen.

Durch die Forschungen bon Johannes Boigt') ift es voll= ftändig erwiesen worden, wie in dem Augenblicke ber höchften Macht Rarls V jener brandenburgische Martgraf Sans, der jungere Bruder bes Rurfürften, einer ber protestantischen Diener bes Raifers im Brotestantenfriege, zu neuen Gedanken bes Widerstandes sich ermannt und, wo immer er auf Sympathien hoffen burfte, alle Ele= mente der unbeugsamen protestantischen Stände des beutschen Nordens ausammengufaffen gearbeitet bat. Der Schöpfer jenes im Norden geplanten Bertheidigungsbundes auf den Grund protestantischer Religionsfreiheit ift Markgraf Sans. Chrlich und aufrichtig in feiner Religion, lopal und treu in seiner Politik war er bom Raiser mißbraucht worden; jest waren ihm die Augen geöffnet: er verwarf bas Interim, er war nicht ein Mann, ber in Gewiffenssachen Compromiffe machte, ber mit ichlauen Seitenzugen fich zwischen Gegenfaten durchzuhelfen verftanden hatte. So war auch das Brogramm bes bon ihm geleiteten Bundes ein klares, principiell festes und gerades; von weltlichen Nebengedanten ift bier teine Spur; allein bas theuere Evangelium ju fougen, mit allen Rraften ju vertheibigen, wenn taiferliche Mandate und faiferliche Beere jur Execution des Interim hindrangen und der protestantischen Religion ein Ende bereiten wollten, allein barauf mar bas Bundnig am 26. Februar 1550 in Köniasberg gestellt worden. Es war nicht ausgeschloffen, daß man moalicoft viele Genoffen unter ben beutschen Fürften zu gewinnen tractete und daß man auch im Auslande fich Bulfe zu verschaffen suchte. Schon seit Oktober 1549 hatte man in Frankreich Anfnüpfungspunkte sich verschafft. Aber bas Sauptaugenmert blieb bier

<sup>1)</sup> Der Fürstenbund gegen Kaiser Karl V in Raumers historischem Taschenbuch. 1857. — Einzelne Akten hatte Boigt schon früher benugt in seinem Buche Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 2 Bbe. 1852, und dort sind einige Excerpte etwas ausstührlicher.

boch immer auf die Bertheidigung besjenigen Genoffen gerichtet, ben Raifer und Reich zunächst bedrohen und überziehen würden.

Markgraf Bans batte fich früher vielfach in gleicher Lage befunden, wie Aurfürst Morit. Beibe hatten 1546 dem Raiser gebient gegen bie Glaubensgenoffen. Beibe hatten in Berficherungen bes Raifers Grund ju ber Meinung gehabt, bag ihnen und ihren Unterthanen feine religiofen Rumuthungen gestellt werben murben. Beide hatten in Augsburg erfahren, wie irrig ihre Annahme ge-Beibe hatten julest gegen bas Interim Sowierigkeiten erhoben, Morit in biblomatischeren Formen auf Berbandlungen mit seinen Ständen vertröftend, Sans aber rundweg ben Glaubensamana und das Glaubensedict zurudweisend 1). Che nun Morit mit fei= nen Ständen jenen Ausweg bes Leipziger Interim beschritten, in jenem Momente, als er fich noch nicht zur Rachgiebigkeit bequemt, hatten die Beiden in Torgau Anfang Ottober 1548 fich besprochen 2); es handelte fich barum, ju gegenseitigem Schute fich ju berpflichten und an dem Rönige bon Bolen einen ftarten Rudhalt fich ju fichern. Die Absicht wurde nicht ausgeführt; vielmehr wählte Moris, wie icon erwähnt, damals einen Umweg jum Schute bes Protestantismus. Aber als nun im Sommer 1549 Bans mit seinem Better, Bergog Albrecht von Breugen, gemeinsam nach benjenigen Fürften fich umfab, bie jur Bulfe bereit fein murben, ba mar es gang naturlich, bag er auf Morit fein Augenmert richtete und auch ihn gum Bunde aufzufordern poriculug 8). Aber Bergog Albrecht batte fein Bertrauen in ben sachsischen Rurfürften; er rieth ab, er warnte bor Mittheilungen an den Allierten des Raifers. Und in Diefer von Digtrauen bictirten Zurudhaltung verharrten bie Berbundeten noch lange Reit : es ging ihnen fower an, ju ihm fich ju halten und gemeinsam mit ibm ju operiren. Die erften Schritte der Berftanbigung muß-

<sup>1)</sup> Bgl. ben attenmäßigen Bericht bei Ranke 6, 261-273.

<sup>2)</sup> Boigt 22. 23. Morit' Bekenntniß 6. Oktober 1548 citirt bei Langenn 1, 463. Leiber ift der Tegt selbst nicht bekannt gemacht worden.

<sup>3)</sup> Zwei Schreiben von Hans vom Sonntag Misericordia und Dienstag nach Pfingsten 1549 bei Boigt 31. Auch hier bedauere ich den Wortlaut nicht zu bestigen.

ten von Morit's Seite kommen, und auch er zögerte lange, ehe er so weit sich hervorwagte.

Welches waren die Verhältnisse, welches waren die Ereignisse, die Worig von der Allianz des Kaisers seit 1548 entsernt haben?

Wir haben icon barauf hingewiesen, daß die Wittenberger Capitulation bom 19. Mai 1547 ben neuen Rurfürsten burchaus nicht aufriedengestellt 1): nicht allein hatte er ben Erneftinern größeren und felbstftandigeren Befit laffen muffen, als er es gewünscht, auch bon ber Anerkennung bes neuen Zustandes burch bie Erneftiner, die er gefordert, war nichts in den Bertrag gekommen: es war beutlich, daß nach ben Intentionen bes Raifers das Berzogthum ein Gegengewicht gegen das Rurfürstenthum bleiben follte. Morit befand sich in Folge bavon in ber äußerst peinlichen Lage, bag eine Erhebung ber Erneftiner ober ein Umichlag in ber Barteirichtung bes Raifers alle seine Errungenschaften wieder in Frage ftellen tonnte. Johann Friedrich und seine Sohne maren eine ftete Drobung für den Rurfürften, der in ihrem früheren Besit thronte. Bu voller Abhangigfeit maren fie nicht gebracht, und fo mußte gerade ihm ber Bedante nabeliegen, bag fie bie Rolle, Die er gegen jene gespielt, leicht und gern jest gegen ihn übernehmen würden. Argwöhnisch und angfilich bewachten bie furfürftlichen Agenten bie Behandlung, welche ber Raifer dem gefangenen Johann Friedrich erzeigen ließ2); jede Freundlichkeit bort wurde als boles Reichen für Morit gedeutet. Und auch daß das einmal schon ihm verliehene Schutrecht in Magdeburg und Halberftadt wieder ihm entzogen war, auch bas mußte ibn tief franten. Dazu tam noch bie Belei= bigung, die in der Gefangenhaltung des Landgrafen gegen alle Bitten und Proteste von Aurbrandenburg und Aursachsen gerade Morit zugefügt wurde. Zwar wurden wohl Aeußerungen laut, die ba andeuteten, es fei Morit nicht recht ernstgemeint mit seinen Borstellungen, — leicht erklärliche Aeukerungen ber Ungebuld Philipps auf die man auch neuerdings wieder größeres Gewicht gelegt 3) -

<sup>1)</sup> Bgl. oben bie Ausführungen von Wend S. 93-96.

<sup>2)</sup> Langenn 1, 416. 417. Langenn, Rarlowity S. 164.

<sup>3)</sup> So von Cornelius in der angeführten akademischen Abhandlung

aber ich febe auch nicht ben geringsten Rachweiß gegeben für biese Infinuationen; im Gegentheil finde ich, daß Morit an Mitteln der Ueberredung es nicht bat ermangeln laffen. Wurde aber Moris mit offener That dem Raifer fich bierin entgegengestellt baben, in einer Beise etwa wie Bhilipp es gewünscht, so wurde er boch burch foldes Borgeben die Situation nur verschlimmert haben: er pflegte nicht so vorschnell zu handeln. Als endlich alle diplomatischen Mittel nichts halfen, da griff er zu dem einzig fördernden Ausweg, zur Gewaltthat; und wenn er fie langfam und umfichtig borbereitete, so wurde er des Erfolges desto gewisser; und auch das wird hier bei einer Beurtheilung feines Berfahrens ins Gewicht fallen muffen. mit den Söhnen des gefangenen Rürften trat er darüber in Ginvernehmen und Berbindung; diese Cooperation der Seffen selbst mit Morit ift mir gerade ber sicherfte Beweis, bag man bort an seinem Ernste und seiner Energie nicht gezweifelt bat. Ru klaren Formen gelangte bies im Frühjahr 1550.

Man könnte diese hier erwähnten Beziehungen des neuen Aursürsten als seine privaten oder territorialen Beschwerden gegen den Kaiser bezeichnen; auch in den allgemeinen Angelegenheiten aber wich er mehr und mehr von Karls Wegen ab. Hatte er doch gerade dem Projekte Karls widersprochen, einen Bund der Reichskände zu errichten, der die Formen des Reichsrechtes beseitigend der kaiserlichen Racht größeren Rachdruck sicherte<sup>1</sup>); hatte doch auch in den kirchlichen Dingen Woriz, protestantischen Tendenzen huldigend, gegen das Interim Ansangs sich gesträubt, dann nachgegeben, eine Scheinconzession aufgefunden, zuletzt aber doch die protestantischen Gesinnunzen seiner Unterthanen wieder zu seinem Leitstern erhoben; als Karl auf der Höhe seiner Erfolge zur Sicherung seiner Siege sich ansschiede, gerade da meinte Moriz das kaiserliche Interim in der Praxis ganz fallen zu lassen und mit protestantischen Geisteswassen auf dem Concile die alte Kirche neu zu besehden.

<sup>(</sup>Aurfürst Mority gegenüber der Fürstenverschwörung). Man wird bemerken, wie vielfachen Gebrauch ich von Cornelius, archivalischen Mittheilungen gemacht habe: seinen Folgerungen und Urtheilen habe ich fast überall widersprechen mussen.

<sup>1)</sup> Bgl. Rarl V. S. 191-193.

Benn biefe Differengen bes protestantischen Sachsenfürsten und des spanisch=katholischen Raisers auf Morik mehr und mehr ein= wirkten, so barf man nicht vergeffen, bag auch noch andere Borfalle feinen Geift beschäftigen mußten. Er fab bas Regiment bes Raisers in Deutschland rudfichtslos gegen Städte und Fürsten schalten, ben Widerfpruch Gingelner energifch gurechtfegen, mit Strafen gegen den Hartnädigen drohen, und, wo es möglich war, mit Gewalt einschreiten. Aber bem icarffictigen Politiker blieb es auch nicht berborgen, bag an bochfter Stelle im Reiche eine Berftimmung Play greife, die wohl für das Ganze noch weitere Folgen nach fich siehen würde. Auch davon hatte fich fcon auf dem Augsburger Reichstage 1548 bie erfte Spur gezeigt 1): die Spannung zwischen Rarl und Ferdinand über die Frage ber Succession murbe bann wohl 1551 ju Rarls Gunften erlebigt; aber Ferdinand, beffen Bustimmung nur als eine erzwungene angesehen werben tonnte, war bereit, vielleicht nicht offen, aber boch auf Umwegen gegen feinen Bruber zu handeln. Rurfürft Morit hatte mohl eine Zeit lang auch beim Raifer bie hoffnung erregt, für Philipps von Spanien Nachfolge ftimmen zu wollen 2), aber er hatte sich boch zu nichts gebunden; gerade er hat nachher das Scheitern der faiferlichen Brojette entichieden. Die Beziehungen zu Ferdinand waren bon Anfang an bei Moris enger und warmer als zu Rarl; mit ibm hatte er verhandelt, mit ihm sich besprochen, mit ihm gemeinsam operirt: zu dem Nachbar in Böhmen gutzustehen mar ihm eine hauptfache. Und auch mit Ferbinands Sohne, bem Erzherzog Maximilian, hatte er perfonliche Freundschaft geschloffen: an diese beiben beutschen habsburger lebnte Morit vorzugsweise fich an. Begenseitig waren bie Beiden, Ferdinand und Morit, fich ju forbern im Stanbe.

Im Frühjahr 1550 tritt die neue Politik des Aurfürsten zum ersten Male in deutlicherer Gestalt, mit ausgeprägteren Tendenzen hervor. Nachdem er mit seinem Bruder August sich über die Richtung ihres Borgehens verständigt und zwischen ihnen die Einheit

<sup>1)</sup> Bgl. Rarl V S. 196-198. 240-249.

<sup>2)</sup> Morit an Karl 17. März 1549, Langenn 2, 314.

ber Gefichtspuntte conftatirt, eröffnete er fich in vertraulichem Ge= ibrache bem Markarafen Albrecht Alcibiabes von Brandenburg-Rulmbach, einem teden, unternehmungsluftigen Soldaten, der früher auch für ben Raiser gefochten und jest migmuthig und verstimmt nach neuen Dingen fich umfab 1). Auch ibn gewann Morit für seine Anschauung; und als Albrecht nun mit August auch seinerseits Rudibrache gehalten, tonnten biefe brei Fürsten als Berbundete gelten, bie bon jett ab einen neuen Reim einer Opposition gegen ben Raifer bilbeten. Markgraf Albrecht befand fich bamals in Werbungen und Ruftungen für England; es war aber zweifelhaft, ob man bort ibn gebrauchen wurde. Und nun ficherte Morik für ben mabrideinlichen Fall bes Friedensichluffes zwischen England und Frantreid fich bie bon Albrecht geworbenen Solbaten, er verpflichtete benfelben, teinen anderen Dienst anzunehmen ohne sein Biffen. Bichtiger aber war die Discuffion der bevorstehenden Eventualitäten, bie gewonnnene Uebereinstimmung über bie Befahren ber Situation. Auerst waren August und Morit eines Sinnes geworden, daß man etwas unternehmen muffe "zur Erhaltung ber driftlichen Religion und der alten wohlhergebrachten Libertät und Freiheit, Die fich bie herren ben Deutschen zu nehmen unterftanben"; ein beimliches "Berftandniß" jum Schute bes Protestantismus, jur Abwehr bes faiferlichen Gewaltregimentes wurde von ihnen geplant, und Rartgraf Albrecht trat als Genoffe ihren Absichten hinzu. Ferner hatte Herzog August von frangosischen Praktiken in Deutschland erfahren, und auch darüber hatte er mit Albrecht und mit Moris fich berathen. Man fand, daß die Frangofen gur Berftellung ber 1547 geftürzten Fürsten sich anschidten, auf biesen Titel bin als Rächer ber beutschen Fürsten einschreiten wollten 2). Das hatte eine

<sup>1)</sup> Reichhaltigen Aufschluß darüber gibt das Schreiben Albrechts an Morit, nach seiner Besprechung mit August, Donnerstag nach Judica 1550, Ranke 6, 295—300.

<sup>2)</sup> Ich stimme barin Cornelius a. a. O. S. 642 bei, daß in biesen "französtichen Praktiken" eine dritte gleichzeitige Bewegung gegen Karl sich kundthut, die wahrscheinlich von den Ernestinern ansgegangen ist. Das Rähere muß hierüber weiteren Studien vorbehalten bleiben.

bebenkliche Seite für Morit; bas murbe ja eine Erhebung gegen bes Raifers Tyrannei geworben fein, die auch ihn als ben früheren Diener bes Raifers getroffen batte. Wenn es aber jest feine Abficht mar, nicht mehr bei ber Bartei bes Raifers zu fteben, wenn er vielmehr gegen beffen weltliche und firchliche Politik gemeinsam mit August und Albrecht sich aufzulehnen beschloffen hatte, fo mar bamit für ihn junachft bie Aufgabe gegeben, jenen fceinbaren Widerfpruch ber Richtungen auszugleichen und die neue beutsche Erhebung gegen Rarl fo zu wenden, daß nicht er felbft von dem Schlage mitgetroffen würde: die Auflehnung beuticher Fürsten, womöglich mit frangösischer Unterflützung, mußte bor Allem ben bamaligen Territorialbefit anerkennen, fie mußte eine Demüthigung ober Bernichtung bes Raifers. fie konnte vielleicht auch andere Besitzberanderungen anftreben, aber die Restauration ber Ernestiner mußte bon ihren 3meden ferngehalten, ja formlich ausgeschloffen werben. So mußte unfehlbar febr tlar und bestimmt ber Plan ber Attion sich bem Rurfürsten barftellen: mochte es Schwierigkeiten auf biefer Bahn geben, es war geboten, fie boch ju geben. Und wir finden, daß sofort seit bem Frühjahr 1550, seit jenen Besprechungen und Abmachungen mit August und Albrecht, Morit sich um diese Sache bemüht bat; allerdings, langer als ein Sahr dauerte es noch, ebe er ins Reine damit kam.

Sein Berhaltniß zu ben Heffen schlug ihm die Brude hinüber zu ben protestantischen Fürsten und ebnete ihm die Wege zur französischen Allianz.

Sowohl mit den Söhnen und Räthen des gefangenen Landgrafen hatte Moris wiederholt verhandelt, als auch an dem kaiserlichen Hofe wiederholt Borstellungen erhoben betreffs der endlichen Freigebung Philipps: bei Karl war nichts erreicht worden, aber bei den Hessen wurde doch Moris' Eiser erkannt und auf seine Hülfe bei einem Befreiungsversuche gerechnet. Ich will nicht entscheiden, ob die jungen Landgrafen persönlich in Alles eingeweiht und persönlich dem kursächsischen Schwager herzlich geneigt waren; sicher ist es, daß die Räthe, welche eigentlich die Zügel der hessischen Regierung in der Hand hielten, Bertrauen zu Moris hatten und sir die gemeinsame Action von Aursachsen und hessen sich bemühten.

Sie waren es, die auf biefer Seite im Frühjahre 1550 mit bem Frangosentonige angutnübfen suchten, um für Philipp in Frankreich ficheren Bufluchtsort zu erlangen und frangofische Sulfe einzuleiten; und burch ihre Bermittlung murbe auch bie erfte Begiebung gu Frantreich bem Rurfürsten ermöglicht 1). In Frantreich wurde ber Boden bereitet, die frühere feindlichere Gefinnung des Ronigs befomidtigt und die Geneigtheit beffelben gur Bulfe erforicht. Beiter tam man noch nicht. Aeukerst vorsichtig, langfam taftend und bie Befchaffenheit des Bodens herausfühlend, magte man fich vor. Morit - und feine Genoffen, August und Albrecht, waren freilich von Anfang an ber Meinung, die frangofische Alliang sei ihnen nothig. ein Arieg zwischen Raiser und Ronig muffe ihr Unternehmen begleiten. Und nachdem fo durch die Seffen der Weg dorthin gebahnt, faumte Morit nicht, weiter zu fcreiten. 3weimal im Sommer 1550 nahm er bie Sache auf 2). Anfanas hatte fich Ronia Beinrich erft zu vergewiffern gesucht, ob es Morit ernftlich mit feinen Abfichten gegen Rarl meine. Die Beffen traten mit Rachbruck für Morit' Gefinnung auf; fie zeigten große hoffnung, daß Morit bes Raifers Dacht breche und ben Landarafen befreie: fie wiesen barauf bin, wie Morits gerade des Raifers Mittel und Wege tenne, wie er ein machtiger Fürft sei und fich eines großen Unhanges rühmes). Roch immer aber ließ Ronig Beinrich fich nicht zu positiveren, ibn bindenden Aeußerungen bewegen; auch mit jenem norddeutschen Fürftenbunde des Markgrafen Sans negociirte er noch im Serbste; felbst Beziehungen zu Johann Friedrichs Sohnen, Die auf Morit' Stury hinarbeiteten, ichienen borbanden ju fein 1): es mar eine febr wichtige Frage, für welche dieser beutschen Tendenzen der französische Bund gewonnen werden tonne, welche ber brei Gruppen, ber Rurftenbund von Medlenburg und Breugen, die Ernestiner, der fachfifche Rurfürst mit besfischer Genoffenschaft, querft gur Action gegen ben

<sup>1)</sup> Cornelius 659-661.

<sup>2)</sup> Cornelius S. 661-665.

<sup>3)</sup> Heinrichs Depesche 5. Juli bei Langenn 1, 438. Simon Bing 25. August bei Cornelius 665.

<sup>.4)</sup> Bgl. Boigt 81 und die Andeutungen bei Cornelius 670. 671.

beutschen Zustand, wie seit 1548 Kaiser Karl ihn aufgerichtet, thatsächlich vorgehen wolle. Ober war es nicht so durchaus unmöglich, wie es auf den ersten Blick freilich schen, alle diese Clemente der Opposition zu einem Ganzen zusammenzubringen?

Bor dem Augsburger Reichstage im Mai 1550 hatte Morit fich mit Rurfürst Joachim von Brandenburg geeinigt 1), nicht in Augsburg zu erscheinen, wenn nicht Landgraf Philipp in Freiheit gesett würde; die Borftellung bei Rarl wurde erneuert. Dann hatte er in den ersten Tagen bes Juni auch in Salza mit dem jungen Landgrafen Wilhelm über ihre Lage gesprochen 2); er theilte jenen Entschluß, sich vom Raiser entfernt zu halten, mit, und Wilhelm billigte dies vollkommen, ja die Beiden hatten noch vertraulichere Besprechungen miteinander, beren Inhalt wir nicht tennen; aber Morit mar äußerst zufrieden mit ihrem Ergebnig. Im Berbfte tam es bann auch ju offenen Ertlarungen unter ihnen. Im Sommer ruftete Morit fortwährend, ohne bag man bestimmt erfahren, was er im Schilbe führte; er gab wohl einmal an, es gefchebe, um fein Land por bem Interim au ichuten 8). Gleichzeitig marben aber auch die anderen Protestanten Truppen und machten Miene, einen etwaigen Angriff bes Raifers gegen einen protestantischen Stand mit Gewalt abwehren zu wollen 4). Es gefcaben alfo gleichzeitig ameierlei Ruftungen, beibe im Grunde für biefelbe Sache, aber eine jede mistrauisch wider die andere und in jedem Augenblicke die andere ju überfallen geneigt. Die Medlenburger, mehr noch Martgraf Sans, beobachteten Morit mit großem Argwohn: sie vermoch= ten es nicht, ihm ober einem feiner Freunde zu vertrauen. wurde Markgraf Albrecht, der die Aufnahme in den Fürstenbund nachgefucht, abgewiesen, so begegnete man auch Bergog August mit fühler Burudhaltung 5). Bahrend die diplomatischen Bemühungen ber Berbundeten wenig gesicherte Resultate aufwiesen, mahrend auch

<sup>1)</sup> Langenn 1, 423.

<sup>2)</sup> Langenn 2, 317; vgl. 1, 424.

<sup>3)</sup> Boigt 73.

<sup>4)</sup> Boigt 56. 69. 74.

<sup>5)</sup> Boigt 52-54. 69. Boigt, Albrecht Alcibiades 1, 210 ff.

bie französische Hülfe ihnen noch nicht gesichert war, hatte man sich gegen Morit nichts weniger als freundlich gezeigt; ja man kam hart an einen Conflict mit ihm heran.

Einen Haufen Solbaten hatte Georg von Medlenburg gegen die Stadt Magdeburg geführt; er wurde gefclagen, aber Moris hielt es boch für nothig, diese Leute in feinen Dienft ju nehmen und als Belagerungsbeer bor Magdeburg ju verwerthen. Den Oberbefehl übernahm er felbft, er ließ fich im Oftober 1550 bie Achtsexecution wider diese Stadt auftragen. Das war ein gewagter, weil außerft zweideutiger Schritt, aber in ber bamaligen Lage mar er ihm nöthig erschienen. Die Brotestanten mochten ihn als Reindichaft auslegen, auch Ronig Beinrich mochte fich baran ftogen : Morit beeilte fich feine Freunde zu beruhigen, fie über ben Sinn feiner Magregel aufzutlären, auch nach Frantreich Erläuterungen au iciden 1). Das Bichtigfte mar, ber Raifer murbe baburch eingefdläfert, über Morit' Abfichten betrogen: am faiferlichen Sofe frohlocte man über diese Wendung. Morit dagegen suchte mit der belagerten Stadt fofort jum Frieden ju tommen2): er bot febr billiae Bertragsbedingungen an, er wünschte hier gemeinsame Sache mit ben Anderen zu machen und fo auch ihnen als Genoffen ber protestantischen Berbindung sich barzustellen. Magbeburg lebnte Alles ab. Da zeigten mahrend bes Rovembers im Stifte Bremen und Berben fich Soldaten, von Beibed und Mansfeld geworben und bagu bestimmt, im Sinne bes Markgrafen Sans und feiner Alliirten den erften Schlag durch die Entfegung ber Stadt gegen die taiferliche Bolitit zu führen. Wenn fie ihr Borhaben wirkich ausführten, so wurde damit der neue Brudertrieg unter den beutichen Protestanten zur Thatsache geworden sein, und zwar unter Brotestanten, die eigentlich der Sache nach daffelbe wollten und nur aus Migtrauen wider einander in diesen Arieg geriethen. Es war eine peinliche Situation, eine Berwicklung, aus der man sich in jebem Falle befreien mußte. Morit felbst, die heffischen Rathe faben

<sup>1)</sup> Die heffischen Rathe 3. November, Morit 12. Rovember bei Cornelius 672 -675.

<sup>2)</sup> Boigt 82 ff. Cornelius 675 ff.

es ein, und nach und nach eröffneten sie auch Einzelnen unter ben Führern bes Bundes bie Augen 1).

In der That, die Briefe, die Morit in jenen Monaten über seine Lage, seine Absichten, seine Gedanken geschrieben, rechne ich zu den fesselndsten und interessantesten Documenten jener Zeit, deren Lectüre dem Forscher vollen und reichen Genuß zu verschaffen geeignet ist. Sie versetzen mitten hinein in das Leben jenes Mosmentes, in die wogende Bewegung jener Tage, sie fassen Motive und Gefühle in unnachahmliche Tone zusammen, sie vertiesen und versenken den Nachlebenden in Seele und Geist jenes scharfsinnigen, energischen, mit glücklichem Ausdruck begabten Staatsmannes: originell und draftisch ist der Stil, derb und kräftig die Sprache, tressend und wahr der Gedanke. Unwillkürlich erwacht das Berslangen, den Briefwechsel dieses Fürsten ganz kennen zu lernen, vollständig zu erschöpfen: wer ihn veröffentlichen wollte, würde zur Geschichte jener Zeit einen der schähenswerthesten Beiträge bringen.

Der Entschluß war in ihm gereift, mit Macht gegen Raiser Rarl'aufzutreten, aber bas Wert follte Band und Rug haben: er gedacte es ficher und allseitig vorzubereiten, ebe er beginne. gab ju, bag er einstweilen noch "laviren" muffe, er muffe juseben, "daß er nicht amischen amei Stublen niedersite"; er betonte es, bak große Gefahr den Theilnehmern broben könne, wenn es miglinge; aber wenn es bagu tomme, wolle er "Bals und Bauch babei auffeken". Er hatte versucht, sofort vor Magdeburg die ihm entgegen= ftebenden Brotestanten ju gewinnen, aber fein Unichlag mar "leider burch Migverftand verberbt" worden: die Freunde der Magdeburger ober bie neuen Berbundeten, so sprach er fich aus, "dirigirten den Sandel nicht auf den rechten Wea", sondern würden beider Seiten Borhaben verderben; hatte die Berbindung aller Streitfrafte, wie Morit fie munichte, Fortgang gehabt, jo murben dem Raifer "alle Mäufe in diesem Lande gefangen sein", jest aber werde die Magbeburgifche Angelegenheit ju bem Sandel "ein großer Stopf"

<sup>1)</sup> Gerade hierüber hat uns Cornelius' Beröffentlichung S. 668—690 schones Material gebracht, das freilich theilweise auch Rommel schon gekannt und benutzt hat.

fein; "ich achte", rief er voll Unwillen aus, "ich achte, ber Teufel hat das Bolt beseffen, daß fie nicht verstehen wollen, wozu es tom= men möchte". Und Morit verbarg es fich nicht, was im Grunde babei im Weg ftebe: "ich befinde in biesem ganzen Wert nichts Schadlideres, benn bas groke Diftrauen; wird nun bem nicht geholfen, fo wollt ich wohl fagen, Gott gebe bem Deutschland gute Ract". Die herstellung eines guten Bertrauens fei jest junachft bie haupt= aufgabe. Denn Gines ftand bei Morit fest: er wurde fich felbft nicht ruiniren laffen, er wurde zu protestantischen Unternehmungen nicht zuseben, wenn fie gegen seine eigene Existenz ihre Spite kehren wollten. Er warf Drohungen bin, er tam barauf jurud; es gelang ihm, den Anderen die Ueberzeugung beizubringen, daß er nicht eitle Worte hier rede, daß er nicht spaffe, daß er seine Drohungen wahr machen werbe, wenn nothig. "Meine Gefellen und ich muffen einen Berren haben, ber ung ben Ruden balt, und auf welche Seite wir gerathen, so wollen wir unserem Gegentheile wenigstens bas Spiel verberben, wenn nicht die Rarte gang gerreißen": fo lauteten feine Worte; und das erläuterte er auch noch weiter: man folle es nur wissen, er gebente neben Anderen etwas zu fein und zu bleiben; ehe er fich unterdruden laffe, eher wollte er Bunder thun und "mit Bucht zu melben, bem Raifer und feinem Schwarm eber gar in ben hintersten friechen, bamit er ungefressen bleibe".

Seit Oktober war er mit den hefsischen Fürsten über das zu wagende Unternehmen einig. Des gefangenen Landgrafen Billigung hatten die Söhne eingeholt; zwar nicht besonders freudig, aber doch zulett wenigstens eventuell waren sie zur Cooperation mit Moriz bevollmächtigt. Man kann es dem alten Herrn nicht verdenken, wenn er sich in Moriz nicht ganz zu sinden wußte. Im Ansang December hielten die hessischen Käthe mit Moriz eine Conferenz in Wittenberg; sie übernahmen es, die Verhandlung in Frankreich aufs Neue zu fördern, sie wollten auch die Versöhnung des Kurfürsten mit den anderen Protestanten in Jug bringen und sie erfaßten sehr wohl die Momente, auf die es ihm hierbei ankam. Die Vergangenheit des Kurfürsten, seine Action wider die Vettern von 1547 mußte erläutert, bergeben, gutgeheißen werden. Moriz hatte mündlich ihnen es weit und breit auseinandergeset, daß man damals

Ursache ihm zu feinem Auftreten gegeben. Er setze bingu, alles Gebantens an Restitution mußten die Ernestiner sich aber jest ent= folagen; würden sie aufrichtig baraufhin mit ihm sich einlassen, so wolle er zu anderer Schabloshaltung ihnen gerne helfen. Es icheint, bak er auf biefe Beffen wenigstens Eindrud gemacht: und bag Morit felbst jest seiner Gesinnung nach gang auf protestantischer Seite ftebe, diefer Ueberzeugung gaben fie gegen ihre Freunde fraftigen Ausbrud: "ift Jemand auf fein Wort und feine Geberben bin zu glauben, fo bat uns diefer Menfch überredet, daß wir ihm Blauben ichenten, sofern ihm wiederum geglaubt wird". Und wenn Morit nun auch felbst birett fich über seine Absichten aussprach, wenn er bem Bergoge von Breufen seinen Protestantismus betbeuerte und dem Berzoge Johann Albrecht von Medlenburg abnliche Berficherungen gab, wie er fie ben Beffen icon ertheilt batte 1), fo faben endlich diese Fürsten die Rothwendigkeit ein, ihr Miktrauen fallen zu laffen und ihrerseits auf die Ausgleichung und Bereinigung ber Einzeltendenzen einzugeben 2). Aber noch einmal ichien jenes Rriegs= volt, das sich in der Rachbarschaft von Magdeburg versammelte. Schwierigkeiten-zu machen. Morit war schnell entschlossen, diesen Anoten zu zerhauen: er rudte gegen die Truppen aus, er schlug einzelne Saufen, er brachte einzelne zu freiwilliger Ergebung, er nahm zulett alle in feinen eigenen Dienft. Beibed, ber Rührer felbft trat zu ihm über, er gab fofort den Bermittler ab zwischen Morit und den Verbündeten, Herzog Johann Albrecht und Markaraf Hans; er brachte es endlich dazu, daß Morig und Hans perfonlich fich begegneten und in vertraulichem Gefprache die Grund= lagen einer gemeinsamen Action zu gewinnen versuchten B).

Am 20. Februar 1551 fand diese Bereinbarung in Dresden Statt4). Man wurde einig, auf ben Grund des protestantischen

<sup>1)</sup> Morit an Herzog Albrecht 3. Dezember, an Johann Albrecht 17. Dezember bei Boigt 92 – 94.

<sup>2)</sup> Johann Albrecht 29. Dezember, Boigt 94-95.; vgl. auch Hans' Aeußerungen ebb. 85.

<sup>3)</sup> Boigt 102-108.

<sup>4)</sup> Langenn 2, 321-325. Cornelius 690. 691.

Bekenntnisses auch Widerstand gegen das Concil zu leisten und ein Schutzbündniß "zur Erhaltung der Religion und Freiheit der Deutschen" zu schließen; es wurde verabredet, auch die Ernestiner hinzuzuziehen, sie mit dem Kurfürsten zu versöhnen; Markgraf Hanssollte dies ins Werk richten und die Zustimmung der mit ihm schon verbündeten Fürsten herbeischaffen. Auch die Mittel und Wege einer Action kamen schon in Betracht; englische und französische Unterstützung wurde in Aussicht gefaßt, auch von der Bertreibung der "Pfassen und Mönche aus Teutschland" geredet. Endlich war hier der Boden sür eine neue Politik gewonnen. Moriz war der Mann, unter solchen Boraussezungen die Führung zu übernehmen und auf geeignetem Wege zu den von ihm gewollten Zielen die Erhebung der deutschen Protestanten gegen des Kaisers katholische Reaction und gewaltsame Regierung zu leiten.

Markaraf Sans begann die Berhandlung mit den Erneftinern, ju ber auch icon Bergog August einmal einen Anfatz gemacht. In Naumburg fanden Erörterungen ftatt 1): Gelbrenten ftellte Morit ihnen in Aussicht, jedoch tonnte man zu einer bestimmten Erklarung fie noch nicht bringen; fie hielten fich noch fo, als ob fie erft feben wollten, wie die Dinge verliefen, auf welcher Seite ihrer großerer Bortheil warte. She hier man nicht ins Reine gekommen, tonnte nach ber frangofischen Seite nichts Ernftliches geschehen; febr wohl bielt Morik barauf, bak bas für ihn fo wesentliche Resultat ber fächfischen Bergleichung gefichert fei, ebe bie Sauptaction vorbereitet werbe. Den Anderen lag auch an ber Aufhebung bes Rrieges gegen Magbeburg viel. Morit bagegen hielt einen Scheinfrieg eber für einen Bortheil: er gab ja ben Bormand, ohne Rarls Argwohn zu erweden, Truppen zu sammeln2). Endlich tam man im Mai 1551 in Torgau wieder zusammen, und bier verpflichtete man sich benn auch zu gemeinsamer Action für ben Sout ber protestantischen Religion und ber beutschen Freiheit's): es wurde ftipulirt, daß bie Erneftiner, nachdem fie mit Morit verfohnt, Untheil haben follten,

<sup>1)</sup> Boigt 119. 125. 126. 128. 131.

<sup>2)</sup> Morit 1. April, Cornelius 692.

<sup>3)</sup> Torgauer Bertrag 22. Mai 1551, Cornelius 694-696.

aber zugleich hieß es, wenn sie nicht sich auf billige Bebingungen anschließen wollten, sollten sie wenigstens zu friedlicher Neutralität sich binden; wurden sie dies weigern, so werde der Bund sie als Feinde ansehen und als solche behandeln. Man sieht, die Schwierigkeit, die Morig' Unternehmen am Stärksten bedroht hatte, war beseitigt: die Rache der Ernestiner war von den andern Protestanten aufgegeben, nach dieser Seite hin war der Statusquo gebilligt und Morig' Kurwürde gesichert.

Man hatte bort in Torgau auch ichon bavon gerebet 1), "baß Die Defensive sich in eine Offensive verwandeln konne"; es war ein Fortschritt politischer Action, daß man feine Gebanten in biefer Beife erweitert, größere Chancen bes Erfolges waren bamit gefichert. Und wenn Morit in den ersten Monaten des Sahres etwas aeabaert, ben frangbiifden Bund gufammengufdließen, fo ging man jest mit directen Antragen bor 2). Dan verlangte vom Ronige bon Frankreich Zahlung einer Subfidie und Unterftukung des deutichen Aufftandes burch einen gleichzeitigen Angriff auf ben Raifer. Man erbot fich, niemals wiber ben König bon Deutschland aus Arieg zuzulaffen und bei ber Wahl eines beutschen Raifers auf Frankreich Rudficht zu nehmen. Ich benke, man wird fich kaum mit ber hoffnung geschmeichelt haben, fo geringen Breis für bie erwartete bulfe ju gablen, nur mit Bertröftungen auf die Butunft bie gegenwärtige That zu vergelten. Es bedeutet diese Eröffnung wohl nicht mehr als die Einleitung zu betaillirterer Berhandlung: daß Ronig Beinrich auch feinerfeits Reelleres forbern wurde, barauf mußte man gefaßt fein. Und fo ftellte es fich benn auch heraus. Morit hatte fehr richtig die Lage durchschaut, daß man jedenfalls die französische Sulfe gewinnen muffe, ohne diesen nervus belli achtete er die Sache unmöglich's); benn eine mit England begonnene Berhandlung jog sich in bie Länge und führte ju nichts. Sobald aber aus Frankreich günftige Nachrichten eintrafen, im Auguft, war Morit zu allem Röthigen entschloffen und voll Zuversicht

<sup>1)</sup> Boigt 123; bgl. Maurenbrecher Rarl V. S. 259.

<sup>2)</sup> Instruction für die Sendung nach Frankreich 28. Mai, Langenn 2, 327.

<sup>3)</sup> Morit 19. Juni bei Boigt 128.

auf den Erfolg des Unternehmens. "Ich habe", schrieb er damals an Markgraf Hans, "gute Hoffnung zu dem Handel, und da man folgen wird, wollen wir dem Bock recht an die Hoden greifen" 1).

In den erften Tagen des Ottober follte die befinitibe Berabredung in Lochau getroffen werden 2). Gin frangofischer Unterhandler war jugegen; er brang befonders barauf, bag man die Befdrantung bes Bundes auf eine Defensive fallen laffe, daß man in größerem Stile von verschiedenen Seiten zugleich anfaffe. Er traf bamit auch Morit' Sinn. Morit und die Anderen ftimmten gu. Sans, ber Stifter jenes erften Konigsberger Bunbes, trat jest gurud: er icheute fich bor folden Blanen, er reifte ab und blieb in ben nächsten Sändeln neutral. Die andern Fürsten gelangten zum Abfolug ihrer Alliang mit Frankreich, ihrer Bundesentwürfe unter fich. Man gab bem Frangofen bie lothringischen Bisthumer preis, und man entschied, daß ein frangofischer Angriff und ein Anfall ber Deutschen auf den Raiser sich in die hand arbeiten follten. m November wurde dann endlich durch freiwilligen Bertrag die Belagerung Magdeburgs aufgehoben. Im Dezember erläuterte und definirte man das Bündniß noch genauer und bestimmter. Mas man fo abgemacht, wurde bon Markgraf Albrecht nach Frankreich gebracht und von Ronia Beinrich in Chambord am 15. Januar 1552 beschworen. Dann begannen sofort die Rüftungen allenthalben in rühriger und lebenbiger Beife; zwischen Frankreich und bem Fürftenbunde murden im Februar 1552 noch die letten Bedenten erledigt und die nachsten Schritte verabredet. Mit schnellen, ficheren, wohl vorbereiteten Schlägen traf man das Gebäude der kaiferlichen Macht und Reputation: man tonnte guten Erfolges fich bald rühmen.

Ich erzähle diese bekannten Geschichten nicht weiter, ich erörtere nur noch mit wenigen Worten die Bedeutung, die Eigenschaften, die Tragweite des Aufftandes.

Der Aufstand, deffen Haupt und Führer Aurfürst Moris geworden, hat die Beseitigung des faiserlichen Interim, die Erhaltung

<sup>1)</sup> Morit 13. August 1551, Boigt 132.

<sup>2)</sup> Bgl. Boigt 140—144, Langenn: 1, 483—486, Ranke 5, 157 - 164, Maurenbrecher 270—272.

ber Augsburger Confession in den protestantischen Territorien. augleich aber auch die Befreiung des Reiches von der gewaltsamen, rudfichtslofen, ungefetlichen Regierungsweife des Raifers als feine Biele erftrebt. Wir haben gefehen, wie diefe Motive die Grundlage aller Berhandlungen gebildet, wie sie auch bei Kurfürst Morit, trot bes ihm bom Raifer verliebenen Breifes, mehr und mehr jum Durchbruch gelangt find. Für Morit war dabei noch besonders die Bebandlung der hessischen Angelegenheit eins der Symptome des allgemeinen Ruftandes: nicht allein beghalb hat er jum Schwerte gegriffen, aber es mar die Gefangenschaft Philipps für ihn boch eine Erläuterung ber faiferlichen Methobe, gerade ju feinem Schaben und Nachtheil gegeben. Ich glaube, dem ganzen Zusammenhang, wie er hier dargelegt ift, gegenüber läßt sich das Urtheil von Cornelius nicht halten, der allein die Rücksicht auf den eigenen Bor= theil und Nachtheil als den bei Morit makgebenden Gesichtspunkt erkennt 1). Wie weit dies auf feine Stellung eingewirkt, wie weit es bestimmend für ihn gemefen, ift genügend von mir auseinander= gefett. Die Rivalität und Feindschaft mit den von ihm beraubten Ernestinern band und fesselte die Freiheit seiner Action; er bat, wie ich diese Dinge ansehen muß, mit großer Geschicklichkeit fich aus den Schwierigkeiten seiner Situation befreit; ja man muß es gerade ihm hoch anschlagen, daß er durch seine Brivathandel sich nicht an bem Auftreten für die gemeine Sache hat beirren und hindern laffen.

Sollte es aber denkbar sein, daß eine Anzahl von Fürsten sich verbündet, einzig und allein in der Tendenz, den Protestantismus zu schien und allgemeine Beschwerden abzustellen? Oder sollten nicht vielmehr neben den allgemeinen Angelegenheiten auch egoistische

<sup>1)</sup> Das ist der Grundgedanke der beiden Abhandlungen von Cornelius, siehe 3. B. die Stelle in den Abhandlungen der Akademie, S. 643. Es mag gestattet sein zu notiren, daß Kanke in der neuen Austage seiner Deutschen Geschichte einen der wenigen Zusätze gerade dieser Frage gewidmet (S. 147—150). Er urtheilt: "Wie das Alses in Morit gährt und arbeitet: die Besorgniß vor dem Kaiser und das Misverständniß mit den religionsverwandten Rachbarn, die allgemeinen Gesichspunkte und die persönliche Stellung". Damit ist doch wohl Cornelius Urtheil leise zurückgewiesen?

Swede von ihnen ins Auge gefaßt worden sein? Auch diese Frage, wie Cornelius sehr scharsfüntig, aber zugleich sehr schwarzsichtig besprechen bat 1), wird hier noch einer kurzer Untersuchung bedürfen.

Weid nod ben erften Unterrebungen gwijden Morik und Albrecht batte ber lettere von etwaigen Bergleichshandlungen über hibmiid-fachiche Territorialfragen, auch von dem Raufe des fogenannten Beigitandes abgerathen, weil im Kriege alles das umfonst an baten fein werbe 2). Und bag auch Befigveranderungen burch einen Rrice bervorgerufen werben tonnten, beutete Morit felbft ben Seffen and), wenn er meinte "es mußten viele Leute noch an ben Tang petracht werben", ober wenn er bie Erneftiner ju unterftuken verfrend, "bas fie bes Schabens wieber einkamen". Sogar ber Bedante einer meit allgemeineren Magregel wurde zwischen Morit und Dans bei ihrer Beiprechung in Dresben berührt4): es war bie Rebe beton, bak man bie Pfaffen und Monche aus Deutschland bellire". 368 Rbe nun afferbings feinen Grund ju ber Annahme, bak man Niefen Dingemorfenen Gebanten fbater wirflich feftgehalten ober ibn jur Buffe eines größeren Planes gemacht batte; wohl aber finde ich, duft man bier und ba Eroberungsgebanken gebegt, bier und ba Wumplanen nen geiftlichem Gute erftrebt bat. Go ließ Rurfürft While na feine bed bie Grlaubnig von feinen Berbunbeten geben, endlich De langummerbenen Bisthamer Magbeburg und Salberftabt under fein turfurftichet Regiment zu nehmen. So wies er auch bie Bruckliner auf Grmerb von thuringifden Stiftern bin als Entidabinung ibier frührern Berlufte. So glaubte endlich auch Markgraf Albundt gur Gruberung ber franklichen Bisthumer fich berechtigt, sobald lle ibm Altherskund leisten würden bei seinen sonstigen Forberungens).

<sup>1)</sup> ihn der sperien der oden eitirten Abhandlungen, im Münchener historischen ihnbrand 1866 tuber C. aus, daß das eigentliche Ziel des Aufstandes eine allermeim Swalarisation gewesen sei: er hat natürlich nur verdammende Worte dufter.

LINE IN MARKE (K

<sup>#)</sup> Curnelius on7. 6:36.

<sup>4)</sup> Unngerin 2, 325.

<sup>5)</sup> Pas Ginzelne hat Cornelius zusammengebracht im Milnchener Jahrbuch S. Beid: daraus auf eine allgemeine Sacularisation zu schließen, sehe ich er keinen Anlas, weber in den Ereignissen selbst, noch in den vorliegenden Alten.

Ueber die Tragweite berartiger Blane, wie besonders Albrecht fie hegen mochte, hatte es zwischen ben Bundesfürften und bem Fransosentonige eine recht lebhafte Erörterung noch im Februar 1552 gegeben. Der tatholifche Frangose wollte die geiftlichen Stände des Reiches ausdrücklich versichert baben, daß man sie nicht angreifen ober beschädigen murbe: bie etwaigen Sacularisationsgelufte einzelner Berbundeten follten gurudgebammt werben. Dagegen erhoben bie Rürften ben treffenden Ginwand, daß die geiftlichen ebenso wie die anderen Stände fich über ihre Barteiftellung für ober gegen ben Fürftenbund beutlich erklaren mußten. Und wenn nun auch von frangofischer Seite bemertt murbe, Frankreich wolle nicht "Befdirmer ber Bifcofe" fein, aber unnöthiger Beife mochte es auch beren Begnericaft nicht wachrufen, es fei aber einverstanden, daß bie, welche diesem Aufftande fich widersetten, auch beschäbigt wurden, so betonten die Fürsten nochmals sehr bestimmt und deutlich: "man gedenke freundlich aufzunehmen den, der mit ihnen gehen wolle; wer aber wider fie ware, ober fich nicht beutlich genug erklarte, gegen denjenigen muffe man handeln" 1). Reutralität wollte ber Fürftenbund nicht gestatten, die Theilnahme aller Deutschen gebachte er zu Gegner aber diefes Unternehmens - auch bas war erzwingen. leicht vorauszusehen - Gegner tonnte man bor Allen unter ben Beiftlichen erwarten. Diefer Artitel war also fattifch, nicht seiner Fassung nach, gegen die gut firchlichen, gut faiferlichen geiftlichen Fürften gerichtet. Auf Grund beffelben tonnte man an vielen Stellen den öffentlichen Zuftand gründlich umgestalten: war ber Aufftand gludlich, fo blieb nur dasjenige geistliche Land unversehrt befteben, bas frühzeitig die Situation erkannt und bem Gegner fich frühzeitig angeschlossen hatte. Aber die Drohung traf ebensowohl Beiftliche wie Weltliche: feinen Gegner wollte man ichonen. Es ift ein Berfahren bier eingeleitet, das von fentimentaler Salbheit so weit als möglich entfernt ift, bas ben Ernft und die Energie, mit ber biesmal die Protestanten auftraten, sehr beutlich verkundet.

<sup>1)</sup> Cornelius hat a. a. O. 282—304 die Atten dieser Friedewaldischen Handlung abgedruckt. Aber auch hier greift seine Interpretation derselben ein gutes Stud weiter, als strenge Kritik es zugeben würde.

Ueberhaupt, wenn man den Cinfing des Aurfürsten Morit auf die Ereigniffe fich lebhaft vergenenwärtigen will, muß man ben weiten Abitand und Ange fuffen, der wolchen 1546 und 1552 fic darbieter. Camuls hatten Johann Friedrich und Philipp nach allen Seiten bin volleifiche Rebier begannen, fo bes fie felbft die Gunft der allgemeinen Lane vericherzten. Jest leufte Morit durch febr geführliche Klippen und Engpaiffe hindurch das gebrechliche, nur mit Mibe und Roth auf widernrebenden Glementen gufammengebaute Aubrzem der venefuntiichen Sache wan glüdlichen hafen bindurch. Man erinnere fich mur jener Engbergiafeit, in welcher damals bie Proteftanten Alliergen zur mit religione Dermanbten Staaten gulaffen wollten. Best batte Mircis febr wohl den Wint begriffen, den in verftandiger Beife auf Paris man ertheilt batte, die Glaubensfache nicht zu berühren : ein politikhes Bunduff folog Moris, als beffen Maxime galt: "ein Beber bieibe bei bem Glauben, ben er bat". Berner war jest dem Unternehmen unr ein Führer bestellt: als folden erfannen Alle Moris von Sachien bereitwillig an. Wie febr verichieden in dunn und die jest gedrobte Energie gegen die anderen Territorien, die neutral ju bleiben vorgaben, von jener fatalen Schwäche, die 1546 man 3. Baiern ju eigenem Schaben bewiesen batte. Das war jest gang enders. Aber wo Borficht und Rurudbaltung vortheilbaft fein tonnten, ließ es Morit gleichzeitig nicht an ibnen feblen. 3ch fann nicht umbin, als eine feiner vortrefflichften Berechnungen, als einen in der That febr feinen Jug seiner Bolitit bas Berbalten ju Ronig Ferdinand noch gang befonders hervor= aubeben 1).

Iene Berstimmung der habsburgischen Brüder hatte er wohl aufgefaßt, an Terdinand sich angeschlossen, ihm und seinem Sohne Max sich freundschaftlich genähert. Auf Morit sich verlassend hatte Ferdinand zu kühler Haltung in der Successionsfrage sich veranlaßt geschen und, als er den offenen Widerspruch fallen lassen mußte, mit der That lange gezögert und endlich Morit die Ablehnung des habsburgisch-spanischen Projectes verdankt. Auf der anderen Seite

<sup>1) 3</sup>ch habe die einzelnen Rachweise früher gegeben, Rarl V S. 266— Bgl. auch 259.

hatte Moriz ausdrücklich Borkehrung getroffen, daß der Fürstenbund nichts gegen seine Freunde Ferdinand und Max unternehme: er hatte von ihnen den Kaiser isolirt, allein ihn zu treffen war seine Absicht. Die Folge lehrte die Richtigkeit seines Berfahrens 1). Ferdinand trat nicht mit voller Energie für den Bruder auf; er bemühte sich, sobald Karl ihn verhandeln ließ, einen Compromiß zu stiften: er und Moriz haben in gemeinsamer Handlung den Frieden geschaffen und das Resultat des Ausstandes gesichert.

3m Beginne bes Jahres 1552 mar man bereit, ben Raiser anzugreifen und in feinem damaligen Aufenthalte Tirol ihn zu überfallen. Man traf ihn nabezu wehrlos. An Warnungen und Mittheilungen über Morit's Plane und Bewegungen hatte es nicht gefehlt 2): auch ber Raifer hatte es burchschaut, daß Morit nicht auf feine Blane eingegangen; auch er hatte ichon Gegenbewegungen in Erwägung gezogen und Gegenplane gegen das eventuelle Borgeben des Aurfürften berathen. Aber die gange Tiefe der Gefahr hatte er doch noch nicht erfaßt, er hatte noch nicht die Nothwendigkeit gesehen, anders von dem hier drohenden Unwetter ju urtheilen, als von dem Rriege von 1546, in dem seine Diplomatie eine so glanzende Rolle gegenüber den Deutschen gespielt. Es war der größte Fehler, ben er damals begeben fonnte, ben neuen Rurfürften von Sachien ju unterschäten und ihm trot aller Melbungen und Berbachtsgrunde den völligen Barteiwechsel, das undankbare, rudfichtslose Auftreten als Führer der Brotestanten noch nicht zuzutrauen. Des Raifers einst so behende und gewandte Staatstunft zeigte fich damals nicht elastifc, nicht ichnell und entschieden genug: ber Schuler hatte wirklich den einftigen Meifter auf diesem Welbe überholt.

Morit hatte bis zum letten Augenblicke auch mit Karl unter= handelt und alle möglichen Zweideutigkeiten und Unwahrheiten ge= braucht, sein wahres Spiel zu verdecken. In denselben Tagen, in

<sup>1)</sup> Rarl V S. 294-299.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf die frühere Erörterung in dieser Zeitschrift Bb. 17, S. 149. 150, die mir allerdings durch die Gegenbemerkungen in Bb. 18 S. 145-149 ihre Beweiskraft nicht eingebüht zu haben scheint. Bgl. auch Karl V S. 291-293.

benen die protestantischen Heere ins Feld rückten, erwartete Karl den Kursürsten bei sich in Innsbruck, auch er auf Ueberlistung und Bethörung desselben sinnend. Aber Moris erschien nicht, er zog es vor in dem Intriguenspiel den Anderen zu betrügen, statt von ihm betrogen zu werden; er eilte an die Spize seiner Soldaten. Er rückte durch Süddeutschland hinauf nach Tirol hin, wo er den Kaiser persönlich zu fangen dachte. Karl befand sich in einer Lage, in der nirgendwoher er Hülfe und Rettung erwarten konnte. Wenigstens sür den Augenblick war nichts zu thun, als durch Moriz Freund, König Ferdinand, eine Unterhandlung zu versuchen, in der man entweder auf billige Bedingungen hin compromittire oder doch Zeit gewinne, bis zum Kriege Alles bester gerüstet sein würde.

Man ließ sich barauf ein. Ferdinand und Morit besprachen sich in Linz, sie setzten die Friedensverhandlung nach Passau an, sie kamen auch über einen Wassenstülltand überein, der in einigen Wochen beginnen sollte. Es wird hier' allen früheren Darstellungen dieser Seschichte gegenüber wohl auf einen Umstand mit besonderem Nachdrucke hingewiesen werden müssen, der die Lage, die Parteitenbenzen sehr scharfteristet. Ich verweile ganz kurz hierbei.

Die Besprechung in Linz war am 23. April zu ihrem Resultate geführt: das protestantische Heer hatte dis zum 26. Mai freie Hand, so viel im Felde zu vollführen als es konnte; vor Allem den Kaiser selbst noch zu erreichen und zu fangen, bevor die Berhandlung begann, war ihm möglich geblieben. Ich meine, König Ferbinands Zustimmung zu diesem Arrangement ist die beste Illustration seiner ganzen Haltung seit dem Frühjahre 1551: das war die Saat, die aus dem spanischen Successionsproject ausgegangen war.

Wie weit Ferdinands Feinbschaft gegen den Bruder, wie weit seine zulassende, das heißt, seine unterstützende Hand dem Aufstande geholfen, das ist erst ganz kürzlich uns bekannt geworden: dies Berdienst gebührt der Arbeit von Schönherr'), wie wenig die von ihm offenbarte Thatsache auch zu seiner eigenen Aussassung stimmen mag. Der Landesherr selbst, König Ferdinand räumte den

<sup>1) 3</sup>m Archiv für Geschichte und Alterthumstunde Tirols. IV 193-336.

Brotestanten die Sowierigkeiten aus dem Wege, die zwischen fie und Die Berson bes Raisers fich in ben Weg stellen konnten. Zwar hatte bie Tiroler Landesregierung im Januar icon Magregeln jum Souke des Landes zu treffen angeordnet 1), Ferdinand bagegen hatte allen Werth auf die Absendung tiroler Solbaten nach Ungarn gelegt, freilich zulett auch zur Bertheibigung ber faiferlichen Berfon alles Nöthige zu leiften befohlen; aber es mar icon bedentlich, wenn man zu unterscheiden bornahm, ob der Krieg bem Lande Tirol ober ber Berson Rarls gelte; und wenn man von dem bedrängten Raiser nun felbst Bulfe verlangte, beffen augenblidliche Bulfslofigkeit auf ber Sand lag, fo zeugte auch bies ficher nicht bon großer Bereitwilligkeit für seine Sache ju fechten 2). Nachdem bann im April einiges Militair an den Baffen aufgestellt mar, mußten die Berbundeten sich den Zugang ju dem schon von Natur leicht zu vertheidigenden Lande immerhin mit größeren Anftrengungen eröff= nen; doch fiel die Ehrenberger Rlause in ihre Sand. Rarl flob, feine Person in Sicherheit zu bringen; bas protestantifche Beer rudte auf Innsbrud beran, ohne Widerftand gu finden. König Ferdinand selbst ließ seine Landesregierung mit Morit über Schonung bes Landes verhandeln: er felbst ließ ben Protestanten bie Baffe eröffnen 3). Der vernichtende Schlag, von beffen moralischen Wirkungen wenigstens Karl V sich niemals wieder erholt, ift also unter Connivenz, seines Bruders, seines Bertreters und Bevoll= mächtigten geschehen. Rönig Ferdinand hat, so weit seine Stellung es erlaubte, dem Fürstenbund in die Sand gegrbeitet und die Befriedung Deutschlands ermöglicht.

## Ш.

Wohl mag es oft schwieriger erscheinen, ben militairischen Sieg politisch zu verwerthen, als ihn zu erfechten. Bei einem von Erfolgen gekrönten Unternehmen fällt es oft schwer im Siege zu

<sup>1)</sup> Schönherr 229- 237.

<sup>2)</sup> Cbb. S. 239-252.

<sup>3)</sup> Aftenmäßig feftgeftellt burd Schonherr S. 282-284.

rechter Zeit stille zu stehen und nicht mehr vom Gegner zu verlangen, als festzuhalten und zu behaupten möglich sein wird. Gerade bei halben oder unvollständigen Resultaten im Friedensschlusse sich begnügen, ist oft ein Beweis der höchsten staatsmännischen Sinsicht und Kraft.

Ich glaube unter biefen Gesichtspunkt bas Berfahren bes fachfischen Rurfürsten bei ben Friedensverhandlungen, bie gum Baffauer Bertrage führten, ftellen ju burfen. Im Befentlichen hatte er erreicht, mas er erreichen wollte; ftellenweise Ginschränkungen, zeit= weise Rlaufeln ließ er lieber ju, ehe er Alles wieber auf bas Spiel Denn der Brotestantismus war doch unfraglich hier gefichert, Rarls Macht mar aus Deutschland herausgeschlagen: wenn Morik jekt über die Grundlagen des Friedens mit Ferdinand fich verständigt, fo tonnte bies Ginvernehmen gerade für die Butunft Deutschlands ihm burgen. Und wenn ber Aufftand im Relbe boch nicht überall ben Sieg an seine Rahnen gefesselt batte, wenn bie Berrüttung und Berwüftung bes Buftandes, bie an manchen Stellen feine Genoffen fich erlaubt, nicht gang nach feinem Sinne war, wenn es ihm bor Allem barauf antam, die Bartei ber zwischen bem Raifer und bem Fürstenbunde vermittelnden Fürsten — Brandenburg, Pfalz, Mainz, Köln, Julich, Burtemberg, Baiern, ja in gewiffem Sinne möchte ich auch Ferbinand bagu rechnen - auf feine Seite au gieben, fo mußten alle biefe Beobachtungen und Erwägungen ibm das Vortheilhafte eines Friedensichluffes auf der principiell geficherten Basis seiner Forderungen in deutlichem Lichte zeigen und ben Baffauer Bertrag als einen auten Gewinn, einen Sieg und Triumph ber bon ihm geführten Sache ihm barftellen.

Und das damals Gewonnene zu sichern und zu schützen, darauf ist seit August 1552 die Thätigkeit des Kurfürsten Moriz gerichtet gewesen. Das ist von da ab der Inhalt seiner Politik, soweit wir dieselbe zu durchschauen vermögen.

3wei Phasen hatte bis 1552 die Action des jugendlichen Für= sten durchmessen, beide Male geschickt und einsichtig seine Ziele ver=

<sup>1)</sup> Bgl. meine Darftellung, Rarl V S. 314 325.

bullend, beide Male, als fein Wille erft offenbar wurde, vom Erfolge gefront. Wir find in ber Lage, feine Motive, feine Zielpunkte, feine Operationsmittel ju überblicken, ju versteben, ju tritifiren: fobald die Bahn burchlaufen ift, werden die einzelnen Buntte bes Beges erleuchtet und fann die Richtung des Laufes erfannt werden. Wir find nicht im Stande, von ber britten Beriobe feiner Bolitit, die im August 1552 begann und im Juli 1553 ein jabes Ende gefunden, ein Bleiches ju fagen. Gingelnes tonnen wir zweifellos ficher beobachten: wir feben, wie Morit ben Berfuchen auf Friedftorung, von welcher Seite fie auch tamen, energisch entgegentritt; wir ftogen auch auf Aeuferungen fortgesetter Feindschaft wider ben Raifer; wir begegnen endlich neu angeknüpften diplomatischen Unterhandlun= gen mit König Heinrich; aber wie durch Morit' ploglichen Tod Alles abgeriffen worden ift, so fehlt uns das Bindewort für alle diese Einzelheiten, so bleibt das mahre Riel der Operationen unenthüllt. Wir find auf Bermuthungen und unfichere Annahmen gewiesen, wo wir gerne ben ficheren Schlufftein aller feiner Tenbengen feben würden: ich verzichte barauf, hier allerlei Möglichkeiten aufzuzählen, gegen einander abzuwägen und doch bei dem non liquet als dem Endrefultate der Untersuchung anzulangen. Das historifche Urtheil über ben Rurfürsten sicheren meiner Meinung nach auch feine fruberen Thaten, die ich bier charafterifirt habe.

Unter ben Fürsten bes sechszehnten Jahrhunderts in Deutsch= land ift Mority eine einzige Erscheinung. Seine politischen Gigen= schaften zeichnen ihn vor allen anderen seiner Genoffen aus.

Schon in jugenblichem Alter hatte er eine selbständige Rolle zu spielen begonnen, seine Kräfte richtig geschätt, die Berhältnisse zustressend berechnet und durch selbständiges Auftreten von einem kleinen wenig mächtigen Fürsten sich zu größerer Macht emporgearbeitet und dann sich den größten Einfluß auf Deutschlands Lage und Seschicke erworben. Unzweiselhaft stand er in den kirchlichen Händeln auf protestantischer Seite, aber ihn kennzeichnet doch gleich vom Antritt seiner Regierung an jener nüchterne Blick des Politikers für die realen Dinge im Reiche: seine Seele war von dem realistischen Zuge erfüllt, selbst Macht zu besitzen, selbst etwas zu bedeuten; sein Ehrzeiz war nicht damit befriedigt, etwa als Kriegsführer deutschen Berzeiz war nicht damit befriedigt, etwa als Kriegsführer deutschen Berzeiz war nicht damit befriedigt, etwa als Kriegsführer deutschen

einigungen zu dienen, er selbst wollte befehlen und führen, er selbst bachte nicht baran, ehrlichen aber unfähigen Rührern sich unterzuordnen: an der Spipe der anderen Protestanten fab er die ihm gebubrende Stelle. Und so wurde es ibm leicht, der Tradition seines albertinischen Saufes folgend, gegen ben Stammesvetter, ber ibn auf Schritt und Tritt frankte und einengte, rudfichtslos vorzugeben. Als man ihm bort geweigert, mas er verlangte, Antheil an ber Lei= tung, griff er felbft noch nach boberem Bute. Gemiffensscrubel und Bebentlichkeiten, die wohl ein weniger energisches und felbftbewußtes Gemuth gehemmt haben wurden, eriftirten für ihn nicht: fein proteftantisches Betenntnik und die protestantische Rirche feines Landes wähnte er tropbem wahren zu können; es irrte ihn auch nicht, daß ber Schlag, ber ben gehaften Bermandten ummarf, auch bie übrigen Protestanten icabigen mußte: mit rudfictslofer Raltblutigfeit fdritt er auf seine Beute los, er, ber Fünfundamangigibrige, bon seinen Blaubensfreunden fich trennend, ein Wertzeug, wie es fcbien, in ber Band ber taiferlich fpanischen Reaction.

Glüdlich war das vollbracht, was er gewollt. Aber sofort traten boch auch die Nachtheile ber neuen Stellung berbor. Nicht fo ficher war er im Besite feines Rurfürftenthumes, nicht fo abgerundet und vollendet seine Ausstattung, daß er nicht ftets neuen Umidwung burd die Rudtehr bes alten Rurfürften zu fürchten gehabt. Und in den ersten Tagen seiner politischen Erhebung gab ihm bes Raifers Politit eine berbe Lection, wie man auch feine Fehler ausbeuten wolle, wie man auch seiner Dienste nicht achte. Dazu tam, daß man ihm die ficher geglaubte Concession bes proteftantischen Wesens wieder entrig, ibn, ben protestantischen Allitten, ju bemüthiger Unterwerfung unter die Gebote katholischer Reaction beugte. Damals mar es, wo Morit feine Schule vollenbete: bamals war es, wo er mit ben eigenen Runften ber faiferlichen Staatstunft ben Raiser zu schlagen lernte: bamals war es, wo er bom Raiser fich trennte und die Minen wider ihn zu bauen und zu bereiten begann. Wir haben gefeben, wie er in biefem Rriegsfpiel jum Biele gelangt ift.

Die Berfonlichteit und bas Wefen biefes Fürften hat Rante

in so vortrefflicher Weise gezeichnet<sup>1</sup>), daß ich den Bersuch nicht wage, noch einmal ausführlich darüber zu reden. Ein großer und starker Mann, in Leibesübungen erfahren, ein tüchtiger Jäger, ein kriegs= lustiger Reiter, auch sinnlichen Bergnügungen im hohen Grade er= geben: man hätte in ihm nicht leicht den berechnenden Politiker gesucht!

Aber er verband mit einem unruhigen, äußerlich thätigen, zuweilen wild ausschweifenden Leben die Besonnenheit, die Gedantenfülle und geistige Regsamkeit des Politikers; vor Allem, er war selbständig, unabhängig: er dachte selbst, er entschied selbst, in entscheidendem Momente handelte er selbst: alle seine Diener und Räthe waren nur Werkzeuge und Mittel seines Willens.

Rachdem er sich selbst eine Stellung gemacht, wußte er durch vorsichtiges Laviren und Zaudern die ihm drohenden Combinationen zu zersprengen, zu verkleinern oder unschälich zu machen. Und mit des Kaisers lebenslänglichen Feinden sich vereinigend, die protestantismus, das Wert der katholischen Reaction zu Boden und befreite Deutschland von dem Joche der ausländischen Herrschaft des spanischen Habsburgers. Was früher den Protestanten zu erreichen nicht möglich gewesen, die Religionsfreiheit, er hat es ihnen damals geschafft und durch umsichtiges gemäßigtes Verfahren die Sicherheit dieser Erzungenschaft begründet.

Wird es nöthig sein, auszuführen, welches Urtheil die deutsche Rachwelt jenem Sachsenfürsten darzubringen schuldig ist? Wer noch zweiselt, möge einmal erwägen, welche Folgen der Berlust dieser Leistung für die Protestanten sofort damals nach sich gezogen hat. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 hat ja dem protestantischen Principe wieder neue Einschränkungen und Hemmnisse hinzugesügt, die das Werf des Kurfürsten Woriz, der Passauer Bertrag, nicht gekannt hatte.

<sup>1)</sup> Man febe befonders 5, 160 ff.

## VIII.

## Ernft Graf zu Münfter.

Bon

## Beinrich Ulmann.

Bor unseren Augen brodelt Stein um Stein ab bon bem internationalen Bau ber Wiener Bertrage, ju beffen Errichtung bie Jahrzehnte lang in ihrem Grund erschütterten und aufgewühlten Bolksbesonderheiten und Staatsgebilde Europas als Material ge-Dan bat ein Wert von längster Dauer fchaffen wollen, burch beffen bloge Existeng für immer ber Rrater ber Revolutionen verftopft ichien. Dan hat lettere nicht einmal zu localifiren vermocht. Bielmehr ift eingetreten, mas icon weiterblidende Reitgenoffen borausgesehen; bas natürliche Schwergewicht ber Dinge hat allmählich das Werk überkunftlicher Staatsweisheit burchbrochen, fo dag einer ber Schöpfer jener Bertrage von 1814/15, wenn er heute erftunde, ftatt eines Prachtbaus nur einen Trümmerhaufen erbliden wurde, aus dem einige Mauerzinnen fast trübselig emporragen. Im Allgemeinen herricht heutzutage munichenswerthe Rlarbeit barüber, warum bas exegi monumentum aere perennius für jenes Diplomaten= werk kein paffendes Motto werden konnte. Ich wiederhole gang Betanntes, wenn ich bie unbillige und untluge Bernachläffigung natio= naler und volksthumlicher Intereffen als Ursache einer ben Absichten ber Begründer fo widersprechenden Entwidlung bezeichne. Auch bamit fage ich nichts Neues, daß tein Land das einseitige Hervortreten ftatiftifch=territorialer Gesichtspunkte, jenen unpatriotischen Sanbel um Quadratmeilen und Seelen, der keine natürlichen Bedingungen respectirte, schmerzlicher zu empfinden gehabt hat als unser Baterland. Jur Habgier gesellte sich noch die Eisersucht gegen den deutschen Staat, der beim Befreiungswert das Beste gethan, das Meiste gesopfert. Welche Berblendung, daß Große wie Kleine geschäftig waren, den Staat an Wurzeln und Aesten zu verkümmern, der mit zäher Langsamkeit auf deutschem Grund erwachsen und berufen war, itber diesem sein schirmendes Dach auszubreiten! Dieser unnatürliche Berssuch, Preußen zur Unterordnung zu zwingen, hat nach fünfzig Jahren äußerer Ohnmacht und innerer Sammlung zu jener Umwälzung geführt, die wir sich vollziehen sehen.

Man würde irren, wenn man bei den Männern, die mitgegrbeitet an biefer Gestaltung ber Dinge, von vornherein nur verbiffenen Particularismus ober in der Wolle gefärbten Sag gegen Preugen als Triebfeder ihres Thuns vorausseten wollte. Es war immerbin, bei gutem Glauben, etwas Berechtigtes zu erftreben, ein edlerer Chrgeig, der Manche antrieb. Freilich etwas mehr baterlandifcher Sinn ware ben Meiften zu wünschen gewesen. Statt ben Mittelpuntt, ber Freiheit Grundstein ju erftreiten, raufte man fich um die Mortel= fteine, so klagt bitter ber Sanger ber geharnischten Sonette. Es ift febr lebrreich, diefem Treiben fo nabe als moalich zu treten, von ben Perfonlichkeiten, die hier thatig waren, ein Gesammtbild ihrer Neuerbings find aus dem politifchen Beftrebungen zu gewinnen. Nachlaß Caftlereaghs und Tallepranos Beröffentlichungen aus Licht getreten, die Bernhardi die Grundlage seiner trefflichen Darftellung bes Wiener Congreffes in feiner Gefdichte Ruglands gegeben haben. Tropbem war noch immer gar Manches mit Dunkel bedeckt und ift es baher boppelt erfreulich, daß Braf Georg zu Münfter, Erblandmaricall bon Sannover, fich entschloffen bat, aus ben Bapieren seines verftorbenen Baters die Depeschen herauszugeben, die derfelbe als bannövericher Congreggesandter in Wien an ben damaligen Bringregenten von England gerichtet hat 1). Bon dem hiftorifden Werth

<sup>1)</sup> Politische Stizzen über die Lage Europas vom Wiener Congreß bis zur Gegenwart (1815—1867). Rebst den Depeschen des Grafen Ernst Friedrich herbert zu Münster über den Wiener Congreß. VI u. 302 S. (Die Depeschen von S. 180—302) Leidzig 1867.

Diefer Aftenflude wird fpater die Rebe fein, bier nur die Bemerkung, bak biefe Bublication um fo mehr Beranlaffung gab, bes Grafen Münfter in diesen Blättern ausführlicher zu gedenken, als, seit der letten Biographie beffelben in hormages Lebensbilbern aus bem Befreiungstriege, durch Bert Leben Steins und Gneisenaus ein reiches neues Material an den Tag gefördert ift. Selbstverkändlich wird die seitbem gesteigerte Renntnig jener Zeit überhaubt auch bem Bilb bes Grafen Münfter zu Gute tommen. Es ift nun natürlich nicht meine Abficht, bier einen vollständigen Lebensabrig deffelben zu geben : bazu reichen bei Weitem die Quellen noch nicht aus. fbatern Thatigfeit für Sannover, feiner Berflechtung in Die Braunfomeiger Wirren u. f. w. wird daber nur subsidiar die Rebe fein. Dagegen halte ich es für nothwendig gur gerechten Burdigung feiner Stellung in Wien, ber früheren Lebensschidfale vorübergebend Ermahnung zu thun, hauptfächlich aber feine bedeutende Birtfamteit in ber Geschichte ber Coalitionen gegen Rapoleon, besonders feit 1809, an ber Band ber Correspondeng mit Gneisenau und Stein eingebend zu betrachten.

Unseres Münster Bater, Georg Ludwig Dietrich Freiherr von Münfter, bem er 1767 ju Lebenburg in Weftfalen geboren marb 1), war fürftbischöflicher Hofmarschall in Ognabrud. Derfelbe marb 1792 in dem Interregnum nach dem Tod Leopold II von dem Aurfürsten = Reichsvicar Rarl Theodor von Pfalg-Baiern in den Grafenstand erhoben. Auf bem Basedowichen Philantrophin ju Deffau und bann auf der Ritterakademie zu Lüneburg ward ber junge Ernst für die Georgia Augusta vorbereitet, die er 1784 als Student ber Rechte bezog. Nach vierjährigem Studium baselbft trat er als Auditor bei ber Juftigkanglei ju hannover in ben Staatsbienft. 1791 erfolgte seine Ernennung jum hof= und Rangleirath, 1793 - nach inzwischen erfolgter Erhebung in ben Grafenstand - bie erfte Berwendung im diplomatischen Dienst. Es scheint mir nicht unwefentlich für bes jungen Grafen fpatere politifche Richtung, bag er fich feine Sporen in einer ziemlich beiflen Angelegenheit verdienen

<sup>1)</sup> Rach Hormayr Lebensbilder I 11 am 1. Marz 1766 zu Osnabrüd. Ich folge ber Angabe bes Sohnes in ben "Politischen Stizzen".

mußte. Es galt bem englischen Prinzen August, Bergog von Suffer, ber fich in Rom ohne die gesetzlich nothwendige Ginwilligung bes Ronigs vermählt hatte, den Befehl zur Rückehr nach England zu überbringen. Doch erwarb ihm seine Gewandtheit so die Anerkennung Ronia Georg III. daß er 1794 icon mit dem Bergog bon Suffer nach Malien gurudgefandt marb. Es mar ihm vergonnt, mabrend eines faft fünfjährigen Aufenthaltes baselbft feine Borliebe für Runft ju befriedigen, Beift und Gefdmad zu bilben. Nach furger Befchaftigung in ber hannöverichen Domanenverwaltung warb er 1801 nach ber Ermordung Raifer Pauls als furfürstlich hannoberscher Befandter nach Betersburg geschidt. hier fnupfte er bie für feine spätere Stellung wichtige Berbindung mit Fürft Schwarzenberg und Braf Philipp Stadion an; aus diefer Zeit batirt aber auch feine immer wachsende Mifftimmung gegen ben preußischen Staat. Schon bie im Frühjahr 1801 gur Sicherung ber fogenannten norbifden Neutralität flattgehabte zeitweilige Besetzung Sannovers burch preußifche Truppen war ihm äußerft zuwider, obwohl Friedrich Wilhelm III jede Idee einer Schadloshaltung gehabter Berlufte an Hannover ohne Ginwilligung Großbritanniens von fich wies. 3m Jahre 1803 war es Minfter, ber von Betersburg aus mit aller Rraft eine aweite preußische Occupation des Landes zu verhindern ftrebte, die er als eine invasion prussienne ansah. Sein Bemühen war bei ber unentichloffen ichwantenben Saltung bes Berliner Sofes nur ju fehr mit Erfolg getront, fo bag nach einem ichmählichen Banterott ber furfürftlichen Behörden Sannover einige Jahre früher als andere beutsche Lande die Freude frangofischer Befignahme zu toften bekam. Mit diefer frangofifden Befehung Sannovers begann bekanntlich die lauge Reihe der frechften Gewaltthaten der napoleonischen Bolitit gegen Deutschland. Das Rachfte war bie völkerrechtswidrige Berlegung beutschen Gebietes jur Wegichleppung bes Bergogs von Enghien aus dem babifden Ettenheim. Während bas officielle Deutschland in Regensburg fich brebte und wand, um einer birecten Ertlarung gegen ben gefürchteten Rachbar aus bem Wege zu geben, war es neben Außland und Schweben allein ber hannoversche Gesandte, ber zu einer mannhaften Genugthuungsforberung angewiefen war. tonnte biefer Schritt nicht verhindern, daß die Reichstagsgefandten

burch maffenhafte Abreise einen Beschluß unmöglich machten. wie weit Graf Münfter an diefer Saltung Sannovers betbeiligt war. ift nicht ersichtlich. Erft etwas fpater, in ber zweiten Salfte bes Jahres 1804, ward er von Georg III nach London berufen und dann zum bannöverschen Staats- und Cabinetsminister bei der Berion bes Ronigs ernannt. Gine Stellung an fich bon weitreichenber Bedeutung, da ihrem Inhaber Die geschäftliche Bermittlung zwischen bem Ronig-Rurfürften und bem Gebeimrathscollegium ju Sannober Für ben Augenblid freilich, fo lange bas Stammland bes englischen Rönigshauses in feindlicher Gewalt blieb, eine ziemlich wesenlose Bestimmung, wenn nicht Münfter es berftanden batte ftatt ber territorial-hannöberschen die dynastisch-welfische Seite seiner Stellung geltend zu machen. Er war ber unermubliche Berfechter ber Intereffen Georg III und feines Saufes gegen Jebermann, babei trot enger Berbindung mit Bitt und fpater mit Caftlereagh und Caunina bem englischen Parteitreiben fernstehend, daber bon bem= felben unerschüttert auf seinem Boften ausbauernd. Wie klug biefe vorsichtige Zurudhaltung mar, leuchtet ein, wenn man fich an die anaftliche Sorgfalt erinnert, mit ber bamals bie Rathe ber Rrone wie bes Barlaments befliffen waren, jedes Opfer Englands für ibeciell hannöversche Interessen des Königshauses abzuweisen. So konnte Münfter in gludlicher Selbstftanbigteit feine Rrafte bem großen Rampf gegen Rapoleon widmen. Denn wenn er den englischen Beschäften fern ftand, so war er doch, wie man mit Recht gesagt, ge= wiffermagen das Fernrohr, durch welches die Leiter ber britischen Politik die continentalen Angelegenheiten betrachteten, über welche sie bamals oft febr ungureichend orientirt waren. Wir werden feben, wie dieses Fernrohr, nicht ftets ungetrübt von Vorurtheilen, Die Dinge jenseits des Meeres abspiegelte. Zubor nur ein Wort über Münfters politische Anschauung. Ginen geistesarmen, engberzigen Mann hat E. M. Arndt ben Grafen Münfter gescholten 1), hauptfächlich wegen seines Berhaltens auf bem Wiener Congreß. Er hat bamit offenbar viel zu viel gefagt. Ebensoweit ichieft freilich bie paneaprifde Darftellung hormaprs über bas Biel hinaus. Münfter

<sup>1)</sup> Arndt, Erinnerungen aus bem augern Leben S. 287.

galt nicht nur, sondern war in der That ein Hochtorn. Ob er aber, wie sein Sohn meint, wie alle echten Aristokraten in Wahrheit freifinnig mar, barüber wird spater ein Wort ju fagen fein. Münfter theilte ben echt englisch ariftotratischen Sak gegen ben Emportommling Rapoleon, eine Stimmung, die während seines Aufenthaltes am Petersburger hof hinreichend Nahrung erhalten hatte. Er empfand babei vor Allem als Hannoveraner ichmerglich bie Anechtung feines Landes, das reindeutsche Interesse ftand ihm erft in zweiter Linie. Das bannöberiche Stammgefühl ging hand in hand mit seiner dynastischen Anschauungsweise. Er war viel mehr Hofmann als Ariftofrat. Wie wenig er in biefer Beziehung, gleich einem Stein, ftolge Zurudhaltung bewahrte, beweift wiederholt feine Laufbahn. 3d erinnere an seine erste Fahrt nach Italien und beren 3wed; ich weise bin auf feine fbatere Betheiligung an ben Bemühungen, auch burch die bannöverichen Gesandtichaften das Material zu dem scanbalofen Brocef gegen die nachmalige Rönigin Raroline berbeizu= ichaffen 1). Biel zu fehr mar unfer Staatsmann in ben Ibeentreis und die Plane feines hofes verflochten, als dag er bor Allem eine beutiche Volitik hatte treiben follen. Es ermächft ihm baraus qu= nächst kein Vorwurf. Non omnia possunt omnes. follte boch aufhören, immer wieber feine Deutschheit zu preisen und ihm so einen Standpunkt anzuweisen, von dem aus das Urtheil nur zu feinem Nachtheil ausfallen fann. Dag Münfter nicht leicht vorgefaßten Meinungen entfagte, bafür ift fein ganges Leben ein Beleg; jum Ueberfluß hebt es in seiner Schilderung bes Wiener Congresses noch Barnhagen (Denkw. III 296) ausdrücklich hervor. Ein folder unausrottbarer, jeder Belehrung fpottender Widerwille war ihm gegen Preußen eigen. Auch hier liegt es mir, wie ich icon jest erklären will, burchaus fern, es bem hannöberichen Grafen fcmer angurechnen, daß er nicht preußischer dachte als Preugens Staatsmanner felbft, daß er fich fpater nicht bemubte, für diefen Staat in Deutschland eine Stellung zu erkampfen, welche jene durch ihre grundverschiedenen, fast auf Borrath gearbeiteten Entwurfe für eine beutsche Berfassung, mit einem Wort durch mangelnde ftaats=

23

<sup>1)</sup> Barnhagens Denkwürdigkeiten IX 99.

mannifche Confequenz felbft theilweife verfcherzt hatten. Aber hoben beutfeben Sinn tann man boch barin ebensowenig ertennen wollen, als etwa weitblidende ftaatsmannifche Ginfict, daß Munfter allen Ernftes geblant bat, Breugen als einen Staat zweiten Ranges zwi= iden Ober und Beichfel fortvegetiren zu laffen. Seiner Migachtung und Bertennung biefes Staats feste bann allerdings fein Benehmen auf bem Wiener Congreg bie Rrone auf. Diese personlichen Stimmungen entsprungene Unterschätzung ber Bebeutung Breugens ift für den welfischen Diplomaten um so weniger entschuldbar, als weit minder eingeweihte Beobachter mit überraschender Scharfe das Richtige erkannt haben. Ich erinnere blog an jene jungst ans Licht getretene Aufzeichnung eines Abjutanten bes Bergogs von Beimar, Die, mitten in dem Getriebe jener europäischen Fürsten= und Diplomatenversammlung entstanden, mit fast prophetischem Blid bie Bufunft Deutschlands erfaßte. Das Gefagte wird vorläufig genügen. um die Stellung ju bezeichnen, die Münfter in bem von Bitt wieder aufgenommenen und von deffen Rachfolger fortgefesten Rampf Englands gegen die napoleonische Uebermacht einnahm. England mar Die Seele aller jener Coalitionen, die in furgen Zwischenraumen fich immer wieder gegen Frankreich jufammenfanden. Münfters Saupt. aufgabe mar die Pflege diefer festländischen Beziehungen. jungfräulich unnahbar bie meerumgurtete britische Infel bem forsi= ichen Eroberer gegenüberftand, fo vermochte fie boch, abgefeben von Digreffionen, wie jener in Portugal, bermoge ihrer eigenthumlichen Lebensbedingungen nur durch Ermuthigung und Unterftützung feftländischer Mächte dem ruhelosen Weltherrschaftsftreben Raboleons einen Riegel vorzuschieben. Der ungludliche Rrieg von 1805, ber durch Rieberwerfung Defterreichs bie fog. britte Coalition fprengte, führte bekanntlich auch zu jenem berufenen Bundniß Breußens mit Navoleon, in Folge bessen nach dem Wortlaut der Broclamation hannover von Breugen bis jum Frieden in Bermahrung und Administration genommen ward. Münfter, bamals perfonlich im Lande anwesend, weigerte fich selbstverftandlich biefe in Folge eines überraschenden Umschwungs ber berliner Bolitik eingetretene Occupation anzuerkennen. Auch der nicht in die gebeimen Berbandlungen Gin= geweihte konnte in biefem Fall leicht unter ber burchfichtigen Sulle

bas mahre Geficht einer dauernden Besitnahme bervorbliden seben. Mit icarfem Proteft ichied er bon hannober, bas er bis zum Jahre 1813 nicht wieder betreten follte. Noch tein Jahr mar vergangen und ber preußische Staat exiftirte nur noch bon bem guten Willen Raboleons ober vielmehr von feiner weitausschauenden Blanen gu Liebe bewiesenen Rachgiebigkeit gegen bie Rurbitte Alexanders von Rugland. Es folgte jene Bereinigung Franfreichs mit Rugland gur getheilten Erbichaft bes alten Europa, nach Rapoleons Sinn die lette Ctabbe jur Alleinherricaft auf bem Continent. nicht in meiner Aufgabe, bier die allmählich bis zum Unerträglichen fich fteigernde Chrsucht und Anmagung des frangofischen Raisers, feine immer ichwindelnder ausgedachten Brojecte auch nur zu ftiggiren. Rur eines muß ich hervorheben. Rapoleon, in bem Glauben, Ruglands ficher zu fein, fab nicht mit Unrecht in England feinen unversöhnlichften Teind, das Saupthindernig feiner Blane. Continentalblocabe in ihren verschiedenen Stadien ericien feinem rachebürstenden Beift als das Mittel, dem englischen Staatskörper bas Blut zu entziehen, bas feine Abern burchftrömte. Ganz Europa, so weit es in Freundschaft oder durch Gewalt dem frangofischen Einfluß offen ftand, litt entsetlich unter diefem Syftem. Beareiflicher= weise trat auch hier eine unvermeidliche Folge unnatürlicher Absperrung hervor, ein schlau und fuhn betriebener Schmuggelhandel. Bon ben entfittlichenben Folgen beffelben ift bier nicht zu reben: aber er ichaffte vielfach die Gelegenheit zur ununterbrochenen Berftandigung ungebeugter Patrioten mit England, das immer bereit war, aus seinen anscheinend unerschöpflichen Mitteln zu antinapoleonischen Aweden beizusteuern. Der Mann, in beffen Sand alle Raden biefes Reges zusammenliefen, mar Graf Münster in London. Durch ihn erhielten gablreiche beutsche Officiere, die ihren Navoleonsbaß aus dem geknechteten Baterland ins Ausland zu tragen gezwungen waren, Anstellung in ber fich bilbenben beutschen Legion in englischem Sold oder auch Berwendung bei den englischen Truppen in So trug er seinerseits dazu bei, eine Anzahl wackerer Bortugal. Männer aufzubewahren für die Stunde der Rache. Weit wichtiger maren seine gebeimen Berbindungen mit ben seitens ber frangofischen Bolizei aramöhnisch bewachten Regierungen und mit ben Borkampfern ber

nationalen Sache im Bolt. Unerhört seit ben Tagen bes Römerreichs war die frangofifche Politit, mitten im Frieden fremde Staaten gang ober in ihren beberrichenden Bunften befett zu balten und auszubeuten; hatte einst Wallenstein das Brincip befolgt, "ben Rrieg burch ben Arieg zu ernähren", so hatte Napoleon auch bierin ori= ginell feine Beeresmaffen in ben gum Frieden gezwungenen Staaten als unfreiwillige Gafte gurudgelaffen, um bie Uebermundenen nicht wieder zu Kräften kommen zu laffen. Unter biefen Umftanden, ba faft alle militärisch-wichtigen Communicationen im Bereich seiner Armee lagen, hatte ein geheimer Berkehr feiner Gegner nicht nur bie größten Schwierigkeiten, sondern auch fast unvermeidliche Befahren. Gegen brutale Gewalt niußten alle Mittel ber Lift gelten. Schwer zu enträthselnde Chiffreschriften, angenommene Ramen jollten bie gablreichen fremden und leiber auch einheimischen Spurer irre Der lebhafteste Bertehr bestand nach jener pomphaften Busammentunft von Erfurt zwischen London und Wien, zwischen ben beiden Betersburger Freunden Münfter und Stadion. Letterer, ber in hohem Sinn nach dem Pregburger Frieden die Regeneration Defterreichs in die Sand genommen, sab fich bald in der verzweifelten Lage, nur burch einen neuen Rrieg Befferung hoffen zu burfen. Schon 1808 fab er benfelben für unvermeidlich, aber ohne englische Subsidien für unausführbar an. Er wandte fich an ben britischen Agenten in Wien, ben Grafen Barbenberg, ben Better bes preußiichen Staatstanzlers, ber seine wichtige Mission bem argwöhnischen Auge ber frangofischen Polizei gegenüber durch eine absichtlich zur Shau getragene Unbedeutendheit zu verbergen mußte. Neben ibm wirkte in bemselben Sinne von Malta aus noch Johnson, mit bem im October 1808 auch ber bon ber preußischen Batriotenpartei, um Fühlung mit Defterreich ju gewinnen, abgefandte Graf Gogen in Berbindung trat 1). Die Eröffnungen, die Stadion durch diese Agenten dem britischen Ministerium machte, mußten über Trieft und Malta geben; benn außer biefer und ber noch weiteren über Ronftantinopel ftand teine Zutrauen erwedende Berbindung zu Gebote. bem ware ber geheime Bericht harbenbergs durch eine unbegreifliche

<sup>1)</sup> Bert, Gneisenau I 432.

Andiscretion in der Times beinahe Gemeinaut der Franzosen und Franzosenfreunde geworden, zu einer Periode, in der ein zu früh= zeitiges Bekanntwerden die Erhebung gegen Napoleon im Reime erfliden konnte. Wie Münfter bemüht war, dem öfterreichischen Cabinet in seinen Finanznöthen durch englische Subsidien unter die Arme zu greifen, wie er fich anftrengte, burch wirksame Digreffionen im Ruden bes Weindes auf Desterreich nicht die gange Bucht besielben fallen zu laffen, ift bekannt. Ueber Helgoland, bamals wegen ber maffenhaften Anhäufung britischer Waaren, die ein fühner Schleich= bandel trot aller Douaniers an die Ruften bes Reftlandes zu ichaffen verftand, mit dem Namen "klein London" bezeichnet, wurden die Beziehungen zu ben welfischen und beutschen Batrioten neu angefnübft. Dier treugten fich Boten und Nachrichten, hier faß bamals als ftanbiger hannöbericher Beobachter ber Oberft von Deden, von hier aus unterhielt als englischer Commissär Ricolas eine fortlaufende Berbindung mit Graf Münfter. Es unterliegt feinem Zweifel, daß die Schild= erhebungen Braunschweigs, Dornbergs, die Unternehmung gegen Magdeburg in der Boraussicht der Anlehnung an ein britisches Lanbungsheer in Nordbeutschland flattfanden. Gine folche Diberfion in ber Mante Napoleons, die gut geleitet überall eine Erhebung ber Maffen gegen die aufgedrungenen Berrn zur Folge haben mußte, wurde bon den öfterreichischen Diblomaten und Relbherrn in ihrer ganzen Wichtigkeit erkannt und in London eifrig befürwortet. betrieb diese Angelegenheit im Auftrag des Erzherzogs Karl und des Grafen Stadion ber Graf Waldftein, in engem Anschluß an Münfter. Eine Landung englisch-hannöberscher Truppen an Elbe und Wefer, um jene bonapartifche Gintagsicopfung in Raffel über ben Saufen ju werfen, die alten Unterthanen in Hannover, Braunschweig und Beffen für ihre Landesherren unter bie Waffen zu rufen, bas mar ber Plan des fühnen Dornberg, Münfters Neffen. Diefer, im englischen Ministerium barin bon. Canning unterftütt, suchte gang in biefe Plane eingehend die echt englischen Ibeen Caftlereaghs ju betämpfen, welcher ber Bater bes unglücklichen Unternehmens war, bie Abwesenheit Rapoleons zu ber Bernichtung bes neuen französischen Handelsbepots in Antwerpen zu benugen. Es ift gang bekannt, wie die totale Unfähigkeit des Anführers die toftbare Expedition zu Grunde

geben ließ, mahrend die Zeit verstrich, die durch eine gut angebrachte Digreffion ben Schlag hatte verhindern tonnen, der Defterreich traf. Auch Breuken batte, geleitet burch bie am Sof allzugewichtige Stimme Ruglands und die Intriguen ber Frangofenfreunde, bem Berlauf ber Dinge ruhig jugeseben. In ben hauptern ber Patriotenvartei freilich war der Unwille nabe daran gewesen, alle Bande des Behorfams ju fprengen. Das Ausbleiben bes fest erwarteten, von Blücher mehrfach bereits fignalifirten englischen Landungsbeeres berurtheilte auch fie jum ingrimmigen Dulben. Giner ber besten bon diefen Mannern, Sneisenau, hatte, bei seiner thatkräftigen Ratur nicht im Stande dies ewige hangen und Bangen zu ertragen, schon por ber Schlacht bei Wagram und bem Waffenstillftand vom 12. Runi ben Entschluß gefaßt, ben breußischen Dienst zu verlaffen, in England für die gute Sache perfonlich ju wirken, eventuell Rapoleon an ber Spipe einer englisch=beutschen Legion ju bekampfen 1). tam gerade zeitig genug nach England, um bas tlägliche Scheitern ber Schelbe-Expedition, bas Zerwürfniß zwischen Caftlereagh und Canning, bas Ausscheiben bes Lettern aus bem Ministerium ju erleben; bamit fiel jede Hoffnung auf eine englische Landung in Norddeutschland, um so mehr als das von Riemand unterftütte Defterreich am 14. October mit Rapoleon seinen Frieden gemacht hatte. Gneisenau, ber trot bes wenig gunftigen Ginbrucks, ben er von der inneren englischen Berwaltung empfing, bei Ruglands un= veranderter haltung nur von Großbritannien ber ben enticheidenden Anftok zum Umidmung erwartete, bemühte fich in seinem Sinn auf ben Pringregenten ju wirten. Er fam bamit in nabere Berührung ju ben welfischen Planen für Deutschland, von benen nachher die Rebe fein wird. Selbftverftandlich, daß er bem Grafen Münfter, ber bie Seele aller biefer Beftrebungen war, naber trat. Er gibt ibm bas vortheilhafte Zeugniß, über bem Unglud Deutschlands ben Saß gegen Preußen vergeffen zu haben und in ber Erhaltung biefes Staates die Bedingung der Rettung des nördlichen Deutschland ju erbliden. Sofern man nicht fein Sannover antafte, fei er zu Allem

<sup>1)</sup> Perg, Gneisenau I 515, 520 ff.

mitzuwirken bereit 1). Das Zeugnig wurde noch werthvoller fein, wenn wir nicht wüßten, wie fehr bamals und auch noch später ber nach einer rettenden hand raftlos ausspähende Scharfblid bes patriotischen Officiers in jene hannoverschen Sbeen eingegangen mar. Es blieb für die Folgezeit zwischen ihm und Münfter eine enge, vielfach bergliche Berbindung, die bon mannigfachen Folgen für bas Werk ber Befreiung gewesen ift. Zunächft ichien nach bem Wiener Frieben bazu weniger Aussicht als jemals. Und boch war es die in Busammenhang mit bemfelben ju Stande gebrachte öfterreichifche Beirath Navoleons, welche die erste ernstliche Erkaltung zwischen Frankreich und Rufland herbeiführte. Unverhüllter als bisber verrieth fich Napoleons titanifder Blan, hinmeg über bas zu Boben geworfene Rufland in Indien dem gehaften England die Todesmunde zu berfegen. Die Plane gegen Rugland mußten für Jeben, ber Napoleon tannte, Preußens völlige Unterbrudung, die Aufhebung seiner Sonderexisteng nahegerudt erscheinen lassen. Der Batriotenkreis, ber bier auch nach Steins Entfernung unermüdet und ungebeugt Breugens innere Rräftigung und Wehrhaftmachung betrieb, sah nur in biefer Ruftung zum Berzweiflungstampf und in ber Anlehnung an England die Rettung. hier war aber zunächst der Reft des Vertrauens ju Breugen ganglich geschwunden: felbft Baron Gibsone, einer ber eifrigsten Batrioten, nebst feinem ihm gleichgefinnten Bruber aus Schottland entstammend, aber längst in Danzig germanisirt, und mit Munfter wie Gneisenau, beren Berbindung er vermittelte, befreundet, fand in London "verfchloffene Ralte" 2). Man verwendete alle bisponiblen Rrafte auf ben ruhmreichen Rampf in Spanien, ohne Reigung im Berein mit ben großen Mächten bes Continents ben Rampf in Deutschland auszufechten. Man hatte genug an ber allerdings unangenehmen Erfahrung, daß erftere wohl die englischen Subfidien ju Contributionszahlungen an den fiegreichen Feind benutt hatten. Erft bie unzweifelhaft fchwere Gefährdung gang Rordbeutschlands, das ber Einverleibung in Frankreich entgegenzugeben fcien, falls ber Rampf mit Rugland jum Ausbruch tame, anderte

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau I 571.

<sup>2)</sup> Bert, Gneisenau II 16. Bergl. 48.

Die Bolitik des Bringregenten. Durch ben Bergog von Braunschweig und Graf Münster gelangten Anfang Juni 1811 hierüber wichtige Gröffnungen an Sneisenau. Geld, Gewehre und Munition forberte Diefer, um die Luden ber Ruftungen ausfüllen und die bon ibm befürworteten insurrectionellen Dagregeln ins Wert fegen ju tonnen. Um bas Einvernehmen zu fördern, hatte Münfter, ba biplomatische Beziehungen natürlich nicht bestanden, der ichriftliche Berkehr aber fehr unficher war, den Freiherrn von Ompteda als vertrauten Unterbandler nach Berlin gefandt. Münfter ward burch Gneisenau ein= geweiht in die Ibeen des Rriegs, wie ihn Letterer gegen ben mach= tigen Reind fich borftellte. Jedoch blieb für Ompteda das unentichloffene Schwanten bes Konigs ein bebentlicher Buntt, um fo mehr als man gegenüber bem Drängen Napoleons nach Entwaffnung mit zeitgewinnenden Ausslüchten durchzukommen glaubte. Awar war Sneisenau noch ziemlich guten Duthes: er plante fogar eine von Colberg aus mit britischer Sulfe zu unternehmende Digression an bie Rordfeefüfte. In ber vollkommen richtigen Ginficht, daß bie Franzosen nichts mehr scheuten als Bolksbewaffnungen, forberte er Münfter auf, nach hannover beim Ausbruch bes Kriegs in Berson fich zu begeben und biefes Stammland Ramens des Bringregenten au den Waffen au rufen. Alles vergebens. Durch nicht mehr ungewöhnliche Runfte ward Preugen in bas frangofische Bunbnig hineingeschreckt, ein Borgang, bem nicht ganz einige Bochen später Defterreich folgte. Bur Gneifenau mar bes Bleibens nicht mehr auf feftländischem Boben. Mit ehrenvollem Abschied wandte er fich über Rufland und Soweben nach England, um von da aus durch Unterflütung Münfters und anderer Freunde nach Rraften zu wirten für die ersehnte Befreiung. Gine beutsche Legion im englischen Sold hoffte er gegen die gehaßten Unterdrücker führen zu können. Münfter war eifrig babei, die in Rugland vertummernde Legion mit britischen Subsidien zu unterhalten, schon um dadurch ben Rern eines neuen hannöverichen Beeres ju gewinnen. Andererfeits fand er bei Sneisenau Forberung feiner Allianzplane mit bem Pronpringen bon Schweden. Man suchte bamals in England, porsichtig gemacht burch bie ebenso cotoffalen als vergeblichen Opfer für die großen Coalitionen, die Mittelmächte an fich anzuschließen und glaubte in Bernadotte

ben rechten Mann zu einer Digreffion in Rapoleons Ruden gefunden au haben. Begreiflicherweise mar Gneisenaus Bertrauen auf Breuken burch bie letten Borgange aufs Tieffte erschüttert. Mit welchen Schwierigkeiten, unter welchen Gefahren batte er nebst gleichgefinnten Freunden gerungen, Diesen Staat jum Wiberftand fabig ju machen, und alles bas follte nun bem entgegengefetten Zwed zu Bute tommen. In biefem Zeitpunkt geschah es, bag er mehr, als man erwarten follte, in Munfters großwelfische Plane einging, indem er fich ihrer als Mittel, daß ich so fage, als Lockspeise bediente, um das britische Interesse an ben Angelegenheiten bes Continents nicht erlöschen au laffen. Für die englische Regentenfamilie lag die Beforgniß nabe, daß im Fall der Bermählung der einzigen Tochter des dermaligen Bringregenten mit einem Fürften aus anderem Saus ber welfische Stamm vom britischen Thron ausgeschloffen murbe. Daber die icon 1809 bei Gneisenaus Anwesenheit mit Borliebe gepflegte Ibee ber Wiederherstellung und Bergrößerung Sannovers. Die englischen Bringen wie auch Graf Münfter hatten biefen Gefichtspunkt fleißig im Auge. Gneisenau unter Boraussetzung ber Schonung Breufens und der Billigung der dortigen Regierung nährte biese Soffnung eines großen nordbeutschen Staats zwischen Elbe und Schelbe, eines "Nordgermaniens" oder "Auftrasiens"1). Die Differenz trat bald genug berbor. Gneisenaus Meugerung gegen ben preugischen Staatstangler, daß nach ber ausgesprochenen Meinung ber englischen Minifter fünftigbin Breugen und Defterreich die Leitung in Deutschland übernehmen sollten, veranlagte Münfters heftigen Widerspruch. Bringregent wie auch er felbft feien entschloffen, bag hannover fich niemals eine folde Schupberricaft gefallen laffen burfe, welche bie regierenden Säufer zu Bafallen und in Rurzem zu Unterthanen berabwürdigen werbe. Gine folche Schutherricaft, ichrieb er an Ompteba, sei wie icon früher so auch jest Breugens geheimes Ziel, welches fich jedoch die Rurfürsten von Sachsen, Baiern, Bürtemberg, Beffen gewiß nicht gefallen laffen, jondern bagegen mit Frant-

<sup>1)</sup> Ueber biefen welftigen Staat, s. Berg, Gneisenau II 439, 469, 472. Bergl. I 569. Harbenberg widersprach entschieden ber Ibee, a. a. O. II 509. Die angeführten Stellen berichtigen zum Theil die Angaben in Steins Leben III 238.

bie Sade Eurobas bei bem vorausfichtlichen Uebergang ber englischen Arone in andere Sande, Alles verliere 1). Richt allein in feiner beutschen, auch in ber allgemeinen Bolitit verlor er auch jett keinen Augenblid biefes Riel aus bem Auge. So febr er für bas Bundnig mit Someden geschäftig war und demfelben gur Entschädigung für Finnland feitens Englands die Barantie Norwegens zu berschaffen suchte, so febr ftraubte er fich gegen eine anderweitig angeregte Allians mit Danemart, gegen bas er bas Eroberungsrecht gelten laffen wollte, weil die Entschädigung beffelben für bas abzutretende Norwegen in ben Gebieten Deutschlands batte gesucht werden muffen, Die Munfter für fein Belfenreich bestimmt batte. Die freundlichen Befinnungen Münfters in Betreff Breugens murben vereitelt burch Ports tubnen Entschluß und die ungegbnt machtvolle Erhebung des preußischen Bolts und Staats aus tiefem Kall. Doch vermochte vorerft der fo lange im Stillen gefdurte und nun endlich jum Ausbruch gelangende Unabhängigkeitstampf Deutschlands gegen feine Bebranger teineswegs aus Munfters Innerem ben "echten Bannoveraner" jurudjudrangen. Statt bes sittlichen Borns, bes hoben patriotischen Schwungs, ber Stein und Gneisenau bewegte, trägt unfer Staatsmann fich unablaffig mit feinen bannoverichen Bergrößerungsplänen. Obendrein faß er in England, wohin Nachrichten über die gemachten Fortschritte nur spärlich und spät gelangten, da fast alle beutschen See- und Handelsstädte in bes Feindes Gewalt Er beklagt fich felbft, aus den frangöfischen Bulletins bas Bahre herausspeculiren zu muffen. Diefe Entfernung von bem Ort ber Handlung erklärt Manches in seinen den Thatsachen gegenüber merkwürdig zurudgebliebenen Anfichten. Trot Steins und Gneifenaus wiederholter Mahnung, trot ber Erklärung feiner Bereitwilligfeit, im Fall er nuten tonne, in Deutschland qu erscheinen 2), blieb er bis in die Wintermonate hinein in England. Zweifelsohne, wenn auch ber Geschäftsgang biefer Unterhandlungen beute noch

<sup>1)</sup> Die Idee, die Schelde als Grenze zu gewinnen, mußte, wenn wirklich ernsthaft gehegt, aufgegeben werden wegen der Wünsche des englischen Ministeriums für Begründung eines starten niederländischen Königreichs.

<sup>2)</sup> Steins Leben III 362 u. 392. Gneisenaus Leben II 551.

nicht offen vor Augen liegt, war er es, der unmittelbar, seitdem der Rrieg Deutschlands Grenzen fich nabte, von London aus für Sannover auf Oftfriesland und Hildesheim "vifirt" hat. als den hannöverschen Minister bei ber Verson des Ronias muffen die Regotiationen eingefädelt sein, die durch Lord Charles Stuart, ben Bruder Caftlereaghs, mit Preugen über ein Bundnig nebft Subsidien, sowie über die preußischerseits zu gemährenden Landabtretungen geführt murben. Letterer erklarte fich noch mabrend bes Waffenstill= ftands im Juni für nicht instruirt jum Abschluß bes Subsidien- und Allianzvertrags, feilichte aber, tropbem "bie Briten noch teinen Mann und teinen Schilling jum Rrieg geftellt"1), um preugische Lande wie Silbesheim, Goslar, Minden, Ravensburg gur Abrundung bes proiectirten Welfenreichs. Stein mußte mohl, mas er that, als er am 19. Mai an Münfters Abreffe ben Borwurf richtete, daß man fich, mahrend das Schicffal von Deutschland und ber Welt auf bem Spiele ftebe, um Minden und Rabensberg gante, bamit bie bannoverschen Minister von Hannober nach Osnabrud nur auf classischem guelfischem Boben reifen tonnten 2). Die britisch-hannoversche Politik fette bekanntlich ihren Willen durch. Bardenberg geftand im Bertrag zu Reichenbach (14. Juni) die Bergrößerung Sannovers um 250-300,000 Seelen einschließlich hilbesheim zu. Preußen erhielt auch jest so wenig wie seitens Ruglands zu Ralisch positive Zusagen betreffend seine eigene Reconstruction. Es war ihm, ganz ähnlich ber Bestimmung ju Ralifc, nur Wiederherftellung in benfelben ftatistischen und geographischen Berhältniffen zugesichert, die es vor bem Rrieg von 1806 gehabt. Gin mefentlicher Unterfchied mar nur ber, daß man hier vertragsmäßig rechtmäßige Befigungen einem Un= beren abtrat, ohne fich eine bestimmte Entschädigung unter berfelben Form auszubedingen. Daß, wie noch häuser (IV 224) angenom= men, damals icon geheime Berpflichtungen betreffend die Abtretung Oftfrieslands wenigstens von Seiten harbenbergs übernommen worben, scheint nicht richtig ju fein. Erft im Marg 1815 erklärte Münster den geeigneten Moment für eingetreten, de presser la

<sup>1)</sup> L. Häuffer, Deutsche Geschichte IV 222.

<sup>2)</sup> Steins Leben III 357.

cession de la Frise orientale et de Lingen 1). 36 will hier bervorheben, daß er felbst es in bervorragendster Beise mar, ber bie Erwerbung Oftfrieslands betrieb, weil er die Nachbarschaft Hollands einer Flankirung burch preußische Gebiete weit vorzog. Er wußte bem Pringregenten bie jur Gewinnung Offfrieslands nothwendige Abtretung des Bergogthums Lauenburg abzudringen 2). Auf der andereu Seite aber suchte er ben bon Stein ihm gemachten Borwurf bon fich abjumalgen. "Wie gerne batte ich ben Baren erlegt gefeben, ebe man über die Theilung seiner Saut gestritten. Ift es unsere Schuld, wenn man dort (in Preußen) damit anfängt fich Alles beizulegen, was im nördlichen Deutschland durch Eroberung ober Regociation zu erhalten fein wird, avec la seule exception etc." (Formulirung ber preukifden Entschädigung in bem Bertrage von Ralifc; als nicht gur Entschädigungsmaffe gehörig ift bafelbft Sannover bezeichnet.) "Ift es da nicht Zeit, wenn man 7 Millionen Livres Sterling, eine Co-Ionie, ungeheure Waffenrüftungen 2c. hergibt, einige unentbehrliche Arrondiffements für unsere fünftige Rube zu fordern, die uns auch Alle ohne Ausnahme bis auf Preußen gern zugestehen wurden 2c." Stein fand es benn auch für angemeffen, feine Ausbrüche von Reigbarkeit und Ungebuld zu entschuldigen. Beiber Berhaltnig blieb au= nachft ein freundschaftliches. Stein wünschte bringend Münfters Auftreten in Deutschland, bamit berfelbe ben gang umgewandelten Beift seiner Bewohner tennen lerne und bei Unterhandlungen durch fein Eingreifen die Partei ber Baterlandsfreunde ftarte und bebe. Münfter feinerseits entzog fich nicht bem gewaltigen Einbrud bes erhebenden Schauspiels, welches in jenem Jahre die mit aufopfern= bem Helbenmuth ihre Unabhängigkeit erkämpfende beutsche Nation

<sup>1)</sup> S. feine Depefchen bom Wiener Congreß S. 228.

<sup>2)</sup> Depeschen S. 208, 227 u. 234. Lauenburg sollte Dänemark erhalten und dafür das von Schweden, in Entschäbigung Norwegens, zu bekommende Borpommern an Preußen abtreten. Hannover hatte nichts eingebüßt, also auf Bergrößerung keinen Anspruch. Münster hielt eine solche aber auch aus solgendem Grunde für nothwendig: lorsque toutes les dimensions des états de l'Allemagne s'élargiront, nous deviendront relativement plus petits, si nous restons rensermés dans nos limites.

darbot. Die deutsche Gesinnung, eine anerkennendere Beurtheilung auch Preußens tritt unverkennbar hervor. Er freut sich, daß Letzteres die frühere Schmach so schön ausgelöscht, er zittert, daß Napoleon zur Besinnung gekommen sei und den faulen Frieden, den die österreichische Politik ihm entgegengetragen hatte, angenommen haben könnte. Sifrig betreibt er die Beschaffung der seitens Englands zu gewährenden Geldmittel. Jürnend über die Schmach, daß deutsche Könige und Fürsten stlavisch dem französischen Imperator die beschlenen Contingente stellten, statt ihre Wassen mit den Verbündeten zu vereinen, richtet er an Stein die Worte: "Ich will gewiß der Fürsten nicht schonen, die wie Sachsen sich betragen. Er verdient geächtet, nicht geachtet zu werden. So der Baier und Würtemberger Zaunstönig, wenn sie nicht bald herumkommen" 1).

Der Grundgebanke bes großen Rriegs, wie ihn bie Broclama= tion bon Ralifch festgestellt, war icon bei Seite geschoben worben. feit es fich unumganglich gezeigt hatte, Defterreich für die Coglition Für einen Rationalfrieg zur Wiedererlangung ber Freiheit und Unabhangigkeit, jur Wiedergeburt Deutschlands aus bem ureignen Geift bes Bolks war in Metternichs Spftem tein Raum. Nur die wundervolle, im Stillen langst vorbereitete Eintracht der Bofe follte nach Gent' fpaterem Wort bas Wert ber Befreiung vollbracht haben. Mit einer folden Politik maren natürlich in keiner Beife Magregeln bereinbar, wie fie Stein gegen die beutichen Fürften hatte anwenden wollen. Die Aussichten für eine wahrhafte Berfaffung Deutschlands mußten unter biefen Umftanden rafch finten. Gin fehr ausgezeichnetes Spftem von Bertragen und Allianzen, welches die einzelnen Fürften verbinde, ichien Metternich vollständig genügend. Der erste officielle Sieg bieser Politik war der Tepliger Bertrag (9. September), ber die brei Oftmächte enger verknüpfen follte. Bier ward ausdrudlich bie völlige und unbedingte Unabhängigkeit ber beutschen Gebiete flipulirt. Damit war eigentlich eine politische Ge= fammtberfaffung für Deutschland beinahe ichon unmöglich gemacht. Alls unmittelbare Frucht biefer Politit ift bann ber Rieber Bertrag

<sup>1)</sup> Am 1. September, Steins Leben III 399. Bergl. itber Sachjen Steins Aeufgerung S. 362.

vom 8. Oktober anzusehen, der Baiern, neben der vollständigsten Entschädigung für etwaige Berluste, nach Austösung des Rheinbundes die völlige und absolute Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluß und die vollste Souveränetät gewährte. Aehnliche Bedingungen erhielt bekanntlich noch nach der Schlacht bei Leipzig Würtemberg, nur daß seine Souveränetät eingeschränkt sein sollte "durch die Garantie der politischen Beziehungen, die die Folge der im künftigen Frieden zu tressenden Anordnungen zur Wiederherstellung und Sicherung der Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands sein müßten").

Wie Graf Münfter über die Ralischer Broclamation bachte, ift oben gesagt worden. Er fand auch jest noch, daß die ungenügende Betheiligung ber befreiten Gebiete am Rampf in bem Mangel beftimmter Erklärungen über bas fünftige Schidfal Deutschlands ihren Grund habe. "Die Fürsten find anfangs burch manche Meußerungen abgeschredt worden, und biefe Fürften halten ihre Unterthanen gurud sich als Deutsche zu zeigen"2). Aber andererseits mar ber Geift, in dem, Dank der Metternichschen Politik und ber nachgiebigen Somache ber preußischen Staatsmanner, die deutschen Angelegenheiten betrieben wurden, durchaus nicht nach seinem Sinn. Wenn einer von den damaligen Staatsmännern, fo wünschte er bei der Reugeftaltung Deutschlands möglichfte Unnäherung an die alte Reichs= verfaffung, die nach hannöverscher Fiction rechtlich gar nicht aufgehoben war. Wie er fich biefen Zustand bachte, welche Stuten er bem Raiferthum anftatt ber geiftlichen Staaten unterschieben wollte, bavon muß später bie Rebe sein. Die unbedingte Souveranetat ber einzelnen Rürsten war damit natürlich nicht vereinbar. Er tabelt bas Wiener Cabinet, bas durch das Berfprechen berfelben die Fürften ju gewinnen glaube, er tabelt lettere felbit 8). "Rann es einen ver-

<sup>1)</sup> Reumann, Rocueil des traités etc. II p. 383. 389. Unter ebenso allgemeinen Zusagen wurden dann Darmstadt, Rassau, Baden zur Coalition zugelassen. Bergl. S. 393 ff.

<sup>2)</sup> An Stein, am 8. October 1813, Steins Leben III 419. Dieselbe Ansicht entwickelt er in einem Brief vom 13. December an Gagern; f. Gagern, Mein Antheil an der Politik II 44.

<sup>3)</sup> In bem oben citirten Schreiben an Stein, welches am Lag bes Abschlusses bes Rieber Bertrags abgefaßt ift.

nünftigen Fürsten geben, der nicht die limitirten Sobeitsrechte ber Teutschen Confoderation dem nichtigen Titel einer unter Bonabartes Tyrannei stehenden sogenannten Souveränetät vorziehe? Das Schickfal der Teutschen würde hochst zu beklagen sein, wenn fie kunftig dem Willen kleiner Despoten unterworfen sein follten . . . . 3d habe das Glud unter einem herrn zu ftehen, der felbst diefe Art ber Souveranetat nicht will: follte fie für das arme Teutschland beliebt werben, so mare ich bereit, mich auf die Seite ber Revolutionairs au ichlagen." Unterrichtet von dem Abschluß mit den Rheinbundstaaten schreibt er an Bord der Fregatte Bactolus, Die ihn an Die deutschen Gestade tragen follte, an seinen Freund Gagern: "Die Traktaten, welche völlige Souveränetäten in Deutschland nicht sowohl bestätigen als neu ichaffen, sind für Deutschlands Bereinigung in unferem Sinn und noch mehr für die Freiheit der Nation bochft ichadlich". Doch weiß auch er feinen Rath, wie bem Uebelftande abjuhelfen fei. Er wünscht, daß Stein feinen Ginfluß auf ben Raifer Alexander benute, bamit berfelbe vereint mit Preugen auf Stadion und durch diefen auf Raifer Frang einwirte. Er erklart unumwunben, daß er fich Bundniffe unter den Gingelftaaten benten tonne, bie auch ohne Oberhaupt Confistenz gewännen. Aber "bei deraleichen Bereinigungen würden die Fürsten allein die contrabirenden Theile fein und die Unterthanen bloke Stlaven werben".

Ende December war Münster in Hannover eingetroffen, nachbem ihm verschiedene Proclamationen des Prinzregenten und des
Geheimen Raths vorausgegangen, die das Land zu den Wassen
riesen. Es ist fast, als ob nach der gehobenen Stimmung, von der
wir Zeuge geworden sind, die Berührung mit dem mütterlichen Boden sofort wieder jenen zähen Particularismus in ihm gestärtt hätte.
Zunächst hielt er sich nicht lange bei der Neuordnung der hannöverschen Berhältnisse aus. Ein Besehl des Prinzregenten sandte ihn
ins Hauptquartier der Verbündeten, wo seine Anwesenheit erforderlich war. Münster hatte von Ansang an zur Kriegspartei gehört,
er verschmähte den faulen Frieden, der herrliche deutsche Lande bei
Frankreich gelassen hätte. Schon im September hatte er sich verwundert über die "Hydrophobie" ausgesprochen, welche Manchen beim
Gedanken einer Ueberschreitung des Rheins ergreise. "Sollen unsere

Teutschen Brüder jenseits ftets Frangosen bleiben ?" rief er aus. 3m Sauptquartier gehörte er zu ben energischen Bertretern ber Anficht. bak Friede nur in Baris und nach dem Sturg Rapoleons zu boffen fei, im Begenfat ju feinem englischen Collegen Lord Caftlereaab ber fich fehr balb in bie Schlangenwindungen ber Metternichschen Politit hatte verfiriden laffen. Aber fo fehr er auch von England aus gegen die Souveranetätssucht der Rleineren gedonnert, so wenig war er geneigt, eine etwaige Beeinfluffung seines lieben Hannovers Es tam barüber faft wieber gum Conflict mit Stein, der durch die unter der Centralcommission ftebenden Commissarien für bie Bewaffnung Ginrichtungen jur Bilbung bes Landfturms in ben befreiten Gebieten hatte treffen laffen, welche bie fürftlichen Local= autoritäten ganglich ignorirten. Es war das gefcheben, um bem bier und ba 3. B. in Bürtemberg fast unverhüllt hervortretenben Sang, nich eingegangenen Berpflichtungen zu entziehen, einen Damm ent= gegenzustellen. Münfter fprach fich gang entschieden gegen biefe Dagregel aus, die boch, wie die Dinge lagen, allein die Rrafte ber befreiten Länder ber gemeinsamen Sache nutbar machen tonnte 1). Der Absonderungstrieb, der sich hierin wieder zeigt, war nicht gerade vielversprechend für die Gründung eines ftarten Deutschlands.

Der Krieg ging inzwischen seinen Gang. Allen Hindernissen zum Trot, die hauptsächlich in der Uneinigkeit der Berbündeten ihren Grund hatten, ward das Ziel erreicht. Napoleon mußte seine Abdankung unterschreiben, die Berträge zu Paris gaben der Welt den Frieden zurück. So war es Münster vergönnt, die verdiente Frucht jahrelanger Anstrengungen zu schauen, eine Sunst des Geschids, die seinem edlen Landsmann Scharnhorst versagt geblieben. Der Friede von Paris vom 30. Mai 1814 gab Oesterreich seine territoriale Wiederherstellung, er gab England, was es begehrte; die Ordnung der deutschen Berhältnisse ward auf einen binnen zwei Monaten zusammentretenden Congreß verschoben. Ueber die deutsche Berfassung, deren Gestalt noch während des Kriegs Gegenstand von Erörterungen von Cabinet zu Cabinet gewesen war, ward nun bestimmt, daß die deutschen Staaten unabhängig und durch ein föde-

<sup>1)</sup> Steins Leben III 726.

ratives Band vereinigt sein follten. Die organische Bervollstänbigung dieser Bestimmung war gleichfalls dem Congreß anheimgegeben.

Nach Bollendung bes Friedensbertrags, für beffen Zuftande= tommen Munfter in fünf Comites als Bertreter Großbritanniens thatig gewesen, rief ibn ber Bringregent ju fich nach England. Bis zum September weilte er hier, bestimmt als erster hannoverscher Bevollmächtigter an bem in Wien zu eröffnenben Congreß theil= zunehmen. Gemiffermaßen als fein Programm tann man die Worte ansehen, welche er am 10. August von London aus an den Freiherrn von Gagern richtete, dem er seine Freude aussprach, gemeinschaftlich mit ihm "an bem großen Wert ber Wiedervereinigung Deutschlands ju einem einigermaßen jusammenhängenden Gangen" arbeiten ju können. Dann beift es: Die Aufgabe ift fehr fower, theils wegen des hier und da obwaltenden Souveränetätsschwindels und der Furcht. die kleine Herren haben, ihre Unterthanen kunftig nicht gang willfürlich behandeln zu tonnen, - eben fo fehr aber megen ber großen Schwieriakeiten, die in ber Ratur ber Sache felbst liegen, ein gefellichaftliches Band mit fo großen Mächten wie Defterreich und Breugen find, einzugeben, welches nicht zu einer societas leonina ausarte. Wir muffen feine Rechte aufopfern, nur um biefen zwei Monarchien unterthänig zu werben ober um ein getheiltes Brotectorat in Deutschland zu bilben" 1).

Im September reiste Münster über Paris nach Wien, beehrt mit dem uneingeschränktesten Vertrauen des Prinzregenten, der, wie Hormahr erzählt, die Ertheilung einer Instruction mit den Worten abgelehnt haben soll: Rein, Sie kennen meine Gesinnungen, Sie werden stets thun, was Recht ist. Wie Münster diese Bollmacht verstand, beweist unter Anderem die durch ihn ohne Wissen seines Herrn bewirkte Erhebung Hannovers zum Königreich: ein Geschenktreilich, dessen übele Wirkung auf das Land Stein schon im Jahr 1826 vorhersagte<sup>2</sup>). Wie wir sehen werden, war, wenn in irgend einer Periode seines Lebens, sein Gebahren auf dem Wiener Congreß

<sup>1)</sup> Gagern, Mein Antheil II 46.

<sup>2)</sup> Steins Beben VI 253.

das eines "echten Hannoveraners"; der alte Groll gegen Preußen, zeitweise zurückgetreten, brach bei erster Gelegenheit mit verdoppelter Gewalt wieder hervor. Schon unterwegs soll er es sich in Stuttgart nicht haben versagen können, dem König Friedrich zu erklären, Frankreich werbe nie zugeben, daß Preußen Mainz und Luxemburg erhalte 1).

Selbstverständlich will ich bier feine Geschichte bes Wiener Congreffes ichreiben. Ich werbe mich gang ftreng an Münfters Thatigfeit halten und nur das des Zusammenhangs wegen unumgänglich Nothwendige beifügen. Ich tomme zu diesem Behuf gunachft gurud auf bie Sauptquelle, Die Depefden unferes Grafen an den Bring-Dieselben find nur ein Theil bes reichen regenten von England. handschriftlichen Materials jur Zeitgefcichte, welches nach hormanrs Angabe (Lebensbilder III 650), aus Münfters Nachlag vorhanden fein muß. Wir durfen im Intereffe ber Geschichtsforschung vielleicht hoffen, daß, nachdem einmal die Bahn gebrochen, andere gleich will= tommene Gaben nachfolgen werden. Bas die Depefchen vom Wiener Congreß felbst betrifft, fo find uns Diefelben leider nicht vollzählig vorgelegt worden. Ich weiß nicht, ob die im Borwort enthaltene Bemerkung des Herausgebers, daß das Durchblättern der Depeschen bes Grafen Münster ihm den Bunsch gegeben hatte, einen Theil berfelben ber Deffentlichkeit zu übergeben, fo zu verfteben ift, als ob er nur eine Auswahl ber Depefden Münfters bom Wiener Congreg habe veröffentlichen wollen. Bielmehr icheint ber Sohn bier von den vorhandenen Depeschen seines Baters im Allgemeinen ju reben, also von ben aus Langres, Chaumont, Baris und Wien 1814 und von den aus Rarlsbad 1819 u. f. w. Der Druck felbst beruht offenbar nicht auf ben an ben Bringregenten gerichteten Originalbepefchen, fondern auf den Concepten ober Copien berfelben. Die fich aufdrängende Ueberzeugung, daß Lüden vorhanden find, führt auf die Bermuthung, daß wohl noch bon dem alteren Münfter für eine Copie berjenigen Depeschen über ben Congreg, Die er für feine

<sup>1)</sup> Schreiben Phulls an Stein am 12. Sept. 1814, Steins Leben IV 107. Jedoch von Minfter in einem undatirten Billet an Stein in Abrede gestellt. Ebendas. 668.

Familie ober etwa für eine spätere Publication geeignet hielt, gesorgt worden ist. Als Bersehen des Abschreibers erklären sich wohl auch am besten die nicht seltenen, mehrsach sinnstörenden Fehler des Textes 1).

Bas die behauptete Unvollständigkeit anlangt, fo ift auffallend, bag nach ber erften Depesche bom 17. und 19. September ein wei= terer Bericht bis jum 27. November auf fich warten läßt. ergibt fich allerdings aus Gagerns Aufzeichnungen2), daß bie auch fonft erwähnte, in Folge eines Sturges aus bem Wagen eingetretene Erkrantung bes Grafen in diese Zwischenzeit fällt. Auch hat es wohl zur Dampfung feines berichterftatterifchen Gifers beigetragen, baß er um Mitte November in Wien feine Bermählung mit Bilbelmine Grafin au Schaumburg-Lippe beging 3). Dennoch find bie Anfangsworte der Debesche vom 27. November: Si je n'ai que rarement parlé en detail sur les affaires générales du congrès etc. für bas Fehlen von Depeschen beweisend, ba ber einzige vorher= gehende, sehr turze Bericht, ber nur Verfonliches berührt, gar nicht von den affaires générales handelt, unter denen, wie sich sofort aus dem Folgenden ergibt, die polnifche und die fachfische Frage verstanden werden. Dazu tommt noch, daß bei Abfaffung der ersten Debeiche ber Congres noch gar nicht conftituirt mar, also von seinen affaires generales nicht hatte die Rede sein konnen. Der Anfang ber Depefche vom 17. December (S. 193) erwähnt einer, wenn auch furgen Benachrichtigung an ben Bringregenten bom 7. December.

<sup>1)</sup> So steht S. 187 3. 9 v. u. russes statt prussiennes, S. 220 3. 5 v. u. contre statt entre, S. 232 3. 14 v. u. de la Bensadure statt de la Besnardière; S. 270 3. 13 v. u. ist les nations ganz sinnsos, etwa statt les matériaux u. s. w. Außerdem sinden wir häusige Bertauschungen von Buchstaben und sinnstörende Interpunctionssehler. S. 223 3. 1 v. o. ließ 3,180215 statt 3,080215. Bgl. Rlüber Atten des Wiener Congresses VII 80. S. 289 3. 8 v. o. ließ Comte H. statt Chancelier H.; S. 283 3. 9 v. o. ließ ne seraient pas, telle statt ne seraient, pas telle u. s. w.

<sup>2)</sup> Mein Antheil II 65.

<sup>3)</sup> Stein (Leben IV 158) schreibt am 11. Nov. von seiner bevorstehenden Heirath und am 16. von seiner Befriedigung in seinen neuen Berhältnissen. Gormayr Lebensbilder I 107 gibt baher fälschlich den 7. Rovbr. als Hochzeitstag an.

welche nicht vorliegt. Reine Devefche ift sodann vorhanden aus ber Reit vom 29. December 1814 bis jum 21. Januar 1815, bas bochft auffällig, ba man gerabe aus biefen Depeichen Auffcluf erhoffen mußte über bie Stellung, welche Münfter zu bem bon feinem Collegen Caftlereagh mit Frankreich und Defterreich am 3. Nanuar 1815 abgeschlossenen gebeimen Bertrag eingenommen bat. gewiß ift, baß Sannover bemfelben bann beigetreten ift, ift bas Reblen eines Meinungsaustausches zwischen dem Bringregenten und feinem Minifter bochft befremblich. Die nachfte Depefche ift bann wieber erft bom 11. Marg 1815, in welcher ausbrücklich (G. 226 und 227) ameier Debefden bom 14. Februar und bom 5. Mara Ermahnung gethan wird, die in unserer Collection nicht vorliegen. ihnen werben die in dieser Zeit über Sachsen getroffenen Arrangements beleuchtet worden sein. Um 22. April wird eine nicht porbandene Depefche vom 15. erwähnt. Das Gefagte wird zum Beweis meiner Behauptung genügen; fonft ließe fich bie Rahl abnlicher Källe leicht noch vermehren.

Wenn wir baher auch über verschiedene michtige Fragen vergeblich in den vorliegenden Berichten erwünschte Aufflärung suchen, so ift ihre Bedeutung doch keineswegs zu unterschäßen. Sie gewähren zum ersten Mal im Berein mit anderen minder reichlich sließenden Quellen die Möglichkeit, Graf Münsters staatsmännische Thätigkeit in einer entscheidenden Spoche eingehend zu prüfen und zu beurtheilen. Indem ich minder Wichtiges, aus Rücksicht für den verstatteten Raum, übergehe, werde ich sein Berhalten gegenüber zwei Hautesten des Congresses darlegen, ich meine seine Parteistellung zu der sog. sächsischen Frage und sodann seine Thätigkeit in Betress der zu schaffenden deutschen Berfassung.

Preußen sollte bekanntlich nach bem Kalischer Bertrag in densselben finanziellen, statistischen und geographischen Berhältnissen wiederhergestellt werden, die es vor dem Krieg von 1806 besessen. Zu seiner Entschädigung sollten alle in Norddeutschland etwa zu besessenden Gebiete angewendet werden, die Besitzungen des Hauses Hannover ausgenommen. Zuerst hat wohl der Kaiser Alexander selbst die Einverleibung Sachsens zu diesem Behuf ins Auge ge-

fant 1). Auch ber Leiter ber breunischen Bolitit, Sarbenberg, bat fich balb an ben Gebanken gewöhnt, in Sachsen eine paffenbe Berarokerung zu suchen. Die bisber meift nicht beachtete Ursache, berent= wegen Hardenberg die im Namen Blüchers an das fächfliche Bolk erlaffene Proclamation gerügt hat, ift die, daß Gneisenau, ber für seinen Feldherrn die Feder geführt, darin erklärt hatte, die Provinzen bes Landes nur für ben der Freiheit des Entschlusses beraubten Landesherrn in Bermahrung nehmen zu wollen. Sarbenberg wollte gleich bem ruffischen Raifer bon einer Wiederherstellung Ronig Friebrich Augusts nichts miffen, mahrend bagegen jene getabelten Worte gang nach bem Sinne bes Ronigs von Preugen gemefen maren 2). Ich will hier nicht wiederholen, wie Sarbenberg, wie ichon zu Ralifc, auch ju Reichenbach und bei allen fpateren Gelegenheiten bis jum Frieden von Baris herab die fehr fcwer zu entschuldigende Berfäumniß auf sich geladen hat, bindende Rusagen über bestimmte Entschädigungsobiette nicht zu erwirken 8); wie die britische Zähig= feit über seine Leichtfertigkeit gerade in Diesem Bunkt triumphirte, haben wir icon gefeben. Harbenberg verzichtete auf preußische Bebiete, ließ es fogar zu, daß Breuken dem neuen Welfenreich und bem englischen Sandel zu Liebe von der Rordfee verdrängt ward, ohne bestimmt zu wiffen, wo bie Entschädigung für folche Opfer zu holen sei. Da, wie gesagt, auch in Baris die gunftige Gelegenheit unverantwortlicher Beise versaumt worden war, begannen die Berhandlungen ber in Wien berfammelten Congreggefandten, ebe über Preu-Bens territoriale Herstellung ein Abtommen getroffen mar. Es mar bas ein Umftand, ber für bie Begründung einer beutschen Berfaffung geradezu berhangnigvoll geworden ift. Für Breugen felbft ichien um diese Zeit noch nichts verspielt zu fein. Der Raiser von Rußland hielt fich mit Recht für verpflichtet, dem treuen Berbundeten

<sup>1)</sup> Er hat es schon vor dem Kalischer Bertrag im Februar 1813 Anesebeck gegenüber angeboten. Steins Leben III S. 301.

<sup>2)</sup> Gneisenaus Leben II 552 u. 556, vergl. S. 532, Schreiben vom 5. und 10. April.

<sup>3)</sup> Dies die Anficht von Bert und hauffer. Arnot theilt befanntlich wieberbolt die Schuld ber Entichluklofiafeit des Konias qu.

bie versprochene Entschädigung ju verschaffen, wenn auch bei ben preußischen Staatsmännern Alexanders polnische Blane auf heftigen Widerstand stiegen. Bekanntlich beabsichtigte er Die Errichtung eines conftitutionellen Ronigreichs Bolen unter ruffifdem Scepter. Belde Bebenfen eine folde Grundung für die bei Breugen und Defferreich verbleibenden polnischen Gebietsantbeile - bie meiften, felbst Bofen, Thorn und Aratau nahm Alexander für feine Reufcopfung in Anfpruch — hervorrufen mußte, lag auf ber Sand. Befonders mar es auch England, das die Gefahr eines Uebergewichts Ruklands, sein eventuelles Dominat über die mit offener Grenze ihm preisgegebenen Staaten Preußen und Desterreich mit Sorge ins Auge faßte. wenig Großbritannien baber gegen eine Einverleibung Sachsens in Breußen einzuwenden wußte - es erklärte bagegen weder fittliche noch politische Bedenken zu haben - fo fehr vermahrte es fich da= gegen, daß Breußen durch diese Abrundung sich etwa veranlaßt finden tonnte, fich im Often mit offenen Grengen in die Abbangiafeit Ruklands zu begeben. Gang anders Frankreich. Dier faben es die wiederhergestellten Bourbonen für eine Gewiffensfache an, bas verwandte sachusche Ronigshaus nicht fallen zu laffen; ihr leitender Staatsmann, Der Fürst Talleprand, Gesandter Ludwigs XVIII. auf bem Congreß, hoffte Frankreich am Leichteften durch bas Protectorat über die kleinen beutschen Dynaftien fraft eines fog. Legitimitats= princips die verlorene Stellung im europäischen Staatenverein wiederzuberschaffen. So schien alles auf bie Stellung anzukommen, Die Desterreich einzunehmen für gut befinden würde. Es ift nun nachgewiesen, daß Metternich Mitte Ottober noch geneigt mar, in die Abtretung Sachsens zu willigen, wenn Preußen iu der polnischen Angelegenheit gemeinsam vorginge und am Rhein eine Beschräntung feiner Machtplane guließe. Borgezogen hatte er freilich und befonbers fein taiferlicher Berr eine Theilung bes Landes. Mit Oefter= reichs Zustimmung ging gerade in jenen Tagen das Land aus ben handen ber Centralberwaltungscommission in preußische Berwaltung über. Die principielle Seite ber Sache blieb noch immer unerle= Es führte nun eine totale Berfchiebung ber feitherigen Parbiat 1).

<sup>1)</sup> Bernhardi, Gefchichte Ruglands I, 50. Bergl. Berg Steins Leben IV

teien herbei, daß fich biese sachische Frage auf bas Unlösbarfte mit ber bolnischen verschlang. Raiser Alexander, gereizt burch ben Widerftand, den feine polnischen Blane von Seiten ber meiften Staats= männer fanden, hatte am 6. November in einer jener erregten Scenen, wie er fie liebte, ben Ronig von Breuken zu bem Beriprechen und bem bestimmten Befehl an feinen Minister bingeriffen, bem ruffifchen Monarchen in feinen Abfichten auf Bolen behülflich Damit hatte Breuken die Linie überschritten, über welche die englische Volitik bei der Unterstükung desselben nicht bingusgeben Auch Metternich erhielt baburch erwünschte Gelegenheit, Die icon vorbereitete Wendung seiner Politik zu maskiren. Schon vor= her war es Talleprands überlegener Gewandtheit gelungen, sich aus seiner anfänglichen Bereinzelung für den Augenblick zum tonangebenben Meister ber eigentlichen Geschäftsbehandlung des Congresses em-Das Legitimitätsprincip, welches er auf seine Fahne porzuschwingen. geschrieben, die absolute Geltung des dynastischen Rechts gegenüber Rationen und Staaten, verschaffte ihm viele eifrige Anhanger. Er fah fich iest von ben Staatsmannern ber fleineren Sofe eben fo gefucht wie vorher gemieben. Es liegt nicht in meiner Aufgabe, diese Entwicklung im Einzelnen zu verfolgen, bie neuerdings burch d'hauffonville und bann burch Bernhardi, mehr im Zusammenhang mit dem Gesammtbild des Congreffes, in lichtvoller und erschöpfender Weise dargestellt wor-Der kurze Abrif des Thatfachlichen follte mich nur der Rothwendigkeit entheben, bei Schilderung der Münfterschen Thätig=

<sup>119.</sup> Mendelssohn-Bartholdy (Friedrich v. Gentz S. 79) irrt in der Angabe, daß am 12. Oktober der von Talleyrand erkaufte Gentz Metternich "bestimmte, sich der entstehenden Coalition gegen Rußland und Preußen anzuschließen". Bon einer Coalition kann im eigentlichen Sinne damals noch nicht die Rede sein. Hauptsächlich aber ist Metternichs Schwantung erst bedeutend später erfolgt. Gentz selbst bemerkt schon drei Tage später (Tagebücher S. 327): l'esset de mes grands essorts de mercredi dernier s'essac; il (Metternich) veut céder et il cédera. La Saxe est perdue. Roch am 20. und 23. Oktober hatte Metternich consenti à la cession de la totalité de la Saxe. Münsters Depesche vom 27. Rov., S. 186. Rach langem Schwanten trat er dem zuerst am 10. December desinitiv von dieser Zusage zurück. Perz, Stein IV S. 245. Rach Münsters Depeschen S. 198 am 9. December Abends.

keit in biefer Richtung mit jedem Schritt vorwarts zwei rudwarts machen zu muffen.

Graf Münfter trat in Wien sofort als Berold ber legitimen Restaurationspolitik auf, als beren Haupt im Rathe des damaligen Europa ber Bringregent von England gu betrachten ift, ber jest gang frei von früheren whiaiftischen Ideen Mannern wie Caftlereagh fein volles Bertrauen ichentte. Münfter ift baber jum Beispiel bon bornherein geneigt ber neapolitanischen Frage gang die Wichtigkeit bei= zumeffen, die ihr bom Standpunkt Bourbonischer Familienpolitik aus allerdings zufam 1). Joachim Murat auf dem Thron von Neabel ichien ihm eine eben fo ichwere Gefährdung ber europäischen Rube als die damals fich verwickelnde fachfisch=polnische Angelegenheit. Und boch erfaßte er biefe gleich in feiner erften großeren Debefche bom 27. November in ihrer vollen Bedeutung. Schon icheint ibm bie fächfische bedenklicher als bie polnische Frage. So bitter er bie Bolitit Raifer Alexanders als die eines europäischen Eroberers bezeich= net, so febr hofft er boch, bag jum Beil Europas beffen polnische Conftitutionsplane die Falle ju feinem Berberben fein werbe, die er fich felber ftelle. Er wußte, daß er damit feinem Gebieter etwas Angenehmes fagte, ber bei Alexanders Anwesenheit in England von beffen Berfonlichkeit eine nicht gerade vortheilhafte Meinung gefaßt Schon ift auch Metternich junachft burch militarifche Ginhatte. sprace einigermaßen von seinen Preußen gunftigen Absichten gurud= gekommen, ber Burft Talleprand erklart mit Bathos, bag ber Ronia bon Frankreich unmöglich in die Beraubung einer alten Dynastie willigen könne, beren Saupt, wie er weitläufig ausführt, gar nicht so sehr schuldig sei. Bekanntlich mar es junachst ber Fürst Wrede, ber mit Oftentation bem Frangofen Baierns Macht gur Erhaltung Sachfens jur Berfügung ftellte. Borfichtiger ging Münfter ju Werte. Ihn leiteten dabei ebensowenig wie Tallegrand sittliche Motive, Die ihm bie Anwendbarkeit bes Eroberungsrechtes auf Sachsen hatten unmoalich erscheinen laffen. Er betont bas auch in feinen Debeschen in keiner Beise. Satte er boch selbst Stein gegenüber vor nicht

<sup>1)</sup> S. 183 u. 205. An letter Stelle wird die Stütze, die Metternich Murat gewähre, als sein fauto cardinalo bezeichnet.

allzulanger Zeit erklärt: ber König von Sachsen verdiene geächtet aber nicht geachtet zu werden. Und die Berwerflichkeit des Eroberungsrechts tonnte boch ber Staatsmann am Weniaften bervorbeben. ber 1812 Oftpreußen hatte an Rugland geben und sein geträumtes Welfenreich durch die breukischen Lande westlich der Elbe hatte arron= biren wollen. Es war - und ich bin entfernt ihm baraus einen Borwurf zu machen - nur politische Berechnung, die feine Schritte leitete. Er bemerkt felbst über sein Borgeben (am 17. December S. 199): J'ai toujours senti l'extrême importance de l'anéantissement de la Saxe sur notre existence future et sur l'indépendance du Nord de Allemagne. Es war bemnach die "echt hannöbersche" Diggunft gegen die Bedeutung Breugens, die ihn auf die gleiche Linie mit ber frangofischen Bolitit ftellte. Aus diesem Grund fam es ibm auch weniger auf das Brincip der Unantastbarkeit eines Fürsten an, als auf bie Unguläffigfeit, Breugen ju ftart werben ju laffen. ftritt er in den Reihen berer, die die allerungludlichfte Sventualität, bie Theilung Sachsens, befürworteten. Er bemühte fich, ben preu-Bifden Staatstangler von ber "Nothwendigfeit, bies Opfer gu bringen", ju überzeugen. Beffer fei es, bob er berbor, einen großen Theil Sachsens unter Ruftimmung Europas zu besitzen, als bas Sanze als usurpirte Proving, Die fich bei erfter Gelegenheit erheben würde 1). Ober, wie er bei späterer Gelegenheit fagt, er suchte, na= türlich mit aller Borficht, "um uns nicht den Sag Breugens auaugieben", die Dinge fo au ftellen, als ob die vorausgesetzten Bortheile einer Ginberleibung ebenfo groß feien, als die Befahren eines Rrieges unter ben gegenwärtigen Umftanben.

So spielte man mit dem Feuer, bis man den Brand beinahe angefacht hatte. Den Hauptwiderstand fand Münster, seiner eigenen Alage nach, außer bei Hardenberg und dem Kaiser Alexander vornehmlich auch bei Stein, der une influence très-nuisible sur ce point ausübe. An einer anderen Stelle werden mit durchsichtiger

<sup>1)</sup> Depeschen S. 191, die folgende Stelle 199. Robember 11 hatte Metternich eine Theilung vorgeschlagen und auch Wrede in diesem Sinne gearbeitet. Perg, Stein IV 205.

Beziehung auf Stein diejenigen als Revolutionare bezeichnet, die die Ausammenjomelaung Deutschlands in eine oder zwei groke Maffen erftrebten. Ein Soderativsvellem und die Intereffeneinbeit der Surften Rordbeutschlands, nicht aber die Unterjochung beffelben, seien bie Basen der Sicherheit und Racht Breugens. Bas dem Grafen Münster das Foderativspstem war, beweist die oben mit= getheilte Stelle aus einem Brief an Gagern; was er unter Unterjodung Rorddeutschlands durch Breußen verftand, dafür ift später fein gaber Biberftand gegen ben Bollverein ein rebendes Zeugnif. Der Gedanke, daß Breußen die leitende deutsche Dacht, wenn auch nur für den Rorden sein sollte, war ibm unerträglich. Die Bergrökerung biefes Staats durch Sachsen galt aber dafür, der Schlufflein der preußischen Segemonie zu sein. Darum batte fich Münfter, den diese Sache officiell nichts anging, so febr in die Begenagitation eingelaffen. Er bestürmte, wie wir gesehen, Hardenberg felbst mit buftern Butunftsbildern bei fortgefetter hartnadigteit, er fette feinen bebeuten= ben Ginfluß auf Caftlereagh in Bewegung, ber, wie Stein an Capo b'Sfiria foreibt, gang burch ihn und Metternich gegangelt ward 1). Bas der Bunich des Landes sei, war dem welfischen Diplomaten. wie er dem Oberft von Miltig erklarte, gleichgültig. Ran werbe fich, wenn Breugen nicht nachgebe, gegen die Besignahme verwahren, eine Gelegenbeit abwarten, und einen Rrieg anfangen, der mit Breugens Untergang endigen wurde 2). Go ward benn weiter gewühlt, wobei natürlich die Berhandlungen über die Berfaffungsfrage aanalich ins Stoden geriethen. Die Einzelheiten, besonders das all= seitige Anbieten und Feilschen um Quabratmeilen und Seelen kann ich hier übergeben, ebenso bie verschiedenen Ginwirtungen und Intriquen, mit beren Sulfe man bem Raifer Alexander beigutommen hoffte. Münfter war, wie er benn überhaubt zu ben wirklich arbei= tenben Staatsmännern bes Congresses geborte, in die ftatistische Commission gewählt, welche jur Erlangung eines Ueberblids Die bisboniblen Gebiete und alle erhobenen Ansprüche zusammenftellen sollte. Deren Thätigkeit zog fich in ben Januar bes folgenden Jahres bin-

<sup>1)</sup> Am 7. December 1814, Steins Leben IV 238.

<sup>2)</sup> Steins Leben IV 242.

ein und ift nicht ohne Nuten gewesen. Inzwischen ruhte der diblomatische Rampf nicht. Talleprand, nachdem es ihm miglungen, besonders durch ben Widerspruch Rarl Augusts von Weimar beutschen Fürsten zu einer Protestation gegen die Einverleibung Sachsens zu verführen 1), begann sein unvergleichliches Spiel, die bisherigen gemeinsamen Begner zu entzweien. Gine Convention, die er jum Schutz ber Rechte bes Königs von Sachsen vorgeschlagen, fceiterte zwar noch an bem unfichern Schwanten Cafflereaghs. Doch wurde der Angriff des keden Frangosen immer kuhner, weil er zu wiffen glaubte, daß der Raifer von Rugland, der fich der Erfüllung feiner volnischen Wünsche nabe fab, nicht geneigt fein werbe, für Preußens Vergrößerung das Schwert zu ziehen. 36m tam babei ber Umftand zu Bulfe, daß England gerade in diefem Augenblick Die freie Berfügung über feine gesammte Macht guruderhielt. 1. Nanuar 1815 traf auch in Wien die Nachricht von bem amischen England und Nordamerita unter hollandischer Bermittlung geschloffenen Frieden ein 2). Was benn eigentlich den Ausschlag gab, welcher Umftand den borfichtigen Lord Caftlereagh hingeriffen hat, seine Un= terfdrift unter ben vielberufenen Bertrag bom 3. Nanuar 1815 gu feten, der in bekannter Beise die Monarchen von Defterreich, Frantreich und England gegen Rugland und Preugen zusammenführte, liegt auch heute noch in einem gewissen Dunkel. Dag ber englische Minister durch die heftige Aeußerung Sardenbergs, Breufen werde feine Rechte ju mahren miffen, ju dem unbesonnenen Schritt veranlagt worden fei, ift nicht recht glaublich. Man durfte um fo eber erwarten, über diesen wichtigen Buntt in Munfters Depeschen Aufflarung zu finden, als unter Anderem auch für hannober ber Beitritt bekanntlich offen gehalten ward. Doch findet sich in den borliegenden Berichten nichts über diese Angelegenheit 8). Man tann

<sup>1)</sup> Depeschen S. 204.

<sup>2)</sup> Wie Talleprand diesen Fall betrachtete, zeigen seine Worte: Cela sterline les paroles Anglaises. Gagern, Mein Antheil II 95.

<sup>3)</sup> Rur am 12. April 1815 (S. 247) übersendet Münster dem Regenten la ratification de l'Austriche sur accession du Hannovre au traité du 3 Janvier. Sonst teine Silbe. Der Wortlaut, aulest

trosbem nicht schwankend sein, daß Münster, bei dieser muthwillig herausbeschworenen Kriegsgefahr die Hand im Spiel gehabt hat. Stein hat daran nie gezweiselt und hat darin den Grund zu einem langjährigen Zerwürfniß mit jenem gefunden 1). Münster hatte den Krieg wiederholt als Schreckbild den preußischen Staatsmännern entzgegengehalten. Wie leichtsertig er sich über einen gegen Preußen bei fortgesetzer Kenitenz desselben zu beginnenden Vernichtungskampf außsprach, ist oben erwähnt worden. Es hatte ihn noch am 29. Dezember 1814 "frappirt", daß man in Wien se bornerait à bouder, wie er es nennt, d. h., daß Metternich bei verweigerter Herzausgabe Sachsens durch Preußen sich darauf beschränken würde, den Besitz desselben nicht anzuerkennen 2).

Münster seinerseits war schon vorher von der Unvermeidlichkeit eines Krieges überzeugt, falls der Congreß sich trennte, ohne die sächsische Frage erledigt zu haben. Auf welcher Seite dann Hannover im engen Anschluß an das englische System zu stehen habe, das dünkte ihm unzweiselhaft. Er verlangte für den Fall einer solchen ligue desensive avec le reste de l'Allemagne von Metternich nur eine Garantie der unentbehrlichen Abrundungen 3). Der Gedanke, das kriegsmüde und ruhebedürftige Deutschland in einen neuen Kampf zu stürzen, war ihm also geläusig, so sehr er es gelegentlich einer widerstandslustigen Partei im preußischen Lager als "absurd und unmoralisch" zum Vorwurf macht, das Geschick Europas und Preußens selbst aufs Spiel zu sehen, nicht dessentwegen, ob Preußen eine Vergrößerung erlangen solle, sondern darum, ob es dieselbe gerade auf dem Punkt erhalte, wo sie ihm die anderen Mächte nicht zugestehen könnten 4). Betrachten wir noch die nächste Depesche

bei Reumann, Rocuoil S. 494 zeigt die Tendenz des Bertrags gegen Preußen ganz unverkennbar. Gagern, Wein Antheil II 104 meint, daß seitens der französischen Diplomatie die Allianz mehr gegen Rußlands Pläne gerichtet gewesen sei. Für den Augenblick hing Beides eng zusammen.

<sup>1)</sup> Steins Leben IV 396.

<sup>2)</sup> Depejchen 219.

<sup>8)</sup> Am 17. December 1814. S. 210.

<sup>4) 29.</sup> December 1814, S. 220.

Münsters vom 21. Januar. Auch fie bringt, wie erwähnt, kein Wort, teine Andeutung über das Bundnig vom 3. Januar. Es ift im bochften Grabe unwahrscheinlich, bag ber Befandte feinen Berrn in diefer Reit der Rrifis über brei Wochen ohne Bericht gelaffen batte, mabrend dieselben sonft in der Regel in ungleich furzeren Awischenräumen aufeinander folgen. Die Annahme fehlender Debeschen wird fast zur Rothwendiakeit erhoben burch ben Gingang bes Berichts vom 21: Les negociations sont toujours encore au meme point b. h. naturlich wie am Datum meines letten Berichtes, mas in der uns vorliegenden Reihe der 29. December fein würde; konnte in der That Münfter am 21. Januar so fich ausbruden, nachbem am 9. Lord Cafflereagh auf Berlangen Breukens und Ruglands in ben fachfischen Conferengen Die protofollarifche Erklärung abgegeben hatte, daß die Frage, wie Preußen durch einen Theil von Sachsen entschädigt werben folle, von ber Entscheibung ber Mächte, nicht aber von der Willfür des Ronigs von Sachsen abbangig gemacht werden durfe 1)? War es tein Fortschritt, daß bier Preußen zuerst eine eventuelle Einwilligung in die Theilung Sachsens burdbliden liek? Man befand sich doch wohl jest auf einem anberen, ber Berftandigung näheren Bunkt, nachdem burch England wenigstens die Anschauung Talleprands verworfen mar: es handle fich nicht barum, was Preugen an den Ronig von Sachfen gurudgeben wolle, sondern im Gegentheil, mas diefer Fürst zur Erleich= terung ber allgemeinen Arrangements abzutreten fich entschließen Zwingende Gründe nöthigen alfo gur Statuirung einer Lude in den Depefchen zwischen dem 29. December und dem 21. 3a= In Dieser Beit wird bie Rebe gewesen sein von dem mehrgenannten Bundnig und hannover sowie Munfters Beziehung ju bemfelben. Welcher Art lettere war, ift unter obwaltenden Umftanben im Einzelnen nicht zu entscheiben, wenigstens so wett es fich um feine Mitwirtung handelt; daß die Berhandlungen über die Acceffion hannobers burch feine hand gingen, beweift bie oben angeführte Stelle über die Ratification bes Bertrags. Wir muffen uns aber

<sup>1)</sup> Bernhardi, Gefchichte Ruglands I 113.

<sup>2)</sup> Münfters Depesche vom 24. Dec. 1814, S. 217.

wegen unserer Unkenntniß über diesen Punkt ebenso trösten, wie darüber, daß wir aus Castlereaghs ausgedehnter Correspondenz doch nicht erfahren, welche Motive ihn eigentlich beim Abschluß des Bündenisses geleitet.

Es ift bekannt, daß die drobende Wolke gefahrlos vorüberzog; Dant fei es ber Rafcheit, mit welcher ber englische Bevollmächtigte gur Befinnung gelangte, bak man in England Frieden, nicht Krieg von Möglicherweife mag feine bevorftebenbe Erfetung ibm erwartete. am Congrek burch den Bergog von Wellington beigetragen haben, ihn ein rafche und friedliche Erledigung ber Geschäfte eifrig betreiben ju machen. Breugen, in der Gefahr, die Unterftützung des nunmehr befriedigten Rugland zu verlieren, mußte ben Gedanken fallen laffen, bas ganze Sachsen zu erwerben. Es handelte fich nun hauptfächlich um die Art der Theilung, wobei, charafteristisch genug, Castlereagh mehr auf Seiten Breugens, Münfter mehr auf Seiten Talleprands Breufen wollte bem Ronig von Sachfen 840000 Seelen laffen 1), während man öfterreichischerseits ein möglichst compactes. militarifd gegen Preußen zu vertheibigendes Sachfen als Vormauer für den eigenen Staat haben wollte. Nachdem man bon biefer Seite Bieles nachgegeben, wünschte man, insbesondere Stadion und Schwarzenberg, noch Torgau und Leipzig dem König von Sachsen Caftlereagh bemühte fich Defterreich und Frankreich, denn Letteres nahm feit dem 11. Januar auch an diefen Conferen= gen Theil, zur Rachgiebigkeit wenigstens in Betreff Torgaus zu bewegen. Münfter gab fich bagegen ben Ibeen ber beiben oben genann= ten Defterreicher und Tallegrands bin, ber erklärte, daß bie Erhal= tung einer Linie mehr in Sachsen (Torgaus) für Defterreich wichtig fei, weil es sonft zu einem feine finanziellen Krafte überfteigenden Bestand seiner Armee gezwungen würde. Effectivement & quoi servirait-il d'avoir sauvé le principe, si on le rendait illusoire dans l'exécution des mesures qui devraient en découler,

<sup>1)</sup> Mittheilung Garbenbergs an Münfter am 20. Januar (Depeiden 225). Bergl. bagegen ben Garbenbergischen Entschädigungsplan für Preußen vom 12. Januar bei Klüber, Alten bes Wiener Congresses VII 79 ff.

mit diefem Ausruf ichließt fich Münfter ben Auseinandersenungen des frangofischen Diplomaten an. Er erklärte es Sardenberg gegen= über für unmöglich, daß Defterreich und Baiern in ein Arrangement wie das von Preugen vorgefclagene willigen konnten, mas ihm eine febr gereizte, friegerisch lautende Zurudweisung von Seiten des Staatstanzlers zuzog 1). Man tann demnach nicht zweifeln, bak Münfters Ginflug Caftlereagh, ber für Breugen Torgau erhandelt, in seinem hartnäckigen Widerstreben gegen Erwerbung von Leibzig 2) Das Beitere ift befannt. Am 10. Februar murben Die Bertrage abgeschloffen, Die Sachsen, febr ju feinem eigenen Rach= theil, gerriffen und Preugen die Gestalt gaben, die es bis jum Sahr 1866 hatte. Man ift heutzutage darüber einig, daß im nationalen Interesse diese Lösung die munichenswerthere mar. Breuken, por bem Rrieg von 1806 jum britten Theil ein flavischer Staat, mar burch seine bon ben Gegnern ihm aufgedrängte territoriale Reugeftaltung, die ihm, wie man oft wiederholt hat, eine Bertheidigungslinie von Memel bis Saarbrud gab, gezwungen gleichsam in Deutsch= land hinein zu machsen, ber beutsche Staat im eigentlichen Sinn Daß das nicht in der Absicht berer lag, die damals in Wien die neue Ordnung ber Dinge foufen, daß insbesonbere Graf Münster gerade entgegengesette Motive zu seinem Berfahren in der sächsischen Frage hatte, das werden die borbergebenden Blätter gezeigt haben. In wie mancher Beziehung auch feine in weit höherem Sinn ergriffenen Bestrebungen für eine beutsche Besammtverfaffung an feinem unseligen Antagonismus gegen Preugen ein Sinderniß ihrer Berwirklichung fanden, das wird fich aus dem Folgenden ergeben.

Wir erinnern uns an die Worte, die vor Beginn des Congresses Münster dem Freiherrn von Gagern schrieb. In der That sind sie seine Richtschuur geblieben. Er hat eine Aritik an dem "Souveränetätsschwindel" ausgeübt, wie sie vernichtender kaum gedacht werden kann; er hat alle Hebel eingesetzt, um ein etwaiges Uebergewicht der beiden Großstaaten in der deutschen Verfassung zu verhüten. Wie

<sup>1)</sup> Depeichen S. 225 u. 226.

<sup>2)</sup> hierüber vergl Gagern, Dein Antheil II 123.

por Beginn bes Befreiungstrieges, feste auch bier ber welfische Diplomat bem Gebanten einer großmächtlichen Schutherrichaft fein entschiedenes Rein entgegen. Es erhellt baraus, daß es mit seinem an fich gewiß lobenswertben und bielgebriefenen Gifer für Wieberberftellung ber Raiferwürde nicht allzubiel auf fich hatte. Es war einmal dem Bunfc ein febr boctrinares Element beigemifcht, die juriftifde Ueberzeugung bon ber Rechtsungultigfeit ber burch Franz II. formell wenigstens vorgenommenen Auflösung bes Reichs burch Losfagung bon feinen faiferlichen Bflichten und die damit verbundene Loszählung ber Stände; andererfeits war, wenn bem Reich überbaubt in ben letten Zeiten seiner Existenz Lebenstraft innegewohnt. biefe nicht beim Oberhaupt, fondern in den Areifen zu suchen. Gin Raiferthum, auch für ben Fall, daß seine Wiederherstellung unter Abidneibung einiger alten Schaben erfolgte, tonnte Sannobers Selbftftandiateit nicht gefährlich werden 1). Uebrigers beweift seine Antwort an die Bevollmächtigten von 29 fleinen Staaten Deutschlands, baß damals (1814 November 25) fein Eifer icon febr erfaltet mar. Er behauptete bier, daß nach ben Bertragen ber beutiche Bund tein Oberhaupt haben burfe ober bag es bagu wenigstens ber freien Uebereintunft ber ju Baris paciscirenden Grohmachte bedürfe. Uebrigens hatte die gange Sache, fo fehr auch Andere, wie Stein, baffir fich erhipten, feine Bebeutung bei Defterreichs und Preugens ent= idiebener Weigerung 2).

Münster nahm für Hannober Theil an dem Fünferausschuß für deutsche Angelegenheiten. Er ift späterhin auch zu allen vertraulichen Conferenzen zwischen Oesterreich und Preußen in dieser Frage zugezogen worden, wie er selbst es auffaßt, ein sprechender

<sup>1)</sup> Münster war inftruirt, für die Wiederherstellung der Reichsversaffung zu wirken; s. Rlüber, Atten I 1, 84. Gine Art militärischer Leitung wollte er übrigens dem Raiser zugestehen; vgl. seinen Brief an Stein am 8. Oktober 1815, Steins Leben III 420.

<sup>2)</sup> Es ift ein hübsches Quid pro quo, daß Alüber (I 1, 90) in dem Abdruck der Duplit der kleineren Staaten auf Münfters Erklärung mit Rückschrahme auf die Ralischer Proklamation diesen sagen läßt, die Gestaltung Deutschlands solle aus dem uneinigen Geist des deutschen Bolls hervorgehen (statt ureigenen).

Beweis für den allgemeinen Ruf der Integrität, deffen fich ber bannöversche Sof zu allen Zeiten erfreut habe (Depefche vom 11. Juni Hier hatte er nun reichlich Gelegenheit, jenen 1815 3. 292). "Souveranetatsichwindel" aus nächfter Rabe tennen zu lernen. Baiern und Bürtemberg wollten weber die nothwendigste Ginichrantung ihres Bündnifrechtes jugeben, noch auch bulben, daß in der Bunbesatte ber Rechte ber Unterthanen nur Ermahnung gefchehe. Boblgemerkt handelte es fich hierbei um jenen aus bem frankfurter Entwurf unter öfterreichischer Aegibe gur Belt gebrachten Entwurf von 12 Artifeln, die wahrlich weder einen festgefugten Staat, noch befonbers liberale Bestimmungen binfichtlich ber landständischen und allgemeinen Freiheitsrechte enthielten 1). Wie das Gebahren der Abeinbundskönige schließlich selbst Metternich zu arg ward, so fand fich auch Münfter im Berein mit seinem Collegen Graf harbenberg beranlaßt, im Ramen bes Bringregenten am 21. Ottober 1814 jene berühmte Erflärung abzugeben, die ihm den Ruf eines liberalen Die Philippita gegen ben rheinblindischen Mannes verichafft bat. Begriff ber Souveranetät, die Betonung der Nothwendigkeit ftandischer Berfaffungen in ben Ginzelstaaten, sowie ber ben Ständen gebührenben Rechte find ficher ein icones Zeugnig politischer Ginfict. hat die Sache doch ihren Saten. Es hatte erft eines berben Briefes von Stein bedurft, um Munfter, ber in ber Bewilligung ber fogenannten vier Rechte für die Landstände bereits eine Gefährbung bes Staats durch ehrgeizige Demagogen voraussab, zurechtzuweisen. In Ständen, die bloß das Recht hatten Gravamina einzureichen, fah Stein eine Berabwürdigung bes Beiftes ber Nation, mahrend Minfter, der Deutschland "wegen langer Abwesenheit aus bemfelben" nicht mehr kannte, bereits ganz im Fahrwaffer Metternichs, damit zufrieden zu sein ichien 2). Er wollte fich auch "mit bem Anfang eines repräsentativen Spstems" begnügen, die Nation sei noch zu wenig an parlamentarische Discussion gewöhnt. Wie er als gelehriger Schiller icon nach wenigen Jahren ein Bertheibiger ber

<sup>1)</sup> Rlitber, Aften I 1, 57.

<sup>2)</sup> Brief Münsters vom 19. und Antwort Steins vom 20. Ottober f. bei Berg, Steins Leben IV 182 ff.

berufenen Gengichen Diftinction zwischen landständischen und repräsentativen Berfassungen ward, davon ein Wort am Schluß.

Befanntlich führte ber Biberftand ber größeren fübdeutichen Stagten insbesondere Bürtembergs zu einer vollftandigen Sprengung bes beutiden Comites, bas feit bem 16. November feine Sigungen einstellte. Neben der Souveranetätssucht Burtembergs mar eine Daubtberanlaffung zu diefer Stodung die wegen ber fachfifch-bolni= ichen Berwidlung fteigende Entfremdung ber Mächte, Die auch ben beutschen Ausschuß in zwei an Zahl ungleiche Lager trennte. Schon bie erfte ausführliche Depeiche vom 27. November ift voll von biefem Gegenfak. Wie ermabnt, wird Sachfens Erwerbung burch Breußen als eine Frage ber Freiheit Rorddeutschlands aufgefaßt und brobend bem preußischen Staat ber Untergang geweiffagt, wenn er statt eines föderativen Spstems die Unabhängigkeit Norddeutschlands erstrebe 1). Ueber den Fortgang der beutschen Angelegenheiten bringt erft bie nächste ber vorliegenden Depeschen einige nicht unwichtige Rachrichten. Es geht hieraus hervor, daß Metternich die in feinem eigenen Entwurf enthaltene Gintheilung in Rreife, beren Oberften außer ber allgemeinen Leitung gewiffe militarifche und juriftische Befugniffe aufteben follten, in ber wirklichen ober vorgeschütten Befürchtung fallen ließ, daß Breugen mittelft biefes Bebels eine Art thatsaclichen Brotectorats in Nordbeutschland sich anmagen werbe. Und bem Grafen Münfter ichien biefe auch Sannover bedrobende Befahr zu "ebibent", um fich nicht auf Die Seite Metternichs zu ftellen. Er gab die Absicht, Deutschland in Rreise zu theilen, auf, idée qui sous tous les autres rapports m'auvait paru avantageuse 2). Es war die Beriode der außerften Berbitterung. Defter= reich war entschieben von seiner früheren Stellung in ber fachlischen Frage gurudgetreten. Metternich hatte burch einen Act treulofer Bolitit bersucht, den ruffischen Raiser bon Breufen zu trennen. Die Folge war die Erklärung Raifer Alexanders, mit einem fo unzuverläffigen Menschen nicht mehr unterhandeln zu wollen. Die beutsche Frage schien vollständig zu ruhen. Da richtete am 16. December

<sup>1)</sup> Depeichen G. 190.

<sup>2)</sup> Depesche vom 17. December S. 197.

Metternich an Münfter die überraschende Frage, ob er für Sannover einer beutschen Liga beitreten wolle, an beren Spike fich Defterreich als primus inter pares befände und die jusammengesett mare aus Baiern, Baben, Beffen und den andern deutschen Fürften. Die "liberalen Principien" ber 12 Artitel follten zu Grunde gelegt werden; ein Directorium und eine Fürftenversammlung in einer Rammer waren vorgesehen. Würtemberg sollte vorläufig bei Seite gelaffen werden in der Ueberzeugung, daß es werde beitreten muffen "aus Aurcht vor der Rache seiner eigenen Unterthanen, wenn es fich isoliren wollte". Münfter fragte, ob Breugen ausgeschloffen fein folle. Antwort, man würde ihm die Freiheit beizutreten laffen. fab mohl, erklart Munfter feinem Berrn, "bag es feine Idee mar, eine Allianz von gang Deutschland gegen Preußen in dem Fall zu bilden, daß Letteres fich thatfachlich Sachfen anmagen würde". Münfter wollte die hoffnung auf eine friedliche Beilegung ber fachfi= ichen Angelegenheit nicht aufgeben und also tein Motiv seben, Preugen bon ber Liga auszuschließen. 3m andern Fall fab er fo wie fo den Rrieg für unvermeidlich an und zweifelte bann nicht, an einer befensiven Allianz des Reftes von Deutschland theilzunehmen. fürchtete, daß Metternich diefen Blan mit ju großer Sige angreifen werbe, "um feinem herrn die Bortheile ber faiferlichen Burbe von Deutschland zu verschaffen, die er zu leichtsinnig preisgegeben habe, als es Zeit war, fich biefelbe zu verschaffen". Erog Münfters Musweichen ward der Blan nicht aufgegeben. In einer Depesche vom 29. December ift von Neuem die Rede davon. Doch wollte auch jest Münfter nur als lettes Mittel Breugens Ausschluß ftatuiren. Selbstwerftanblich mar diese Haltung nicht burch garte Fürforge bictirt, sondern einmal aus Furcht vor dem mächtigen Nachbar1), anbererfeits burch ben Willen veranlagt, auch Defterreich keinerlei reellen Borrang einzuräumen.

Im Lauf des Januar war denn die endliche Lösung der sächsi= ichen Frage vorbereitet. Reue hinderniffe traten sofort einer ernst=

<sup>1)</sup> Depeschen S. 209 u. 221. Ueber den eventuellen Ausschluß Preußens heißt es (S.221): Il n'est pas douteux que le Hanovre serait fort exposé par une mesure que la Prusse regarderait comme hostile.

lichen Inangriffnahme ber beutschen Berfaffung in den Beg. Noch waren die amischen Defterreich und Baiern fcmebenben Territorialangelegenheiten nicht ausgeglichen. Roch hatte Friedrich August von Sachsen seinerseits nicht in die beliebte Art des Ausgleichs gewilligt. Die unerwartete Rudfehr Rapoleons von Elba, das totale Zusammenbrechen ber Bourbonischen Monarchie lieft alle Luft, fich mit deutiden Berfaffungsangelegenheiten ju beschäftigen, vollends verschwin-Wieder ward es zweifelhaft, ob Deutschland burch ein lien vraiment federatif verbunden fein follte, ober ob man fich beanugen müsse mit einem simple système d'une alliance permanente entre les divers états 1). Hauptsächlich war es ber Widerstand Bürtembergs, die Fruchtlosigkeit aller Reclamationen gegen den "Mißbrauch der Gewalt", die das Fortichreiten hinderten. Und unter diefen Umftanben mußte man bagu ichreiten, Deutschland von Neuem gegen seinen gefährlichften Reind unter Die Waffen zu rufen! unferen Depefchen erhalten wir einen Beitrag zu bem ärgerlichen Schauspiel, wie fehr die kleineren Staaten befliffen maren, fich ben Laften des ausbrechenden Kriegs zu entziehen. Und leider tritt bier Graf Münfter mit Bugen echt particulariftifder Selbitfucht behaftet bor unser Auge. Wie engherzig erscheint er in feiner Sorge, fein Beimathstand möglichst frei ju halten bon ben Roften ber Berpflegung für die burchziehenden Armeen, von Lieferungen für deren weiteren Unterhalt u. bergl. Ich fann auf bas Specielle nicht eingeben und muß auf die ausführliche Darftellung von Bert verwei: Wie weit Münfters Grimm gegen die von den Mächten gemeinschaftlich getroffenen Beerberpflegungsmakregeln ging, beweisen Ausbrücke, wie rapacité d'un commissariat prussien (S. 268) ober ber wüthende Ausruf: Si on nous forçait d'entrer dans le système inique enfanté dans la tête du Baron de Stein. 3u diefen speciell hannöverschen Wünschen muß auch bas wiederholt mit Nachdrud hervorgehobene Anliegen gerechnet werden, das burch eng-

<sup>1)</sup> Depefche vom 11. März 1815 S. 229.

<sup>2)</sup> Steins Leben IV 401 ff. Daß Hannober gerade jum preußischen Rapon gehörte, machte ihm ben Entschluß nicht leichter.

lische Subsidien erhaltene hannöversche Contingent auch noch durch England ernährt zu sehen. Nach solchen Proben kann man es den britischen Staatsmännern nicht verdenken, wenn sie sich meist recht zäh verhielten gegen jeden Versuch, unter der Firma der englischen Politik hannöverische Interessen zu vertreten 1). So war es auch nur begreislich, daß man in Hannover ohne außerordentliche Kriegssteuer durchkam.

Inzwischen mar die beutsche Frage burch die Bevollmächtigten ber kleineren Staaten wiederum angeregt worden. Die Dunkelheit, Die über den geheimen Conferenzen des Fünfercomites lag, batte icon langft Diftrauen erregt. Stein batte bas icon im Ottober ausgesprochen. Seitens ber Rleineren fürchtete man, baf biefe Bentarcie auch in die fünftige Berfaffung übergeben werde. Wenn ein= mal teine Einheit möglich war, warum das Brincip einer Künfbeit aufftellen? "Wenn wir in unserer Religion von der Dreieinigkeit reben, foreibt Gagern an Münfter, fo nennen wir es bemuthig ein Beheimniß. Bei einer politischen Funfheit find uns aber die ffeptischen Fragen wohl erlaubt"2). Seitens Baierns und Bürtembergs war allerdings die Frage gleich im Anfang angeregt worden, ben Bund blos durch die fünf Staaten ichließen zu laffen, und es hatte wohl einen Augenblid über ben Saubtern einer Anzahl von Fürften bie Befahr ber Souzeranetat geschwebt 3). Jest bei nabender Rriegs= aefabr verlangten fie unter bem wiederholten Erbieten, jum Beften ber Allgemeinheit die nothigen Opfer bringen zu wollen, endlichen Abschluß bes Bundes unter ihrer Betheiligung. Die Raiferfrage. obwohl fie um diese Zeit von Stein nochmals angeregt ward, burfte für beseitigt gelten. Da man von Metternich eine Bolitik der Beridleppung vorausfette, näherten fich junachft Münfter und ber preu-Bifche Staatstangler. Roch im Marg hatte Erfterer aufs Gifrigfte ben

<sup>1)</sup> Die Höhe der Summen, die nach hannover aus England gefloffen sein sollten, gibt der Berfaffer der Lebensstige des Grafen Münfter in der Augs-burger Allgem. Zeitung von 1839 Rro. 175 u. 176.

<sup>2)</sup> Gagern, Mein Antheil II 352 (vom 13. Januar 1815).

<sup>3)</sup> S. hierüber die Erklärung Münsters in seiner Schrift: Widerlegung ber ehrenrührigen Beschuldigungen zc. S. 90.

Anschluß der kleinen norddeutschen Contingente an die breukische Armee mabrend des Kriegs verhindert 1). Rest fand er es gerathen. im Berein mit Breugen wenigftens auf Abichlug bes Bundes gu brinaen. Das Detail ber Berfaffung follte bann ber ju berufenbe Bundestag ausarbeiten. Wieder maren es Bürtemberg und Baiern, von benen er Widerstand auch in dieser Beziehung erwartete. Er fügt, um die Nothwendigkeit eines Abichluffes berborgubeben, bezeich= nend genug hinzu: Car sans la ligue nous risquerons de voir des trahisons en Allemagne2). Bon den gablreichen Entwürfen. die 2B. v. Humboldts raftloser Fleiß ans Licht gefördert, ließ fic Münster ben vom 1. Mai 1815 gefallen8). Er wünscht dringend Abschluß, um ber Zauberpolitif bes öfterreichischen Cabinets ein Ende ju machen. Er argwöhnt, daß man mittelft ber Berfcleppung bie Ereianiffe abwarten wolle, um fich einen jest noch unbestimmten Bortheil zu verschaffen. Endlich am 13. Mai fand die fo lange hinaus= geschobene Conferenz ftatt, in ber Defterreich in Gegenwart Breugens und Sannovers feinen befannten Entwurf vorlegte. Münfter betlagt Die Allgemeinheit beffelben, bas Berlaffen vieler im Anfang vortheil= haft erschienener Ibeen. Er troftet fich mit ber endlichen Confti= tuirung Deutschlands als Bundeskörber. Der innere Ausbau foll bem Bundestag überlaffen bleiben. Gine andere Sorge ift es, die Münfter nunmehr beunruhigt. Wird ber Bund nicht, bei bem febr zweifelhaften Beitritt ber größeren Rheinbundsstaaten, zu einer societas leonina ausarten? Als im Geheimen die Rede mar von etwaiger Ausschließung Baierns und Bürtembergs, erklärte er nicht jum Beitritt Sannovers bevollmächtigt ju fein, wenn nicht Die Machte aweiten Ranges Theil nähmen. Ce sont elles, schreibt er, qui par réunion de leurs movens protégeront les faibles contre les forts4). Noch viel charafteriftischer ift eine nur zwei Tage fpater erfolgende Aeuferung und zwar in doppelter hinficht. Die fortgesette vertrauliche Behandlung der deutschen Angelegenheiten zwischen

<sup>1)</sup> Depefchen S. 235. Sie wurden an Wellingtons Geer angeschloffen.

<sup>2)</sup> April 13. S. 251.

<sup>3)</sup> Depejde vom 12. Mai S. 264. Bergl. Rlüber Atten II 298 ff.

<sup>4)</sup> Am 13. Mai. S. 271.

ben Bebollmächtigten Defterreichs, Breufens und Sannovers flokt Letterem die betrübende Meinung ein. daß man nur gur einfachen Conftituirung bes Bunbes gelangen werbe und bas "wichtigfte Detail" dem im August ausammentretenden Bundestag überlaffen muffe. Dann heißt es: C'est ainsi que l'espérance des peuples d'Allemagne sera trompée, car il est à prévoir qu'on n'accomplira pas à Francfort ce qu'on n'a su arranger à Vienne. Der Widerstand Baierns und Würtembergs diene auch bier zur Entschuldigung sowie die Furcht bor frembem Ginfluß beim Gingeben auf innere Angelegenheiten. Warum bekampfte aber Münfter diese offenbar geschickt genug burch Metter= nich vorgeschobenen Argumente nicht, warum zeigte er sich so schwach gegenüber jenem bon ihm gerügten "Souveranetatsichwindel", marum trat er nicht ein "für die Hoffnung der Botter Deutschlands", um ihnen die politische Berfaffung zu fichern, beren fie auch nach feiner Meinung unumgänglich bedurften? Die Antwort gibt er felbit: Je n'ose trop combattre ces doutes, de peur qu'on voudrait conclure la ligue à l'exclusion des puissances du deuxième ordre 1). Diefes aufrichtige Wort gibt ben Schluffel zu Münfters Berhalten in der deutschen Frage. Er möchte wohl eine genügendere Berfaffung, aber ihn erfaßt die Furcht, daß Baiern und Bürtemberg einer Befdrantung ihrer Souveranetat durch die Gesammtheit fich nicht würden unterwerfen wollen. Unter biefen Umftanden angftigt ibn bas Schredbild eines die Selbftftanbigfeit ber nunmehr isolirten Mittelftaaten im Bund erdrudenden Uebergewichtes Defterreichs und bes gehaften Preugens und darum . . fahre wohl iconer Traum! Am 3. Juni erfolgt bann die Benachrichtigung, daß bie obengenann= ten drei Staaten fich über diesen "fehr unbolltommenen Blan" verftändigt hatten, mit erneutem Tadel gegen die schuldigen Substaaten. Doch hat fich Münster in ber Zwischenzeit bekehrt von seiner Sorge, daß es "gefährlich" (dangereux) fein murbe, in ben Bund einzutreten ohne die Mächte zweiten Rangs. Der unverfängliche Inhalt bes Berfaffungsentwurfes felbst hat ihm die Augen geöffnet?): telle,

<sup>1)</sup> Depejche vom 15. Mai 1815, S. 274.

<sup>2)</sup> Statt . . . ne seraient, pas telle ist hier zu lesen: ne seraient pas, telle. Denselben Gebanken wie hier j. S. 285.

qu'elle a été projetée et modifiée je ne puis. y voir qu'une garantie de plus pour nous. Es ist nun noch zu bemerken, daß bas eilige Treiben jum Abidluf, beffen fich Metternich in den nunmehr aufammentretenden Blenarberfammlungen ber beutiden Bevollmächtigten bebiente, auf Berabredung ber brei genannten Staaten beruhte, die den geretteten Berfaffungstorfo nicht aufs Reue dem Widerftreit ber Meinungen preisgeben und zu einem reinen Schatten (simulacre) von Berfaffung machen laffen wollten 1). Ob dies Berbalten von Seiten Minfters sowohl als der preukischen Staatsmanner, bie bas Wert als ein unvollkommenes ansahen, politisch war, mag So tam unter Schmerzen die deutsche hier bahingestellt werden. Bundesatte vom 8. Juni 1815 au Stande. Ueber bas Berhalten ber größeren Gubstaaten insbesondere Baierns bieten die Depeschen wesentlich nichts Neues. Intereffant für die Art ber Gefcaftsbehandlung ift es nur, daß Münfter bie bon Baiern erzwungenen weiteren Abschwächungen ber Afte, also 3. B. binfichtlich bes Bunbesgerichts mittelft eines ziemlich fünftlichen Raisonnements als changements peu essentiels bezeichnen fann?).

Bekanntlich fühlte sich die hannöversche Sesandtschaft gedrungen, durch eine am 5. Juni erlassene Erklärungs) ihren Beitritt zu einer Berfassung, "welche die Erwartung der teutschen Nation nur zum Theil erfüllen kann", dadurch zu motiviren, daß es wünschenswerther sei, einen unvollkommenen deutschen Bund als keinen einzugehn. Der Bund schließt keine Berbesserung ganz aus und solche zu befördern werde sich Hannover stets angelegen sein lassen. Diese oft gerühmte Erklärung hat doch meines Erachtens an der oben angeführten resignirten Neußerung des Grafen Münster, daß man in Frankfurt nicht fertig bringen werde, was in Wien nicht gelungen sei, einen eigenthümlichen Hintergrund. Obendrein glaube ich, daß

<sup>1)</sup> S. 282. Bgl. S. 284, wo nach Metternich jur Befchleunigung ber Sache erklären sollte, ber Congres nähere fich seinem Ende und es muffe ben Discussionen über ben Bund (die streng genommen officiell erst beginnen sollten) ein Ende gesetzt werden.

<sup>2) 6. 295.</sup> 

<sup>3)</sup> Rlüber II 524.

bas Saubtgewicht bes Aftenftudes nicht in ben angeführten Worten au suchen ift, sondern in dem Schlugvorbehalt, dag bei nicht erfolgendem Beitritt ber Sübstagten über bie Modificationen ber Bundesatte in Frankfurt "besonders berathichlagt werde, welche bie beranberte Lage ber Dinge in jener Beziehung erforbern burfte". tann bas nur von ben in obigem Kall einzuführenden befferen Barantien für die Selbstständigkeit der Mittel= und Rleinstaaten im Bund neben ben beiden Grokmächten versteben. Daß Münfter felbst in diesem Borbehalt bas Wesen der Erklärung erblidte, erhellt aus einer Depefche bom 7. Juni. hier beißt es, daß angefichts bes Biderftandes mehrerer bofe gegen jedes Opfer zum allgemeinen Beften, Die anderen beffer gefinnten feinen Grund batten, ihr Bert nicht auf eine befriedigende Beise zu vollenden. De l'autre côté, fährt das Schriftstud fort, il m'a paru impossible d'entrer sans réserve dans une ligue dont une grande partie de l'Allemagne resterait exclue. Je me flatte que V. A. Royale, approuvera sous ce rapport la déclaration signée par moi et le Comte Hardenberg, que nous avons donnée au nom de V. A. Royale<sup>1</sup>).

Münster schied vom Congreß nicht in bester Stimmung. Es scheint, daß Letztere weniger den Unvollkommenheiten der deutschen Berfassung galt. Er glaubte das Seine gethan zu haben, um dem Bund die größtmöglichste Festigkeit zu geben. Im Allgemeinen stellt er auch dem Congreß selbst ein günstiges Zeugniß aus, der sicher seine Zeit nicht verloren, sondern in nur neun Monaten die größten Interessen geregelt habe<sup>2</sup>). Was ihn bekümmerte, war das angeblich sich enthüllende System der soi-disantes Großmächte, sich Bortheile auf Kosten der Schwächeren zu verschafsen, ein System, ohne dessen Aushören das politische Gebäude, welches man in Wien habe errichten wollen, nur ein Luftschos bleiben werde. Man wird fragen, was es denn sei, was ihm die Zukunft so trüb erscheinen lasse, daß er unter Berwahrung, nicht etwa sentimentale Politis predigen zu wollen, dringend an die Nothwendigkeit mahnt, die Gebote der Shre und des guten Glaubens aufrecht zu erhalten? Außer der durch

<sup>1)</sup> S. 285, es tann nur die Erflarung vom 5. Juni gemeint fein.

<sup>2) 11.</sup> Juni S. 292.

Raifer Alexanders Schwachbeit bewirften Berforgung von Engen Beaubarnais in Italien, worin er ein Transfairen mit den Nacobinern erblidt, bandelt es fich um die seitens Cefterreichs und Brenfiens in ber augenblidlichen Rrieas- und Geldnoth von den Sanfefladten acforderte Anleibe zur Berbroviantirung von Mainz, fowie um angebliche Berletungen hannoverschen Gebiets burch preufische Truppen wider ben Willen ber Beborben. Letteres giebt Beranlaffung zu einer heftigen Erörterung über das Rachlaffen des heilfamen Bugels der Subordination in Breugen, über die Billfur der Couberneure und Sousgouverneure, ein Umftand, ber ben Grafen Münfter Die erften Ausbruche bes beutichen Jacobinismus in Berlin vorausieben Um 14. Juni beforberte er feine lette Depefche an ben Bringregenten und reifte bann über Frantfurt in bas Saubtquartier ber verbündeten Machte. Der ungeahnt ichnelle glorreiche Ausgang bes Rrieges liek ibn bier nicht zur Thatigfeit fommen. gehörte er biesmal zu benen, die im Widerstand gegen die ruffifcbritische Bolitif die Ansicht vertraten, Frankreich die ihm 1814 noch gebliebenen deutschen Landichaften abzunehmen. Befanntlich war das Bemüben ber deutschen Staatsmanner obne Erfola. Das legitime Bedenken, die Bourbonen andernfalls bei dem frangofischen Bolt unmöglich zu machen, brangte an entscheibenber Stelle alle anberen Rudficten bei Seite.

Soll ich schließlich aus all dem Gesagten die Summe über Münsters politische Haltung ziehen, so kann sich nur das ergeben, daß er gleich Jedem, der überhaupt den Namen eines Deutschen verstent, die Liebe zum Vaterland im Herzen trug und dieselbe in Zeiten patriotischer Auswallung in schöner Weise bethätigte, daß er aber als praktischer Diplomat vor Allem das Interesse seines Fürsten, dann das seiner engeren Heimath ins Auge faßte. Der Rest gehörte Deutschland, soweit nicht politische Voreingenommenheit ihn über bessen wahres Interesse täuschte. Sinen echt deutschen Staatsmann vermag ich baher in Münster nicht zu erkennen. Das Gegengewicht jeder staatlichen Aussatzu, das heißt ins Politische überset, der alte deutsche Abson-

<sup>1)</sup> Depejden S. 290, 291.

berungstrieb, jenes particulariftische Bewuftfein, bas proteusartig unter immer neuen Erscheinungsformen auftritt, ber Wunfc, felbft ein Banges zu fein ftatt ans Bange fich anguschließen. Um wie viel reizender mußte fich diefer Bedante einem Münfter darftellen, bem ber Lauf der Dinge Gelegenheit bot, nach eigenem Magk und Sinn ein Wert zu errichten, selbst Schöpfer zu fein. Dies finnbethorenbe Belufte brachte ibn in Conflict mit Grundbedingungen bes breußi= ichen Staats, es stellte ihn in Zeiten ber Entscheidung aus Sorge für seine Schöpfung auf die Seite der Gegner des Baterlandes ober vermochte ihn, wie bei ber Berfaffungsfrage, beutsche Intereffen ju opfern, um hannoveriche zu mahren. Aber Münfter mar in Wien ber forgsame Suter altdeutschen Rechts, altdeutscher Freiheit! Ich habe mich über die berühmte Erklärung vom 21. Oktober bereits ausgesprochen und bieselbe mit Bezug auf Münfters liberale Un= idauungen gewürdigt. Daß er nicht anstand, bas Bundesgericht, Die von ihm felbst vertheidigten Befugniffe deutscher Stände, ja die wirtsame bundesverfaffungsmäßige Forderung von Ständen, in ben Landen, in welchen feine bestanden, fallen zu laffen, in bem Bahn, sonft Bürtemberg und Baiern abzuschreden und bann unvermeiblich einer großmächtlichen Begemonie ju verfallen, haben wir aus feinen eigenen Worten erfeben tonnen. Münfter foll aber als echter Aristofrat in Wahrheit freisinnig gewesen sein. Es ift richtig. daß er auch hernach in Hannover nicht für die unbedingte Rudfehr alter Zustände war, das verbot icon die erweiterte Gestalt des Lan-Es ift richtig, daß so engherzig die Zusammensetzung ber Stande durch ihn befinitiv 1819 geordnet ward, boch in die Ordnung ber ftanbischen Berhaltniffe viele gute Ginrichtungen bes englifden Unterhaufes übergegangen find 1). Aber auch bei ihnen mar bie Deffentlichkeit ausgeschloffen, und die Engherzigkeit ber Censurordnung, monach jogar Hochzeitsceremonien und Leichenpredigten bei dem Confistorium eingereicht werden sollten, fand Steins Tadel und wird felbft bon sonftigen Berehrern Münfters zugeftanden 2). Doch genug

<sup>1)</sup> Bergl. Aftenstüde der zweiten hannöverschen Ständeversammlung 1820, 3. B. die Art der Wortertheilung, der Comiteberathungen S. 11.

<sup>2)</sup> Stein an Gagern, 7. Rovember 1819, Leben V 444. Die Scheu vor

davon. Bas foll man aber dazu fagen, daß ber fühne Bertheibiger freiheitlicher Entwidlung auf dem Wiener Congres fünf Jahre nach jener Ertlärung in den berüchtigten Conferenzen au Rarlsbad fic mit beiben Auken auf den Boden Benkicher Diftinctionen awischen landfländischen und reprasentativen Berfaffungen ftellte 1)? In allem Ernft wird bier von ibm die "vaterländische Institution" landständilder Berfassungen unterschieden von dem aus dem Ausland erboraten Repräsentativspftem; die Souveranetat, die früher bei Raiser und Reich gewesen, sei jest bei den Fürsten, die gar nicht berechtiat seien, diesen gesehmäßigen Standpunft zu verruden. Rraft bieses monardifden Brincips follen bann bie Befdluffe bes Bunbestags höchfte Autorität in Deutschland und also ohne landftandische Austimmung Landesgeset sein. Faft als Sprachrohr ber öfterreicischen Staatsmänner laffen biefe herausgehobenen Sauptfate Munfter erideinen. Wie viel beffer bachten boch bamals Stein und auch Bagern bom beutiden Bolf! Ich muß nur noch erwähnen, bak erft fühlbarer Schaden am eigenen Leibe den Grafen Münfter des Befferen über die Metternichiche Politit belehren mußte. Bener Berabwürdiaung bes beutiden Ständewesens zu bloken Boftulatenlandtagen batte Münster bas Wort gerebet, aber die Erfahrungen, die er an Metternichs Schubling, bem Bergog Rarl von Braunfdweig machen mußte. öffneten ibm die Augen. Der frische Luftzug, der seit Cannings Leitung ber englischen Politit die bumpfe Sowille burchbrach, welche in Folge der Congrespolitif auf Europa laftete, erleichterte bie Erkenntnik. Da ichrieb er benn im Borwurfston jene oft citirten Worte, in benen er Metternich als ben hinzustellen suchte, ber fein Spftem gewandelt habe: "Muß man benn, um das monardifche Syftem aufrecht zu erhalten, Abfolutift werben, ber Bertbeibiger aller Migbrauche, ber abgesagte Feind alles beffen, was einer

Deffentlichteit tabelt ber anonyme Berfasser ber Lebensstige in ber Augsburger Allgem. Zeitung 1889 (offenbar Hormanr). Daß Münster in Karlsbab eifrig für Genti' sog. Prefgesetzentwurf war, ergeben bessen bessen Egebücher S. 360.

<sup>1)</sup> Hormayrs Lebensbilder I 337 ff. (nur in der 2. Auflage) Entwurf ju einem Präfibialvortrag und Schreiben an das Regierungscolleg in Braunschweig. Selbst Hormayr halt seinen energischen Tadel nicht jurud.

Sarantie gegen die Willfür gleicht?" 1) Die Erfahrungen, die er in diesem Fall gemacht, bewogen ihn auch in einer eigenen Schrift zu der Erklärung, daß man englischerseits im gleichen Fall wie 1814 nicht mehr geneigt sein werde dahin zu wirken, daß den deutschen Fürsten die volle Souderänetät zugestanden werde<sup>2</sup>).

Das ift ein offenes Befenntnik, aber wirft es nicht qualeich rudwärts ein grelles Licht auf Münsters eigene Thatigkeit? Konnte ferner ein Mann in der That echter Aristofrat, also dem wahren Fortschritt zugethan fein, der sich "unzählige Male" in der Bieder= holung der häklichen Worte gefiel: "Die Antichambre will durchaus in den Salon, das ist ein Hauptkampf unserer Zeit" 8)? So hätte ber echt conservative Staatsmann, ber die Erbunterthänigkeit in bem größten beutschen Staat beseitigt hat, nicht gesprochen. Noch eines weniger bekannten Umftandes muß ich gedenken. Auf bem Wiener Congreß ward Münfter zu Conferengen eingeladen, Die fich mit ber Freigebung ber beutiden Stromidifffahrt beschäftigen follten, befanntlich auf lange hinaus noch ein frommer patriotischer Wunsch. Mün= fter glaubte ber für das materielle Gedeiben und die Zunahme ber Ibee der Zusammengehörigkeit so wichtigen Sache seine Stimme versagen zu mussen und berichtet darüber dem Bringregenten: Il m'a paru que cette affaire était assez mal digérée et je ne me suis nullement cru appellé à faire gratuitement des sacrifices aux dépens de V. A. Royale pour favoriser quelques idées vagues sur la liberté du commerce4). Wir fragen mit Recht, wo bleibt bier die Freisinnigkeit, wo nur der politische Takt? Man bat es dem Brafen Münfter oft boch angerechnet, bag er bie Schale feines Borns besonders jur Zeit des Befreiungefrieges und des Wiener Congreffes über die Thrannei einzelner Rheinbundfürften, insbefondere Ronia

<sup>1)</sup> Schreiben vom 24. Rovbr. 1826 an den Grafen Merveldt in Wien, Lebensbilder II 339.

<sup>2)</sup> Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen zc. 1827 S. 90. Daß die Worte nicht etwa in der Auswallung hingeworfen sind, darüber vergl. Pert, Stein III 585, Rote 3.

<sup>3)</sup> Lebensbilber I S. 136.

<sup>4)</sup> Depejde vom 25. Märg 1815 G. 288.

Friedrich I von Burtemberg erbarmungslos ausgegoffen bat. Es ift mabr, bakibier theils Stein gegenüber theils auch in ben Debeiden an den Bringregenten barte Ausdrücke von ihm angewendet worden find 1). Das Unwesen des Spftems war gerade in Burtemberg bis au einer Bobe gefliegen, die jedem bentenden Staatsmann beforgnikerregend sein mußte. Selbst Metternich sprach fic bagegen aus. beffen eigener Bater bekanntlich jenem Berfuch eines Refibenzzwanges für den Adel unterlegen war. Ueberhaupt war es, wie man mit Recht bemerkt hat, der mediatifirte Abel, der in Bürtemberg die ganze raffinirte Barte des Spftems zu empfinden hatte. Darf man vielleicht vermuthen, daß es gerade dieser Umstand war, der den hannöberichen Diplomaten fo erbitterte ? Es findet fich bierüber teine Sbur, benn daß Münster ben Sturmlauf ber Redigtifirten gegen bie bom Ronig Friedrich beliebte fogenannte Berfaffung burch eine Note an das deutsche Comite unterflütte, tann man nur in der Ordnung finden 2). Man darf wohl annehmen, daß es hauptfaclic ber frangöfirende Zuschnitt ber rheinbundischen Staatsordnungen war, ber seine Mikbilliaung berausforderte. Und dieser antifrangofifche Sinn führt mich zum Schluß auf bas wirklich Staatsmannische in Münfters Wefen, jene gabe Confequeng im Erftreben feiner Riele iene Ausbauer in Ab= und Runeigung. Wir haben die Ausflüffe biefer Eigenschaften im Borbergebenden mehrfach als für Deutschland verderbliche zu beklagen gehabt. Um fo mehr ziemt es fich bier nochmals ausbrücklich hervorzuheben, daß Münsters oft unscheinbar wirfende, aber ausbauernde Betämpfung des revolutionären Princips, welches er in Rapoleon verkörpert fah, wesentlich mit dazu beige= tragen bat, unferem gefnechteten Baterland die Unabhangigkeit gurud= jugeben. Und das foll ihm unvergeffen bleiben.

<sup>1)</sup> Steins Leben III 399. Depeichen 221, 229, 230, 242, 251, 271, '281, 298.

<sup>2)</sup> Depeichen S. 229.

## IX.

## Johann Friedrich Böhmer.

Bortrag am 30. September 1868 in der hiftorischen Commission aebalten von

## 2. von Rante.

Glücklicher Weise haben wir in diesem Jahre keinen Berlust zu beklagen, aus der Reihe deutscher Historiker ist keiner abgeschieden, dessen wir nach unserer Gewohnheit beim Anfange unserer Bersamm= lung zu gedenken hätten. Dagegen ist über einen der unlängst Berstorbenen ein Buch erschienen: Lebensgeschichte und Briefe von Johann Friedrich Böhmer, durch das wir ihn erst kennen lernen und welches zugleich auf unsere Studien und, was damit verwandt ist, mannigsaltiges Licht wirft und zu Betrachtungen anregt.

Die hochberehrte Versammlung hat es immer genehmigt, wenn ich zu Anfang unserer Sitzungen etwas auf das Ganze Bezügliche vortrug: sei es mir erlaubt, einige Bemerkungen mitzutheilen, die mir bei der Lecture dieses Buches entsprungen sind. Es enthält gar viel Unbedeutendes, Urtheile, die auf flüchtigem Eindruck, zufälzliger Sympathie oder Antipathie beruhen, entstanden aus den literarischen und politischen Parteiungen der Epoche, in der wir leben, und der eigenthümlichen Stellung Böhmers zu denselben; es sind Briefe für die Freunde geschrieben, die ihn kannten, nicht für das Publikum: es kann mir nicht beikommen, darauf einzugehen.

Von wirklicher innerer Bedeutung dagegen ist das, was wir über die Jugend Böhmers ersahren. Mit dem Leben ist es einmal nicht anders: das Interesse concentrirt sich meistens im Werden und nimmt ab, sowie das Leben so zu sagen zum Geschäft wird. Für mich, der ich mit Böhmer in demselben Jahre geboren bin, nur einige Monate später, hatten die Briefe aus seiner Jugendzeit gleichsam einen persönlichen Reiz; die Eindrücke, unter denen er sich entswiedlte, theilten wir mehr oder minder Alle, manche seiner Tendenzen waren der ganzen strebenden Jugend gemein; für ihn selbst ist es höchst merkwürdig, wie sich in ihren mannigsaltigen Strebungen nach verschiedenen Seiten hin zuletzt eine constante und fruchtbringende Richtung auf die historischen Studien herausbildete. Es ist ein Stück Geschichte der deutschen Studien, das wir dabei überblicken.

Ruerft tritt uns eine altväterische Familie entgegen, wie fie iene Beit noch bervorbrachte, die aber gang besonders gegrtet mar. Der Bater, ber aus Zweibruden ftammte, rheingräflicher Hofrath, burch die Revolution vom linken Abeinufer auf das rechte getrieben, verheirathete sich in zweiter etwas später Che mit der Tochter eines Rammergerichtsbrocurators in Wetlar, beffen Borfahren icon in ben Zeiten der Reunionen Ludwigs XIV von dem linken Rheinufer auf bas rechte übergefiedelt maren. Der Bater ftreng lutherifc, Die Mutter und beren Bater ftreng reformirt, doch erwuchs ihnen barqus teine Differenz. Das Gemeingefühl der Familie begründete sich auf die bon ben Frangofen gegen bas beutsche Reich verübte Gewalt, bie fie Reber an seinem Theile erfahren batten. Der Bater, ber nun erft nach Frankfurt am Main jog, wo er bas einträgliche Amt eines Rangleidirectors erhielt, war von bem Grundfat durchdrungen, bak angestrengter Arbeit Alles möglich fei; ber mutterliche Grofpater führte ein Protofollbuch, worin er verzeichnete, was er an jedem Tag und in jeder Stunde vornahm: Beides ehrenfeste, wie man fieht, bochft arbeitsame, ben alten Zuständen bes Reichs gleichsam burch ihre perfonliche Geschichte ergebene Manner. Der Grofvater rühmte wohl, daß sich unter seinen Borfahren niemals eine niedrige Seele gefunden habe. Der Haushalt, den die Mutter führte, ftreng geordnet, genügsam und sparfam, felbft mit Rudficht auf die ausjuübende Wohlthätigkeit, die nur bann Genugthuung gewähre, wenn man das an sich selbst Gesparte den Armen mittheile. Die Erziehung war auf eine doch auch für jene Zeit sehr außerordentliche Weise abgeschlossen. Johann Friedrich Böhmer war elf Jahre alt, als er den Fluß seiner Vaterstadt zum ersten Male sah, und es dauerte sast noch ein Jahr, ehe er zum Thor derselben hinausging; er hat es verzeichnet, es war am 13. Februar 1807, eines Freitags. Der Vater tauste einen Garten an der Pfingstweide, wohin man dann Sonntags einen Spaziergang unternahm. Der Vater in altväterisser Tracht, mit wohlgepslegtem Jopf, seine Frau am Arme, hinter ihnen die beiden Söhne, der ältere, Johann Friedrich, kerzengerade mit kurzem Schritt; allein auszugehen war den Kindern nicht erslaubt.

Damals war nun schon die große Wendung des Geschickes eingetreten, welche Deutschland umgestaltete. Der deutsche Raiser hatte
seine Abdankung ausgesprochen; vier Tage darauf abdicirte der reichsstädtische Rath von Franksurt durch eine Proclamation, in der er
die Bürgerschaft lobte, daß sie bisher wie den Schrecken des Kriegs
so dem Reiz der Berführung Widerstand geleistet habe. Der alte
Ranzleirath hatte an der Formulirung, desselben alten reichsstädtischen Sinnes, den der französische Raiser für wahrhaft republikanisch erklärte, Theil genommen.

Wir lebten auch in dem Norden mehr oder minder in dem Gefühl, dem großen Reich anzuhören. Ich besinne mich, wie mich das Wort "Raiserliche Majestät", als ich es zuerst mit einigem Berständ= niß vernahm, durchzuckte. Wir empfanden es auch an unserer Stelle, daß der deutsche Kaiser abdicirte: wie viel mehr mußten die davon durchdrungen sein, die mit ihrer persönlichen Existenz an das Bestehen von Kaiser und Reich gebunden waren.

Dort folgten nun die Zeiten des Fürsten Primas, dem der für das Fortsommen seiner Kinder höchlich besorgte Bater als Präfecturath diente, jedoch nicht ohne Widerstreben. Die liberalen Ideen, denen die Administration huldigte, erschienen ihm vor Allem als Hülfsmittel der auswärtigen Gewalt. Die Einziehung katholischer Stiftungen erweckte jest die Sympathie conservativer Protestanten für die alte Kirche. Wir erlebten etwas Aehnliches in Norddeutschaftland. Ich sehe noch vor mir die halb französischen halb deutschen

Erlasse bes Königs von Westfalen und höre den Rector von Pforta ben Erlas vorlesen, durch welchen die Einziehung protestantischer Stifter zu Gunsten der Schulen verfügt wurde. Auch hier gab es eine Berbindung der fremden Gewalt mit den liberalen Einrichtungen, die uns in vielem Bezug frankte.

Mit unendlichem Jubel wurde nun allenthalben die Schlacht bei Leipzig begrüßt. Dort im Böhmerichen Saufe fab man ben ernften Bater freudestrahlend, wie er nie erschienen war, seiner Familie die Merkwürdig, wie fich bei ihm die Idee ber Nadricht anfündigen. Wiederherstellung des Reiches gestaltete. Er widerrieth feinem Sohne, als Freiwilliger einzutreten, weil man ja boch nur Solbaten ein= gelner Stände fabe, Baiern, Burtemberger, Raffauer, es batte wenig gefehlt Renburger, teine Deutschen. Er wollte nur von bem einigen Deutschland hören unter bem "geliebten Raifer" und zwar einem folden, unter bem bie Fürsten bas Recht ber Baffen und ber Bundniffe, das ihnen seit dem westfälischen Frieden zustehe, nicht mehr besiten sollten. So weit nun ging in ben nordbeutschen Territorial= staaten wohl Niemand. Aber es war ein fast allgemeiner Bunfc, daß die alte Grenze des Reichs wiederhergestellt und das Raiserthum als Organ ber Ginheit in bestimmten Formen renobirt werden moge. Dag bann ein bloger Bund ju Stande tam, in welchem die befonberen Souveranetaten gewahrt wurden und die Einheit nur ichmach repräsentirt war, konnte Niemand befriedigen.

Der Gegensatz ber beiben Joeen hegann zunächst auf den Universitäten als Streit der Burschenschaft und der Landsmannschaften Böhmer, der  $17^{1/2}$  Jahr alt die Universität Heidelberg bezog, wurde von demselben lebhaft ergriffen. Er urtheilt, durch die Landsmannschaften werde eine Art von Kakistokratie gegründet, die zu moralischem Berderben und Roheit führe. Er schreibt sich einigen Antheil an der Gründung der Burschenschaft zu, deren Idee zwar gleichzeitig mit Anderen, aber doch selbständig in ihm entstanden war. Eine eingreisende Stelle hat er bei der Gesellschaft wohl nie gespielt. Aber er drückt den Gedanken, der zu Grunde lag, bündig aus. Durch ihre Einheit sollte die Burschenschaft das Baterland im Allgemeinen repräsentiren, durch die Gleichheit der Mitglieder die politische Freisheit. Das Streben war zugleich auf sleißige Studien und Ausbils

dung des Charafters gerichtet. In den Briefen aus dieser Zeit, die mir die liebsten in der Sammlung sind, zeigt Böhmer eine für seine Jahre außerordentliche Besonnenheit und Zurückhaltung. Er fürchetet, daß sich die Burschenschaft in schwärmerische Ideale verlieren oder wohl gar von Factionen mißbraucht werden konne. So war er, als er nach Göttingen gegangen, sehr dafür, das Jubiläum der Reformation auf der Wartburg zu feiern. An dem wirklichen Wartburgsfest hat er aber keinen Antheil genommen.

Er war damals damit beschäftigt, zum Dr. juris zu promoviren, was er auch sohne Mühe erreichte. Doch hatte er sich auf
beiden Universitäten noch mehr mit allgemeinen, als bloß mit juri=
dischen Studien beschäftigt. Sprachwissenschaft, Geschickte der Kunst,
selbst Chemie zogen ihn mehr an, als das heutige Recht. Eher
meint er Talent für die politischen Wissenschaften zu besitzen. Was
Goethe damals der Jugend überhaupt nahe legte, die Idee einer
allseitigen Ausbildung der persönlichen Fähigkeiten, schien auch Böh=
mers Ideal zu sein, um so mehr, da er nach keinem Amt zu trach=
ten brauchte, sondern die Mittel zu einem unabhängigen Leben besaß.

Run war aber bies überhaupt die Spoche, in der man alle Aweige der Wiffenschaft und der Literatur umbilben zu konnen, in allen neue Bahnen einschlagen ju muffen meinte. Böhmer, ber nicht so gläubig war wie wir Andern in der Seimath des Brotestantis= mus, murbe von der Auffaffung des Erlöfers, wie fie aus ben theologifchen Schulen ihm entgegentrat, eber zurudgeftogen. Mit Naivetät bekennt er, ein einziges altdeutsches Bild gabe ihm einen befferen Begriff von der Größe des Seilands. In den Institutionen Juftinians erblickt er eine verworrene Compilation, die zur Abstumpfung des Savigny hat er nicht gebort. Er trug fich bamit, Beiftes führe. daß die Politif umgeftaltet werde, junachft burch die icon ausgesprodenen Ideen hauptfächlich nationalokonomischer Art. In der Ethik sei es, so spricht er sich einmal aus, mit den bisherigen Principien vorüber; man muffe vormarts ichreiten; die erfte Menfchenpflicht fei die That; Jedermann sei verpflichtet, die Ideen der neuen Zeit in fich gur Rlarbeit zu bringen.

Wie sehr alle Begriffe erschüttert waren, zeigte nicht allein Sand und seine That, sondern auch die Theilnahme, welche diese fand. Böhmer bewunderte sie im Grunde der Seele. Er macht sich ein Geschäft daraus, die Briefe, die einen guten Sindruck hierfür machen konnten, denen vorzulesen, auf deren Urtheil er Werth legte.

Böhmer war damals in Italien. Cbenba nahm er eine ent= schieden deutsche Richtung, was bei ihm damals zunächst mit der Runft zusammenhing. Bor einem Bilde ber Boiffereefchen Sammlung bat er noch in Deutschland feine erften Inspirationen empfan= gen; dann ging er nach Rom, wo er ausschlieklich mit ber Schule beutscher Rünftler lebte, die unter bem Ginflug des erften Imperialismus d. b. im Gegensate ju bemfelben in ber Burbigung ber alten driftlichen Runft des Mittelalters eine neue geiftige Seimath gefunden hatten und bamals bereits fo weit gekommen waren, eine Ausstellung von Werten im neuen Sinne im Balaft Caffgrelli gu veranstalten. Die Fulle ber Rraft und die Tiefe ber Auffaffung in ben alten Bilbern erwedte nicht allein Bewunderung, fondern lebendige Nacheiferung. Indem man nach einem anderen Geifte bes menfolichen Wefens suchte, fand man ihn hauptfachlich in jenen Bervorbringungen ber alten Malerei, Bildnerei und besonders ber Bautunft.

Dahin war nun die Aufmerksamkeit der ganzen deutschen Jugend gerichtet. Wir wanderten zu Fuß nach Speier und Oppensheim, nach dem noch halb in Trümmern liegenden Dom zu Köln. Wir versäumten freilich auch nicht die durch Luther berühmt geworbenen Stätten z. B. in Worms zu betrachten. In Böhmer überwog das andere Element. Aus seinen Briefen sieht man, wie so ganz er sich den Ideen der früheren Zeit hingab. Die hohen Gestalten an dem Maximilianeischen Denkmal in Innsbruck erschienen ihm als das letzte Denkmal einer besseren Zeit.

Die ersten historischen Arbeiten Böhmers galten der Seschichte der deutschen Bautunft. Ueber den Ursprung und die Ausbildung derselben suchte er sichere Notizen zusammenzustellen, die zu einem Wegweiser durch die deutsche Kunstwelt, zu einer Art von deutschem Pausanias, von dem damals überhaupt viel die Rede war, dienen sollten, schon eine Art von Regesten. Manche Zusammentunft fand zwischen den Einverstandenen statt, wie jene war, von der Platen

rühmt, daß ihm Nürnberg mit seinen Kunstschäßen, Brücken, Brunnen dabei erst lebendig geworden sei. Böhmer aus Frankfurt wird von ihm als großer Kunstkenner bezeichnet.

Wenn nun aber bier der Beift des Mittelalters auf die ftrebende Jugend eine mächtig anziehende Rraft ausübte, fo mußten auch die Studien ber Literatur biefer großen Choche, Die ichon früher ernstlich begonnen waren, in diefen Rreis gezogen werden. wir Andern uns begnügten von der Ilias auf die Nibelungen überzugeben, fo machten auf Böhmer auch Gottfried von Strakburg und Bartmanns Armer Beinrich einen groken Gindrud. Er erftaunte über die Mannigfaltigkeit des Inhalts und der Anschauungen, die in den Minnefangern hervortritt; er begeisterte fich für die Zeiten, in benen es nur Ginen Raifer und Ginen Glauben gegeben, und nahm dann keinen Anstand, das dreizehnte Jahrhundert, wo der Rölner Dom gebaut, die Ribelungen gebichtet, die Minnelieber gefungen worden feien, für bas größte aller Sahrhunderte ju erklären. Was die Mitwelt bisher bewundert hatte, kam ihm nur armselia vor. Die einst bei Fiorillo nachgeschriebenen Befte marf er bon fich als unnüt für die Renntnig der Runft. Goethe betrachtete er faft nur als Nachahmer wirklich guter Dichter früherer Zeit und ftritt barüber mit seinen Freundinnen. Die deutsche Bhilosophie seit Rant erschien ihm als Anmagung der icholaftischem Philosophie gegenüber. Soone um bes Schonen willen, Wiffenschaft und Runft um ihrer selbst willen pflegen hielt er für verkehrt. Das Schone muß bas Beilige bedeuten, Maler find Apostel. Unter ben Reueren ichat er nur noch die, welche fich diefem Sinne annäherten. Mit unglaublicher Dubfeligkeit schrieb er einmal die Romangen bom Rofenkrang von Brentano aus dem unleferlichen Manufcript ab; fie maren ihm "ben Winter hindurch Bluthe und Duft". Er schickte die faubere Sandidrift in stattlichem Band an den Autor, der aber bereits auf feinem Wege viel weiter vorgeschritten war. Er wollte fie nicht mehr feben, dies Botpourri aller feiner Zuftande; nicht biefer Findlings= poesie, sondern dem Ratechismus moge Bohmer feine Zeit zuwenden. Böhmers Sinn war bas nicht. Er beanuate fich mit ber Bewunberung bes Glaubenslebens ber Borfahren, wo ber geiftliche Troft Alle befeligt habe. Ob er diesen selbst gesucht hat? Zunächst hat er nur eine Leidenschaft für die Bervorbringungen jener Choche. Er wollte carmina Latina rhythmica aus berselben, in benen er einen großen Schat von Boefie zu finden meinte, herausgeben, die Beiligenlegenden sammeln für die, welche an die Beiligen glauben, zunächst jum Berftandnig ber Runft. Wie batte er nicht bei jedem Schritte inne werben follen, daß das hiftorifde Leben ber Epoche überhaupt benselben Geift athmet. Richt mit Unrecht fand er die Behandlung ber Geschichte, wie fie noch vorwaltete, mangelhaft. Er meinte, fie muffe das Gesammtleben der Nation, die literarischen und fünftleri= ichen Bestrebungen überhaupt umfassen. Schon legte man an bie Uebersetung alter beutscher Hiftorifer in Diesem Sinne Band an. Aber noch war Alles ichwantend und unfertig, als ber Gebante gur Herausgabe ber Monumenta Germaniae historica von ben größten beutschen Mannern, die je gelebt haben, gefaßt murbe. Es mar ein enticheidender Tag für Böhmer, als ihn Fichard bei Stein einführte, worauf er fich ber Gefellichaft für altere beutsche Geschichtstunde, bie sich eben bildete, anschloß und ihr bie eifrigste Theilnahme widmete.

Der Gedanke Steins hat noch andere Wurzeln. Böhmer trat, durchdrungen von den Anschauungen, die sich allmählich in ihm gebildet hatten, zur Mitarbeit heran. Diese haben ihn immer begleitet; er hat ihnen in seinem Leben und in seinen Briesen Ausdruck gegeben. Richt wenige Freunde haben sich ihm in demselben Sinne angeschlossen. Indem wir dies Bestreben in aller seiner Bedeutung schäpen, muß es uns doch erlaubt sein, auch die Seite desselben hersvorzuheben, die es Anderen unmöglich macht, sich ihm in gleichem Sinne anzuschließen. Bei aller ihrer Tiese haben diese Anschaumsgen doch zugleich etwas Beschränktes und Beschränkendes. Für historische Forschung und Kunst können sie unmöglich als allgemein gülztig betrachtet werden.

Denn wenn das Schöne nur der Heiligung dient, so ist das Wahre nur das dogmatisch Festgestellte, das Gute selbst nur das, was der Kirche dient. Wir fallen in den alten Staat zurüd, der die Resormation veranlaste. Die menschliche Gesellschaft würde keinen andern Zweck haben, als die kirchliche Idee zu verwirklichen, die weltliche Gewalt ihre höchste autonome Bestimmung verlieren, sowie die dem menschlichen Geiste eingepslanzte Idee von dem höchsten Gute

ihren unbedingten Werth an sich einbilisen. Wenn dem so wäre, so würde die Geschichte des Menschengeschlechts auf einen sehr engen Horizont gebannt sein; sie würde nur einen Aufbau dis zur Blüthe des Mittelalters und dann einen Rückgang von demselben enthalten. Alles Frühere würde als unvollkommene Borbereitung, alles Spätere als Absall erscheinen. Innocenz III, der Repräsentant der Kirche und ihrer überwiegenden Autorität, würde als der größte Mann der Weltzgeschichte betrachtet werden.

Und dabei ist es eine Täuschung, so viel von deutscher Nationalität in diesem Berhältniß zu reden.

Es ist wahr, wir besaßen das Kaiserthum und damit den erften Rang unter den Mächten. In jener Spoche aber war es schon nicht mehr das Reich in vollem Aufstreben der vereinigten geistlichen und weltlichen Tendenzen, wie es in der Spoche der sächsischen und salischen Kaiser, selbst unter den ersten Stausern hervortrat, sondern das Kaiserthum war bereits von der geistlichen Macht in die zweite Rolle herabgedrängt worden; seit dem Tode Heinrichs VI gab es kein unabhängiges Kaiserthum mehr; der sicilische Stauser selbst wurde durch Unterwerfung unter die Kirche und Widerstreit mit ihr in eine Stellung gedrängt, die sich nicht behaupten ließ, eine Kolle, die ihm zum Berderben gereichte. Zwiespältige Wahlen wurden solle, die ihm zum Berderben gereichte. Zwiespältige Wahlen wurden solle durchzuarbeiten vermocht.

Sollte ein Zuftand dieser Art unfer Ziel fein ? Ich bin entfernt babon, die Nahrhunderte ber vorwaltenden Sierarchie zu un= Was ist da Alles in Rirche und Staat, in Städten und tericbäten. Territorien gefördert worden und zum Leben gedieben. Aber der beste Brufftein ift die Zeit. Man barf auch den späteren Jahrhunderten nicht einreden, die sich von der Gesinnung jener hierarcischen Be-Die Hiftorie trachtet sie vielmehr alle in ihrer riode abwendeten. Berichiedenheit und also jedes in feinem besonderen Befen zu ertennen und zu würdigen. Welcher Brrthum, eines von allen gleichsam als bevorzugte Zeit Gottes zu betrachten. Und wie berührt, zur Anschauung der deutschen Geschichte wurden wir damit nicht gelan-Denn das lebendige Moment jener Zeiten war die Ausbildung aen. ber abendländischen Chriftenheit überhaupt, jener großen Bolfergenoffenschaft, auf welcher die spätere Geschichte beruht, damals unter bem Uebergewicht ber geiftlichen Dacht, welche Alles beberrichte. Runft ift das gemeinschaftliche Eigenthum aller unserer Nationen. Wer wollte behaupten, daß unfere hoben Dome ben frangofischen, felbst ben englischen und italienischen unbedingt vorzuziehen seien. Bildnerei und Runft beruben auf gemeinschaftlichen Imbulfen; in ber Literatur ift in Stoff und Manier Bieles aus der Fremde uns In bem allgemeinen Wettstreit ber Nationen haben zugekommen. Die Deutschen insofern vielleicht das Beste geleiftet, als ibre Boefie an die alteste aus unvordenklicher Borzeit überkommene Sage, wie bei ben Nibelungen, anknupfte; aber in ben in biefer Cpoche vorwaltenden Ueberlieferungen herrschte doch die allen abendlandischen Nationen gemeinschaftliche Rultur, in welcher die romanische Welt ber germanischen ohne Zweifel voranging. Die großen Site ber Belehrsamteit waren Paris und Bologna, von benen wir unfere Universitäten als Nachbildungen empfingen. Aber in dem bon da überkommenen Einfluß lag auch ber Grund, daß, als die Zeit getommen mar, wir uns von ibr abwenden mußten. Riemand tann leugnen, daß die Reformation eine historische Rothwendigkeit war. Die deutsche Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts in ihrer tiefen und umfaffenden Bewegung ift ein echteres Broduct bes beutschen Beiftes als bas Spftem irgend eines deutschen Scholaftiters. die Studien des Alterthums, Poefie, Siftorie. Man fann die Rudtehr zur Bürdigung ber alten Runft felbst von dem nationalen Antagonismus gegen das aus den romanischen Rationen auf uns übergegangene akademische Thun und Treiben der Künstler herleiten.

Aber Böhmer hatte nun einmal für die hierardische Spoche Partei genommen. Seine Theilnahme an der erwähnten literarischen Arbeit beruhte auf dieser Borliebe, und seinem Wesen entsprach es, wenn er sich hierbei den Urkunden zuwandte. In den historisern des Mittelalters fand er zuviel äußere Geschichte, während doch das innere Leben in der Kunst und in der Verfassung erscheine. Er äußert den Gedanken, daß sich das alte Recht der taciteischen Zeiten in den Rechtszustand der späteren umgebildet habe. Insofern gewannen die Urkunden, in denen sich das öffentliche und das Privatrecht

barstellt, für ihn die größte Wichtigkeit. Bei der fortgehenden Sammlung stellte sich das Bedürfniß der Regesten heraus; Böhmer erklärt selbst den 22. Februar 1829, an welchem Tage er Hand an diese Arbeit legte, für den zweiten großen Tag in seinem Leben. Es ward ihm wohl dabei, daß er in der zunehmenden Bewegung der Zeit eine würdige Lebensbestimmung gefunden hatte, seine ganze Seele war dabei. In jüngeren Jahren hatte er wohl zu etwas Anderem Lust gehabt, als in den verwelkten Blättern der Borzeit zu leben. Aber so seien auch die frommen Benedictiner bei ihren Quellensammlungen gesinnt gewesen; sie erkannten den Geist Gottes, der durch die Geschichte weht; er gehe jest eine gerade seste Straße durch die Jahrhunderte und genieße jest eine Aussicht nach rechts und nach links.

Es ist nun nicht meine Absicht ihm auf diesem Wege weiter zu folgen. Er hat doch auch später die Historiker in seinen Kreis gezogen, und nicht Alle billigen die Verbindung von urkundlicher und historischer Ueberlieferung, die er dabei versucht. Von seiner ersten Richtung auf den Verfassungsinhalt tritt er später mehr zurück.

Seine Briefe sind Denksteine seiner Studien; man sieht den Gang, den sie im Einzelnen nahmen. Ueberall aber begegnen wir jenen Anschauungen, die wir bezeichnet haben und von denen bei ihm Alles ausgeht. Die Briefe sprechen hier und da ein lebendiges Gefühl für Natur und Alterthum aus; man stößt selbst auf mansches unbefangene Urtheil über heutige Zustände; aber zugleich zeigen sie viel Mißbehagen an Bestrebungen nicht allein Solcher, die ihm von Grund aus zuwider, sondern auch Solcher, die ihm eben nur nicht vollkommen homogen waren. Ich sehe darin, wie erwähnt, mehr Anwandlungen als gereifte für das Publikum bestimmte Urztheile. Böhmer hat es mir, wie er einmal sagt, nicht übel genommen, wenn ich seine Grillen und seine Leistungen unterschied.

Wenn man Böhmers Briefe mit den Briefen von Johannes Müller, den Böhmer selbst bewunderte, vergleicht, so ist der Unterschied, daß sich bei Müller eine unbedingte Hingebung an die Stuber allgemeinen Geschichte offenbart, bei Böhmer dagegen eine exclusive Werthschätzung der Studien über eine bestimmte Epoche in einem bestimmten Sinn. Ohne Zweifel gehörte für ihn die einmal er-

abgurunden. Redoch murgelt ber Grund ber gangen Ericheinung tiefer. Rubino vertritt im Gegensat ju Riebuhr und feiner Soule die Tradition, smar nicht mit iener ababttifden Berebrung, welche bie Bafeler Richtung tennzeichnet, aber boch fo, daß er fie, wo es nur irgend angebt, für bistorisch zu balten geneigt ift. Er erfannte in ber Ronigegeschichte mythisch eingekleibet bie Darftellung bes alteften Staatsrechts, welche er in allem Befentlichen übereinstimmend und richtig erfand und beren fleinere Luden und Widerspruche er burch Combination zu beilen suchte. Diefe Sate und ihre Confequengen bedingen eine wesentlich andere Auffaffung ber römischen Berfaffung, als bie beutigen Tages im Allgemeinen ange-Referent gefteht von ben Ausführungen Rubinos vollstanbig überzeugt zu fein und gleich ibm an ber Richtigkeit ber Trabitionen über Einsebung bes Senats, über bas Berbaltnig von Batriciat und Blebs qu einander nicht ben geringsten Ameifel zu begen-Allein etwas Anderes ift es an ber Tradition über Aundamentalinstitutionen ber italischen Bolitit festhalten, über welche bie Staatsmanner ber fpateren Beit fcblechterbings nicht im Unklaren sein konnten, weil fich analoge Berbaltniffe fortwährend por ihren Augen erneuerten, etwas Anderes an ber mpthischen Legende, in welcher biese Tradition ihren Ausbruck gefunden hat. Rebrfeite bes Rubinoschen Spftems lernen wir aus ber vorliegenben Schrift tennen.

Sie geht aus von der Berwandtschaft, welche sich im Geldwesen zwischen den Sitelern und Latinern offenbart und die mit Recht der Sage entsprechend auf alte Stammgemeinschaft, nicht etwa auf spätere Handels: verbindungen zurückgeführt wird. Bon diesem Kunkte aus wendet sich die Betrachtung zur Entstehung der latinischen Ration und zwar zunächst zu den sabinischen Stammsagen der Reatina, die aus Barro entlehnt bei Dionys mitgetheilt werden, hierauf zur Larenstadt des latinischen Bundes Lavinium, dei welcher die Aeneassage sehr aussührlich behandelt wird, endlich zur Berbindung Laviniums mit Rom und dessen ältesten Gulten. Hier bricht die Untersuchung ab, die auf ihren verschlungenen Pfaden zu dem ursprünglichen Ausgangspunkt, dem altrömischen Geldwesen hatte zurücktehren sollen. Auch mit gespannter Ausmertsamkeit wird es äußerst schwer ihrem Gang zu solgen, und man späht sehnsücktig nach einem Ariadnesaden, um aus diesem Gewirr, in dem in und unter dem Text Unstersuchung auf Untersuchung in einander geschachtelt sind, herauszusinden.

Ob nicht burch andere Anordnung bem Lefer bie Arbeit batte erleichtert werden tonnen, laffen wir babin gestellt, vermogen allerdinge nicht zu begreifen, warum Bubinger Seite für Seite mit ber Ueberidrift "Urfprunge bes altrömifchen Geldwefens" verfeben bat, wahrend leiber nach ber gwölften Seite nicht mehr von realen Dingen wie Gelb, sonbern nur von Aboriginern, Aenegs. Bicus und Raunus die Rebe ift. Das Berftanbnis wird weiter erschwert burch die eigenthumliche Beise bes Bis. bas Refultat einer Untersuchung nicht tlar zu präcifiren, sondern nur verstedt andeutend gleich zu einer neuen überzuspringen. Wir beben biefe Art der Darftellung bervor, weil fie zugleich für den Inhalt bezeichnend fcheint. Denn auch über ibm liegt ein gewiffes Salbbuntel, wie es in fruberen Beiten fich ichidte, wenn man von ben Belasgern zu handeln batte. ber That reibt fich biefe Schrift joner alteren Behandlung ber Borgefchichte an und wenn auch ber neueren Biffenschaft bie und ba Concessionen gemacht werben, fo betreffen biefe boch ausschließlich Rebenfachen. . Go balt Rubino an der ganz grundlosen Annahme fest, bas vor der Ginwande: rung der Staliter die Bevölferung bes Landes eine altgriechische gewosen Bon der Tradition über Bolfermanderungen werden nur die Fabeln aufgegeben, welche wie ber Belasger- und Aeneasmpthus ihre Entftebung ausschlieblich ber griechischen Literatur verbanten. Die Confequengen biefes Berfahrens mogen an einem Beifpiel bargelegt merben. gegenwärtig darüber ziemlich einig in den Aborigines ber Alten den Ausdruck ber nämlichen bistorischen Speculation zu erkennen, welche die Autoothonen ber Griechen ins Leben gerufen bat. Die fprachliche Bildung ab origine, die von Anfang an Dagewesenen, ist nicht eben alt; immerbin findet fic ber Name icon bei Cato. Rubino geht bavon aus, daß die porlette Silbe lang sei (aborigines), weil sie bei Dionys und Strabe ben Circumfler führt. Man wird von vorn berein auf biefe Schreibung unserer Sanbidriften nicht bas geringfte Gewicht legen burfen aus bem einfachen Grunde, weil an ben Stellen, wo bas Wort in metrifcher Rebe vortommt, die betreffende Sitbe turg ift. Doch boren wir meiter. Rubino erflatt fich ber Rame aus bem Altgriechischen : ab beißt bas Thal, or ber Berg, ig die Sobe, die Endung inos die Bewohner. "Bereinigen wir nun diese Bestandtheile jum Gangen, so ergibt fich fur ABogegereg ber Sinn 'Thalberghobebewohner' ober die Bewohner der Thalgrunde im Bochgebirge" (S. 51). Ableitungen, die lautlich gerade fo Sifterifde Beitidrift. XX, Band. 27

unmöglich und sachich gerade so finnlos find, wie vorstehende, begegnen mehrsach. Anch in den solgenden Untersuchungen über Lavinium und die Aeneadsage tann Res. die hauptsätze Rudinos nicht als richtig ansehen. Sie behandeln ein Gebiet, das allerdings zu den schwierigsten und duntelsten des Römischen Alterthums gehört und auf dem subjective Belleitäten einen weiten und vielsach berechtigten Spielraum gefunden haben. Man wird es immerhin als einen großen Gewinn betrachten dürsen, daß ein Mann von dem Geist und der Gelehrsamseit des Berfassers die Tradition gegen die tühle und negative haltung der neuern Kritit in Schutzenommen hat.

Die Stellung Rubinos in der Biffenfchaft berubt, wie bemertt, auf feinem eigenthamlichen Berbaltniß gur Trabition. Daß fein jabes Saften an berfelben auf ber einen Seite in ben Unterfudungen aber romifche Geschichte und Berfaffung, auf ber anbern in ben Beitragen gur Borgefdichte Raliens einen Ausbruck gefunden bat, darin liegt nur ein scheinbarer Die Trabition felbit ift ein großes geschichtliches Broblem Biberiprud. und will als foldes erfaßt und bebandelt werben. Die Ertenntnif biefes Broblems wird wenig geforbert burch die jest fo beliebten Abbanblungen do fontibus, an benen es überhaupt ber Philologie nie gefehlt bat: fie wird vielmehr bedingt durch ben Fortidritt ber Gefammtwiffenschaft. Wenn bie Specialforicungen auf bem Gebiet ber Sprache, Mothologie, Archaologie u. f. w. die gemeinsame Arbeit so weit gefordert haben, um eine einaebenbe tritifche Behandlung ber italifden Borgefchichte gu geftatten. bann erft wird man ben Berth biefer letten Gabe bes bochverbienten Meiftere im Gingelnen richtig ermeffen tonnen.

H. Nissen.

Römifche Geschichte von Wilhelm Ihne. Erfter Band. Bon ber Gründung Roms bis jum erften punifchen Rriege. 8. 483 G. Leipzig 1868.

Niebuhr hatte sich als Lebensansgabe gestellt, die römische Geschichte bis zu ber Zeit zu führen, wo Sibbons Wert beginnt. Th. Mommsen scheint nach einer gelegentlichen Andeutung (Röm. Gesch. III 4 462) denselben Plan zu begen. Als Dritter im Bunde gesellt sich zu ihnen Wilhelm Ihne. "Der 2. Band des Werkes, der im Laufe des Jahres 1869 ersscheinen soll, wird mit dem Scheitern der gracchischen Resormpläne schließen. Der 3. Band wird dann in Jahressfrist solgen und die römische Geschichte

bis jur Ummandlung ber Republit unter Augustus fortführen. Mit biefen drei Banden wird bas Bert als ein felbftftanbiges Ganges abgefchloffen Die Geldichte ber Rafferzeit bis jum Unichluffe an Gibbons grones Berk bleibt einer frateren Reit und gunftigem Gefchide 1) porbebalten." So der Schluß Diefer claffifden Borrede. Der Anfang belehrt uns, weßbalb ber Berf. auf ben Gebanten tam romifche Geschichte ju fcreiben. Das Wert von Schwegler nämlich war in ju großem Maßstabe angelegt, als daß es außer ben Sachgenoffen viele Lefer batte finden tonnen. Die R. G. von Th. Mommsen erfreut sich mit Recht einer ausgebehnten Bo-Aber M. giebt, und oft in ber gebrangteften Beife, nur bie Graebniffe feiner wiffenschaftlichen Untersuchungen, obne die Quellen und Die Beweisführung anzudeuten, auf welchen die Ergebniffe beruben. einer Geschichtserzählung, wo fo viel auf tritifche Behandlung ber Quellen antommt, erregt es ein unbehagliches Gefühl, wenn man fich blind bem Rubrer überlaffen foll, besonders wenn man auf Refultate ftogt, die von anderer Seite geradegu geleugnet werben. Statt an der Stelle bes Ameifels eine rubige Gemigbeit zu geminnen, wird man nur noch mehr irre an ber Babrbeit ber angeblichen Geschichte und verliert ichlieklich an ihr Beschmad und Gebulb" 2). Diesem Uebelftand abzuhelfen unternahm ber Er richtet fich "an bas ganze gebilbete Bublitum und hofft burch populare Behandlung bes Stoffes bemfelben auch die schwierigeren Fragen fpruchreif vorgelegt zu baben". Dem gebilbeten Bublitum auch bie schwierigeren Fragen spruchreif vorgelegt zu baben - barmlofe, aber beneibenswerthe Täuschung! "Daß ber Berfaffer ebenso weit entfernt ift vom Safden nach neuen Anfichten, wie auch vom blinden Anbeten felbft ber größten Autoritäten, wird ben Mannern von Sach nicht entgeben." Beibes mahr. Das Erfte, weil im Großen und Gangen zwei Drittel bes Buches vovular nach Schwegler, bas lette Drittel nach Riebubr gearbeitet find. Das Ameite, weil neben biefem soliben Grundstod eine Reibe

<sup>1)</sup> Etwa bis Mommfen die rauhen Pfade geebnet ?

<sup>2)</sup> Bernünftig urtheilt C. Peter, Studien zur R. G. S. 3, wenn er gerade umgelehrt es als einen wesentlichen Borzug der Mommfenschen Geschichte bezeichnet, "daß er jene Zweiheit Riebuhrs, jene Trennung zwischen Darstellung und Bermittelung derselben mit den Forderungen der Wissenschaft beseitigt, daß er den Stoff vollständig verinnerlicht" u. s. w.

ganz eigenthumlicher Einfälle sich sinden. Diese Einfälle näher zu besleuchten verbietet die Tendenz des Buches, welches sich in erster Linie nicht an Gelehrte richtet. Run wohl, das Publitum mag entscheiden, ob es an der Originalproduction Th. Mommsens schließlich Geschmack und Geduld verliert oder an dieser sog. tritischen Geschichte Wish. Ihnes. Wer den Wunsch tönnen wir nicht unterdrücken, daß die Fortsührung dersselben dis auf Gibbon dem Bers. Muße genug lassen möge, um seine Theorie von "der tritischen Behandlung der Duellen" auch den Rannern von Fach spruchreis vorzulegen.

C. L. Urlichs, Commentatio de vita et honoribus Agricolae. Gratulationsschrift zum Jubiläum der Universität Bonn. 4. 33 S. Wirceburgi 1868.

Eine umsichtige Besprechung der Hauptpunkte in dem Leben von Tacitus Schwiegervater. Bur chronologischen Fixirung derselben wers den hier zuerst die Resultate der epigraphisch-antiquarischen Forschungen, die von Borghesi ausgegangen sind, angewandt. Um eine Frage von allgemeinerem Interesse zu berühren, so wird man dem Verf. gewiß darin beistimmen, daß er gegen die jüngst von Hübner aufgestellte Ansicht, als sei die Schrist des Tacitus in Form einer laudatio sunedris abgesaßt, Einsprache erhoben hat.

A. Sausrath, Reuteftamentliche Zeitgeschichte. Erfter Theil, die Zeit Jefu. Beidelberg 1868, Baffermann.

Die von Schneden burger geschaffene Disciplin erscheint hier in reicherer Entsaltung und erweitertem Rahmen. Es versteht sich bei einem gerade in jüngster Zeit so vielseitig und eingehend behandelten Stoffe eigentlich von selbst, daß wirklichen Kennern kaum noch erheblich viel Reues geboten werden kann. Um so verdienstlicher ist die auch auf weitere Kreise berechnete durchsichtige und elegante Form, die der gewandte und geistreiche Bersasser seinem Material zu verseihen wußte. Während die Palästina-Literatur bereits einen Umsang angenommen hat, daß soeben Tobler zu dem zeitgemäßen Unternehmen einer eigentlichen Bibliographie der sog, heiligen Geographie sortschreiten konnte, liesert uns der erste Abschnitt des vorliegenden Werkes ("das heilige Land zur Zeit Jesu", S. 3—58) in kurzen, wohlgewählten Zügen eine anschauliche und geschmacks voll geordnete Uebersicht über das Terrain mit historischen Lichtern durch-

brochen. Gin zweiter Abschnitt (S. 61 -114) schildert "die öffentlichen Ruftanbe" im Ganzen, wie wir biefelben aus ben varallel laufenden Werten jübilder und driftlicher Theologen bereits tennen; eigenthumtich ift Die ausgiebige Benugung ber Emalbichen Ueberfepung bes Jubilaen. buches. "Die Barteien" beanfpruchen in einem britten Abschnitt (G. 117 -147) eine gesonderte Bebanding. Sier nementlich tommt maffenbafte Borarbeit in Betracht, und find bie richtigen Gefichtspunkte, wenigs ftens mas ben Sauptgegenfat (swiften Bharifaern und Sabbuedern) betrifft, bereits unverrudbar festgeftellt. And unfer Berfaffer hatte in früheren Arbeiten bas Seine zu biefem Resultate beigetragen und tonnte in diesen Abschnitten sich frei, wie auf wohlbekanntem Gebiete, bewegen. Batten wir noch eine Bemertung ju machen, fo betrafe fie bie gur Bezeich: nung bes Gegenfapes gewählten Musbrude "confervirend" und "refor: mirend" (S. 117). Dieselben wollen fich, auf jene munderlichfte aller Barteiftellungen angewandt, allerdings taum als ausreichend bewähren. indem boch gerade bie Sabbucaer thatfachlich fur griechisches Befen zuganglicher nd erwiesen, die Bharifder bagegen Alles aufboten, um aus ber Bhoftoanomie, die bas Boltsbewußtfein in und nach ben Sprerfriegen angenommen batte, eine ftarre Tobtenmaste ju machen, aus welcher ber mighanbelte Genius Afraels in gang anders geartete Jahrhunderte bliden, fortgeschrite tene Beitbedurfniffe überfcauen follte. Das allein Richtige, worauf auch ber Berfasser immer wieber binaustommt (vergl. S. 132), ift, ben Gegensan aus ber Bericiebenbeit ber religiofen Stimmung in verschiebenen Stanben gu erflaren, von benen ber eine in ber Tempelhalle, ber andere in ber Dorffpnagoge feinen Mittelpunkt fuchte. Treffend wird fonach die fabbucaifche Bofition charafterifirt als "ein Standpuntt, wie er prattifden Staatsmannern und bem flaren Berftand einer auf bas Leben gerichteten Aristofratie wohl anftand" (G. 130).

Den Gegensat hierzu, die apokalpptische Schwärmerei einer lediglich mit religiösen Mitteln ausgebauten Weltanschauung, überträgt der Bergasser saft mehr, als wir für thunlich erachten, von den Bharisaern, wo sie recht eigenklich zu hause war, auf die Essater, die er theils nach hilg en seller beschreibt. Wir verkennen nun keineswegs die Bortheile, die erreicht wären, wenn es gelänge, jene eigenthümliche Erscheinung statt aus hereinlangenden Ginstissen alexandrinischer und neupythagoratischer Art,

erklären, und noch weniger bestreiten wir dem Berfasser das Recht, von helleniskender Färbung des Berichtes im Josephus zu reden. Aber eben stelleniskender Färbung des Berichtes im Josephus zu reden. Aber eben seines "Grauen vor der Materie und ihren Dämonen, die alle diese Gernüsse, Reize, Lodungen dem armen Sterblichen andieten, nur um ihn immer tieser in die Schlingen der sinnlichen West zu verstricken" (S. 136) scheint uns so wenig echt jüdisch zu sein, daß man dezüglich seiner Hersleitung nur die Wahl hat, entweder mit Hilgen feld immer weiter nach Osten zu rücken, dis man endlich, wie der genannte Gelehrte (Zeitschrift für wissenschaftliche Abeologie, 1868, S. 343 st.) teinen Anstand nimmt, beim Buddhismus angelangt ist, oder aber, wenn dieser Schachzug mit Recht allzu tühn erscheint, mit Zeller den näher gelogenen Westen auszuhleten, wozu überdies die verwandte Erscheinung der Therapeuten in Regypten, die unser Versasser, den ganz dei Seite gelassen" (S. 135) einladet.

"Beitlage und Beitbemußtfein feit Beginn ber Romerberrichaft" tommen in einem vierten Abschnitte (S. 151-184) gur Darftellung. möchten bier als besonbers angiebend bie beredte Schilberung bes Gegenfanes der Rationalitäten (S. 151 ff.) und die interessante Zusammenstellung ber römischen Anfichten und Auffaffungen bes Jubenthums (S. 157 ff.) Als eigentlicher Glanzbunkt bingegen barf ebenfo ber bervorbeben. auf genauester Quellensichtung berubende fünfte. Abschnitt ("Berodes", 6. 187- 988) bezeichnet werben, wie wir andererfeits die meiften und gemidtiaften Ausftellungen erbeben mußten gegen "bie zeitgeschichtlichen Beziehungen bes Lebens Jesu", welche in einem sechsten Abschwitt (S. 291 -450) bargestellt find, wenn uns nicht fofort ber angegebene Titel biefer Bartie barüber Auftlarung gabe, bag ber Berfaffer nicht fowohl, wie es oft ben Anschein bat, ein Leben Jefu, als vielmehr die zu diesem Drama gebörige Verfonenliste und Scenerie erklaren will. fich auf Grund ber neuesten Forfcbungen 3. B. über ben wefentlichen 3mhalt bes Selbstbewußtfeins Jefu ficherlich ein ungleich concreteres und praciseres Bilb zeichnen laft. als bie "neue Reichspredigt" (G. 356) bietet, fo ift bafur in Bezug auf bie entscheibenben Borgange vor Cafarea Philippi (S. 421) und Jerufalem (G. 435) Decoration und Coftum, um und fo ausgubruden, um fo vollftanbiger wiebergegeben. Und eben barauf weift ja ber Begriff einer "Reutestamentlichen Beitgeschichte" gunachft bin.

Bir bemerken übrigens ausbrücklich, daß ber Berfaffer in Bezug auf das Chronologische sich mit einer geringen Correctur (S. 314, 333 f.) an die, einen wesentlichen Fortschritt darstellenden, Entdedungen Reims auschließt und demgemäß den Tod des Täufers ins Spätjahr 34, den Jesu ins Frühjahr 35 sept (S. 340 f.), was beiläusig bemerkt noch das möglichst frühe Datum ist.

Soon was wir über biefen letten Abidnitt ju fagen batten, fabrt ums auf ben Buntt, wo bes Berfaffers eigentliche Starte, bas unbeftreit: bare Berbienft feiner Arbeit an fuchen fein burfte. Ibm fiebt gunächst eine gladiche und methodisch gefchulte Phantafie gu Gebote, bie ihm benn auch aus tablen Rotizen ber Quellen fofort conerete Bilber entaceentreten last. "In bem romifden Burgerfrieg batten bie alexandrinischen Banquiers bes Delta jeweils früber als die anderen Neappter Nachrichten aus Rtalien" (S. 57), daber die alexandrinischen Auben - um und bes. jundchft auf Q. Dellius gemungten Musbruck ju bebienen - fo trefflice desultores bellorum civilium waren. Die Sprachverbaltniffe in Paldftina werben S. 74 mit bem Rebeneinander bes Deutschen und Frangofichen im bentigen Elfaß verglichen. Dem Bielerlei ber Concesstonen, die uns in den bei Josephus Ant. 14, 10, 1-7 mitgetheilten Griaffen Cafars entgegentreten, fiebt es ber Berfaffer fofort an, "wie Antipater die romifche Commiffion in Athen erhalten und erlangt bat, was nur irgend zu erlangen war" (S. 195). Des Ritolaus von Damastus Schausviel "Gusanna" wurde "ben Rinbern ber Welt und qualeich ben Frommen ju Gefallen obne Aweifel auf bem Theater in Jerusalem aufgeführt" (S. 249).

Dieser Manier des Versassers, Antites und Modernes in einer Zusammenschau zu vereinen, entspricht dann auch eine treffliche Combinationstraft, die ihn nicht selten die glücklichsten Griffe in Bezug auf Musstration des diblischen Stoffes aus der Beltgeschichte und umgekehrt der classischen Schriftsteller aus den Reden der neutestamentlichen Personen thun lätt. Man freut sich ordentlich, den letzeren hier aus ihrem naturgemäßen Boden zu begegnen. Es gilt dies beispielsweise von der Geographie Gennezareths, die ihre Mustration aus dem Munde Jesu empfängt (S. 350 f.), oder von dem nationalskonomischen hintergrunde der Reden Jesu, wie er aus des Bersassers Schilderung S. 169 f. deutslichst hervortritt. So mag auch verwiesen sein auf die Entsaltung des

jenigen Rebestoffes, der dem Bersich der Thätigkeit des gemeinen Mannes entnommen ist (S. 347), oder auf Stellen, wie Luc. 14, 31, die auf den Arieg zwischen Aretas und Antipas, und Luc. 19, 11—27, die nach Anderer Borgang auf die Römersahrt des Archelaus gebeutet wird.

Wenn es folieblich erlaubt ift, ben Lichtfeiten auch Solches zur Seite ju ftellen, wo ber Berfaffer feiner Aufgabe weniger gerecht geworben fceint, fo konnen wir guvorderft nicht verschweigen, bag ber Berfaffer wirklich porbandene Schwierigkeiten zuweilen boch zu gering anschlagen Die Bebenten, welche bem Fortbestande eines eigentlichen Sonebriums unter Berobes und ben Brocuratoren entgegenfteben, find wenigftens immerbin ftart genug, um nicht vollig ignorirt werben zu tonnen (6. 66). Die in der Anmertung zu G. 175 bingeworfene Bemertung über ben Sinn von Daniel 7, 13 reicht lange nicht aus gegen ble nicht bloß von Colani, fonbern auch von Bergfelb, Sofmann, Boltmar u. A. vertretene, von Sibig aufgestellte Saffung bes Menfchensobnes nicht als Meffias, fondern als Bertreter bes mesfianischen Reiches. Reineswegs wurde namlich unter letterer Borausiehung gerabe bie Sommetrie verlangen, baß "auch diefer Gestalt periciebene fombolifche Attribute verlieben" feien. Durch folde werden bie vier Thiere allerdings von einander unterschieden; für bas meffianische Reich bagegen find die menschlichen Buge bereits Attribut genug, und erft ber driftliche Apotaloptifer, ber biefen Menschensohn auf ein Andividuum beutet, fühlt naturgemäß die Rotbigung, ibn burch Attribute, wie bas aus feinem Munbe bervorgebende Sowerdt, vor anderen Menichenlobnen ju darafterifiren.

Im vorliegenden Falle steht des Berfassers Cregese im Busammenhang mit seiner ganzen Darstellung des Berkauses der messianischen Hossnungen, die er entschieden als personlich zugespitzt aussaßt. Er tritt damit einer anderen Aussassung gegenüber, welche diese Bointe erst im driftlichen Beitalter sich gestalten sieht. Mag es aber auch sein, daß Josephus "seinem Berichte die messianische Spize abbricht" (S. 319), so wagt doch auch unser Berfasser nicht einmal dem Täuser Johannes selbst mit Entsscheheit den Glauben an einen personlichen Messias zuzuschreiben (S. 325), und die Frage dürste wohl auch jest noch keineswegs als spruchreif erscheinen.

Bie schwer ift es boch überhaupt, die Umriffe bes religiosen Bewußtseins im Judenthum der neutestamentlichen Beit auf eine wirklich

•

auperläffige, quellenmäßig geficherte. Beije ju zeichnen! Bir begegnen bei unferem Berfaffer gablreichen Sinweisungen auf Gfrorer, ber fich in Berbeifcaffung von rabbinifdem Raterial unzweifelbafte Berbienfte ermorben, aber boch vielfach untritisch genug infofern versabren ift, als es ibm nicht barauf antam, bas neuteftamentliche Judenthum aus Quellen bos fechften ober gebnten Sabrhunderts ju illuftriren, wenn nur eine greenaffociation nachweislich ichien. Die "Beit bes Buchleins Jegirab" (G. 104) icheint uns a. B. auf jeben Sall fur bie neutestamentliche Reitgefebichte zu entlegen. Babrond alfo bie bort gegebene Bableufombolit bier nech nicht am Blate ift, foll - um auch ein Ruviel nach ber anderen Richtung zu ermabnen - "foon bas Targum bes Jonathan" (S. 102) Die fog. Atbafdmethobe tennen, mabrend bie bort angegebene Deutung von Jer. 25, 26 und 51, 41 sicherlich icon im Beifte Jeremias felbft lag, ber miffen mußte, wesbalb er Scheschach ichrieb, Babel aber meinte. Bie alt berlei Runfteleien find, mag auch bigigs überraschenbe Deutung von Sad. 12, 10 beweisen (Rleine Bropbeten, 3. Ausg. S. 379). Ru ben S. 101 f. gegebenen Beispielen ber Gamatria batte wohl auch der Taro ber neu entbedten Apotalppfe bes Mofes gezählt werden durfen, sei es nun nach Silgenfelds ober Boltmars Deutung. Doch gesteben wir, burch Carrieres neuesten Bersuch (Rovue de Theologie 1868 6. 94 ff.) febr zweifelbaft geworben zu fein, ob bas Broblem auf diesem Bege überbaupt zu lofen ift, in welchem Kalle bann unfer Berfaffer Recht baran gethan batte, ben Taro gang mit Stillichweigen zu übergeben. Um so eingebender beschäftigt er fich mit ber gamatrifden Babl Apoc. 13, 18. Wenn er aber fclechthin fagt, "bie alte Rirche tannte bie Lofung Diefes Rathfels und las Rero" (G. 101) fo ift bies jum Minbeften auffällig. Denn in ber befannten Stelle Fren. 5, 30, die citirt wird, ftebt bavon tein Wort, vielmehr gebt baraus berpor, daß man, bei dem Bestreben, die Rabl des Thiers als auf die romijde Staatsgemalt gemungt ju betrachten, fich ju einer folden Renntniß febr gratulirt und biefelbe ficherlich ausgebeutet haben murbe. Unfer Berfaffer ift aber offenbar von Boltmars Commentar jur Apotalopie abhangig, ber freilich nicht aus 666, sonbern aus ber Thatsache, bas baneben Frenaus auch die Lesart 616 mittheilt, ben Schluß giebt, Die Rirde babe noch ju Frendus Zeiten an ben Raifer Rero gebacht (G. 18. 113). Denn 666 gibt in bebraischen Buchkaben ben Ramen Reron Keine, 616 bagegen New Acfar, bamden aber oberfagut auch Refar Rom, "mit west mag biefeb bie Meinung Muncher zu Bomitians ober Trajand Zeit gewesen sein" — fagt vorschlig Ewalb /Juhanneische Schristen II G. 263).

Rige ber Berinfer biefe wenigen Anthellungen ben aufrichtigen Sympathien zu Gute balten, mit benen wie fein Buch bagulift nub est ber nochtverdienten Benchtung aller bener empfehlen, welche mit und ber Reisnung leben, bas von ber erniren Arbeit, die heutzutage barauf 'andgeht, ben neutchamentlichen Geschichtsbeben mit den Jelbern ber gleichzeitigen Beltgeschichte zu nivellieren, schließlich nur medfelseitige Jöcherung beiber Gebiete zu erwerten fleht.

Af d b a d , Aoswitha und Conrad Celtes. Zweite vermehrte Auflage mit nachträglichen Untersuchungen über die Münchener Handschift der Aoswitha, über die Legende des h. Belagius und den attonischen Baneghricus. 8. VI u. 113 G. Wien 1868, W. Benamüller.

Belanntlich erregte im vergangenen Jahre bie burch bie Beitungen gebende Radricht großes Auffeben, daß herr Professor Afchach in Bien die befannten Berte der Roswitha als Kalidungen bes Contad Geltes und feiner Freunde erwiefen babe. Freilich, ben mittelalterfichen Gefchichtsforfchern bereitete barauf die tleine Schrift feibit eine große Entlaufdung: man fab in ihr boch nirgendwo einen wirklichen Beweiß geliefert, allerlei Berbachtsgrinde waren geäußert, Bermuthungen waren aufgestellt, die bei icharferer Befichtigung fich fofort als unhaltbare Ginbilbungen berausftellen mußten. Rachdem Bais in den Gottinger gelehrten Anzeigen (1868, 6. 1261 ff.) eine furge Auruchweisung veröffentlicht, mußte man die Sache für erledigt halten; auch in Diefer Zeitschrift tonnte füglich eine weitere Beleuchtung unterbleiben. Richt fo urtheilt Afchach felbft. Gr lant vielmehr feine Schrift in zweiter vermehrter Anflage erscheinen und ift über bas Schicial, bas man feiner Entbedung bereitet, außerft entruftet. Go mag es wohl erlaubt fein, gan; tur; feine Beweisführung ju brufen.

Seine These ist folgende. Die Handschrift, welche die Berte der Roswitha enthält und die als eine alte bisher gegolten, ist ein Fabrikat aus dem Ende des 15. Jahrhunderts von Celtes und seinen Freunden angeserigt. Celtes hat allerdings ein Legendenbuch aus dem Roster St. Emmeram entliehen — das ist urkundlich bezeugt — aber katt nach

geschehener Bublication biese Sanbidrift gurudguerftatten, bat er fie vernichten laffen, und ihr eine andere gefalfcte, feine und feiner Freunde eigene, auf den Ramen ber Roswitha binausgeschickten Gedichte enthaltenbe Sandidrift untergeschoben: Diefe lentere, Die ein boberes Alter fimulirt. befitsen wir noch beute. Und bies foll bewiesen werben einmal burch bie Unmöglichteit, jene fogenannten Berte ber Roswitha einer Ronne bes 10. Jahrhunderts gugutrauen, bann aber auch burd ben Ginblid, ben uns Afchach in die Bertitatte ber Salfcher eröffnen will. Erledigen wir gunachft bies Lettere, bas A. ben "Rern ber Untersuchung" nennt (S. 29). Mus bem Briefwechsel bes Celtes glaubt er Anhaltspuntte für biefe Annahme zu baben, ja er meint bie Ralfder auf ber That ju erwischen. Sieht man Die Briefe an, Die er abgebrudt bat, fo erstaunt man, nicht aber ben Inbalt ber Briefe, wohl aber über bie Raivetat, bergleichen als Beweise gelten laffen zu wollen - val. S. 63. 65. 66. 67. 68. 69 -(ein franter Freund bes Celtes g. B., ben ein Argt turiren foll, bedeutet bie trante Sanbidrift ber Rosmitha, G. 33 u. 63, und bergl. seltsame Dinge). Die Bernichtung des entliebenen Cober wird S. 68 in die Worte eines Briefes bineingelegt, aus benen mit bemfelben Rechte und nach berfelben Methobe ber Interpretation leicht irgend welche beliebige Raubergeschichte erwiesen werben tonnte. Man weiß in der That nicht, mas man in ernitbaftem Tone bagu fagen foll.

Etwas fcwerer wiegen die Einwürfe gegen bas allgemein angenom: mene Alter des Wertes felbft. Auch bier bin ich allerbings nicht überzeugt, aber hier find boch wirklich auffallende Dinge berührt, wie Die Berfification (G. 24), ber gange Inhalt ber Romodien, ber im Munde einer Ronne manches Anftogige für unfer Gefühl hat. Bas bie Latinitat angebt, fo behauptet Afchbach, "fie entspricht ber im fünfzehnten Jahrbundert bei den besten Schriftstellern vorkommenden"; aber diefen Sat nun burd ein "es mare nicht unintereffant, im Gingelnen nachzuweisen, welche Poiotismen bei ber Roswitha mit benen bei ben deutschen Sumaniften am Enbe bes 15. Sabrb, übereinstimmen" abzumachen, bas beißt bod die Beweislaft fich allaufehr erleichtern: es mare bes Rritifers Sache gewesen, einen berartigen Rachweis wirklich angutreten. Wenn er bann felbft anführt, wie Celtes bie alten Genitivformen mis, tis als Dative ertlart, fo fpricht auch bas in unferen Augen weit eber bafur, bag Celtes ben vorliegenden Text nicht richtig verftanden, als daß er felbst ihn erft

sabricitt; wir mechten bas neben jene salfche Correctur (clamari für Damari) stellen, welche in ber M. M. 3tg. 1867 Rr. 266 Chrift so schlagend ind Seld gesührt hat 1), vgl. auch Alchachs eigene Bemertung über ebrius-debrius (S. 25. 88). 3ch meine alles Borgebrachte versmag doch die gutbeglandigte Catheir nicht zu erschütztern.

Bu drei Ginzelheiten bat der Berf. jeht neue Bemertungen bingugefügt. Er wiederholt eine Rotiz, die ihm Dr. Hirsch geliesert, daß 1488 die Romodie "Abrabam" in einem beutiden Texte icon befannt mar. ber Achnlichleiten ju ber 1501 publicirten Darftellung Roswithas bietet. Aber Afchach bat fich (S. 17) babei beruhigt, und ben Bergleich ber Roswitha mit dem lateinischen Originale pon 1478, aus dem jenes bentiche überfest ju fein behauptet, gar nicht angestellt: erft nachbem bies geschehen ift (ich war in Dorpat bagu nicht im Stande), wird fich entscheiben laffen, ob nicht vielmehr Roswithas Gedicht felbft fcon vor Geltes betannt geworden ift? - Dann hat A. noch die Legende vom S. Belagins unterfucht (G. 91 ff.), aber auch bier nichts zu Lage gebracht, mas bie Un möglich teit einer Abfaffung im 10. Jahrhundert zeigte. **D**ber wird man Reblarisse über die römischen Auftande in Spanien ibr nicht jutrauen, Fehler in ber Localbeschreibung bei ihr für unmöglich halten wollen? - In ber Untersuchung über ben ottonischen Banegpricus tann ich Ginzelnem guftimmen. Auch ich balte eine Benutung 2Bib w tinds und Liubprands für gewiß, wie ich bas fcon bemertt habe (Bb. 18, S. 439), aber gerade die nach A by tes Anregung fortgeführten Stubien machen es mir aus dem Inhalte bes Buches icon gur unumfioklichen Thatfache, daß nur von einem Renfchen ber ottonischen Beit bies an thatfaclider Mittheilung fo arme, an tendenziofer Durchtringung bes Stoffes fo reiche Buch bat verfaßt werben tonnen. Selbst wenn alle außere Bemahr fehlte, allein aus inneren Grunden murbe ich an bem Alter biefer Gefdichteerzablung festbalten.

Und nun ist der außere Erweis für die Echtheit ein so burchgreis fender, wie man ihn nur wunschen tann. Die bei einem sonst hochvers bienten Beteranen unserer Studien seltsamen Grundsase will ich lieber ganz übergeben (S. IV und 74); herr Prof. Aschach hat, wie man sieht

<sup>1)</sup> Die Absertigung, die A. diesem allerdings sehr vernichtenden Angriffe zu Theil werden läßt (S. 79), ändert an der Sachlage nichts Erhebliches.

ben Cober erst nachträglich heran gezogen 1); er ift noch immer nicht im Stande, aus ihm für seinen Berdacht der Fälschung Gründe herzuleiten — und so bleibt die Thatsache noch immer eine feste und unerschütterte, daß große, allgemein anerkannte paldographische Autoritäten, Ber 3, Jaffé, jest auch Halm nicht den geringsten Zweifel an Alter und Echtheit zuslassen wollen. Es liegt nichts vor, das den früher angenommenen Sacheverhalt umstieße. Und auch die triumphirend herangezogene Parallele mit Günther Ligurinus und dem Gedichte De bello Saxonico hinkt ganz berbentlich, da bekanntlich jenen Werken die handschriftliche Beglaubigung mangelt.

W. M.

Bernhardi, Wilhelm, Matteo di Giovenazzo, eine Fälschung des XVI. Jahrhunderts. (Zuerst in dem dritten Jahresbericht des Luisenstäden Gymnasiums in Berlin, dann separat publicirt.) 4. 64 S. Berlin 1868.

Seitbem H. Babst, der neueste Herausgeber der sog. Diurnali des Matteo di Giovenazzo im 19. Bande der Monumenta Germaniae, in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1868 n. 24 selbst erklärt hat, er sei durch die genannte Schrist überzeugt, daß hier in der That eine Fälschung vorliege, so kann es wohl kaum noch für der Mühe werth erachtet werden, die Beweisssührungen Bernhardis mit beisälligen Bemerkungen zu wiederholen. Die Resultate seiner Untersuchung stehen sowohl nach ihrer negativen als nach ihrer positiven Seite hin sest. Ein Matteo aus Giovenazzo kann nach der Mitte des 13. Jahrhunderts dieses Tagebuch nicht geschrieben haben, vielmehr hat es der neapolitanische Localhistoriker Anzgelo di Costanzo im 16. Jahrhundert gesälscht. Die Gründe, die Costanzo zur Fälschung veranlaßten, hat Vernhardi sehr scharfsinnig entwickelt und damit mehr geseistet, als von einem Kritiker streng genommen verlangt werden kann.

Nur Etwas läßt die Untersuchung Bernhardis noch vermissen, das gerade für Matteo als den ältesten italienisch schreibenden Shronisten von Bedeutung gewesen wäre, eine Untersuchung der Sprace der gefälschten Diurnali. Es heißt zwar am Schlusse der Abhandlung: "Endlich ist die Sprace der Diurnali nicht ohne Bedenken; in dem Bemühen einen alter-

<sup>1)</sup> Im Maiheft 1867 ber Wiener Sitzungsberichte ift A.'s Abhandlung zuerft erschienen; im August 1867 erholte A. sich Rath über ben Coder (S. 77).

thunlichen und ungelenten Stil herzustellen, hat der Fallscher doch Bendungen und Ausdrücke von entschieden modernem Gepräge durchschlichen lassen. Runatori läst sich in der Einleitung zu Nattes darüber nicht and, in seinen türzlich gedruckten Briefen an Tasuri aber — Archiv. Stor. Nuovo Sor. IX 2, 13 ff. — verschweigt er weder seine Zweisel hinsichtlich des Idioms, noch tann er begreisen, come und nerittore contemporanco, quale si supporre esso Spinelli, possa aver sallato in assegnare it tempo di cose accadute aigiorni suoi. Brief 9, 6. 16."

Gs ift leicht erflärlich, warum Bernhardi nicht naber auf eine Untersuchung der Sprache der Diurnali eingegangen ift. hat man doch zur Feststellung des apulischen Dialettes des 13. Jahrhunderts teine andere Quelle als unsere gesälschte. Aus diesem Grunde, denke ich, wird das Zeugniß von Kennern des neapolitanischen Boltsdialettes auch für die sprachliche Seite der Untersuchung von Bedeutung sein und, da dasselbe ganz vollsommen mit den von Bernhardi gewonnenen historischen Resultaten übereinstimmt, die Untersuchung auch nach dieser Seite din stüben.

Im porigen Jahrhundert erschien in Reapel eine Schrift bes Abate Galiani: Del Dialetto Napoletano. Diefelbe bat mancherlei Rängel und wurde baber von vielen Rennern bes neapolitanischen Dialettes angegriffen. Gine eigene Gegenschrift erschien unter dem obsconen Titel: Lo Vernacchio, i. e. imitatio crepitus ventris, die hinter Galianis Abbandlung in der Collezione di tutti i Poemi in Lingua Napoletana abgedrudt ift. Galiani balt die Diurnali für echt, wie ja benn alle Reapolitaner ftola darauf find, ben erften italienischen Brofaschriftsteller au ben Ibrigen gablen ju durfen. Aber er bemerkt doch, daß die Apulier m seiner Reit einen anderen Dialett redeten, als die Reapolitaner, kann fich aber diefes, von der Cotheit der Diurnali ausgehend, nur so erllären, in Apulien sei jur Zeit ber Abfaffung ber Diurnali ein Dialett gefprocen worden, ber fich nach Reapel verbreitet babe, ben aber die Apulier felbft verlaffen batten (S. 50). Man fieht, es ift die gezwungenfte Erkla: rung von Uebereinstimmungen im Dialette, die nur bentbar ift und die nur im vorigen Sahrhundert aufzustellen möglich mar. Galiani ertlart defibalb auch felbst an einer anderen Stelle (S. 11), die Reapolitaner und Apulier redeten faft benselben Dialett. Bu biefer Behauptung bemertt aber ber Berfaffer bes Vernacchio S. 15 höhnifch: "Benn Guer Ropf fo weit von Eurem Salfe entfernt mare, ftanbe es folimm mit Gud. Thut mir bod

einmal den Gefallen, Herr Stintwig, gehet einmal nach dem Mantrachio (dem Lazzaroniviertel) sprechet dort apulisch und saget dann, Ihr seid ein Reapolitaner. Gebet einmal Acht, was geschieht; sie werden es Euch geshörig austreichen, meiner Treue." Apulischer und neapolitanischer Dialett waren zu allen Zeiten verschieden. Die Diurnali sind aber in gutem neapolitanischen Dialett geschrieben, also unecht.

Da mir Galiani augenblicklich nicht zugänglich ift, entnehme ich bie obigen Citate der Abhandlung Lieblnechts zu Bafiles Bentamerone II 297.

O. Hartwig.

١

Dr. H. von Holft, Federzeichnungen aus der Geschichte des Despotisunus. Erstes Bändchen. Ludwig XIV. 8. 169 S. Heidelberg 1868.

Herr von Holft schleubert der Gegenwart den bittern Borwurf entzgegen, daß sie noch dis auf den heutigen Tag in der Regel verlehrter Weise die Zeit Ludwigs XIV beurtheise und namentlich die Größe Ladwigs bemesse. "Man vergist die unsittliche Idee des Stückes zu sehr über seiner effettvollen Ausschlung, man vergibt Ludwig, daß er den Staat zu Grunde gerichtet, weil er es mit Bomp und Eclat gethan. Und man wird dies thun, so lange man noch gewillt ist, sich selbst unter das Ido des Despotismus zu beugen, denn Ludwig XIV wird sur alle Beiten das unerreichte glänzende Borbild der Despoten sein. Erst dann wird die Geschichte vermögen, in voller Gerechtigkeit ihren letzen Spruch über ihn zu thun, wenn die Renschen nicht mehr herren und Anechte sein werden, sondern gelernt haben, frei sein zu wollen und frei zu sein."

Die Leser dieser Zeitschrift werden der Ansicht sein, daß dieser Spruch, welchen herr von holft erst der Zutunft vordehalten wissen will, von der Geschichtsschreibung schon längst und gründlich genug gesällt ist. Stausend mag man stagen, an welche Abresse doch eigentlich diese 169 Seiten rastloß pathetischer Declamation über Ludwig XIV, den Despoten, gerichtet sind. Raum dürste dieser Redestrom, welchen der Bersasser gegen Ludwigs Sitelkeit, Ehrgeiz, Rleinlichkeit, Bruntsucht, Gewissenloszeit, Selbsitäusschung und Selbstsucht in Seene sest, noch als Censur der modernen französisschen Geschichtsschreidung seine Stelle sinden. Wo hat der Bersassen die Thatsache ausgelesen, daß heute noch die Mehrzahl der Franzosen jene Tage als das goldene Zeitalter — nicht etwa der französischen Literatux, sondern — Frantreichs preist?

herr von Solft ift in ber frangoficen Memoirenliteratur bes. 17. und 18. Rabrbunderts bewandert; mit einiger Ginschränkung barf man feinem berichtigenben Urtheil über bie Bebeutung ber vielgeschmabten auch pon Chéruel noch nicht burchgangig in bas rechte Licht gestellten Memoiren bes Bergogs von St. Simon beipflichten; wie ber Berfaffer verfichert, ift er feit einer Reibe von Sabren bemüht, Die Geschichte Frantreichs unter Lubwig XIV bis in ibre letten Grunde ju verfolgen und ben unferes Er: achtens nach nicht gerade schwierigen Beweiß ju liefern, daß ber Grundfat unumidranttefter Alleinberrichaft, auf welchem bie Regierung Lubwigs XIV erbaut mar, die wesentliche Sould an allem Berberben tragt, welches über Frantzeich bereingebrochen ift. Es murbe bantenswerth fein, wenn icon biefe Studie wenigstens ben Anlauf genommen batte, Die culturfeindlichen Wirtungen nachzuweisen, welche von bem Despotismus Ludwigs XIV ausgegangen find. In Diefer hinficht wird fic Manches. mas im Allgemeinen freilich befannt und im Großen und Gangen icon feftgeftellt ift, noch pracifer verfolgen und ermitteln laffen. Aber Die vorliegende ungestume, mit ungabligen Schlagworten gepangerte Discuffion über bas geistige Bortrat Ludwigs bes Despoten wird man feineswegs als einen Fortschritt ber bistorischen Untersuchung bezeichnen burfen. Weil ber Berfasser bes neuen Thatsachlichen wenig vorzubringen bat, so greift er aur Uebertreibung.

Bei einer sorgsältigeren Ermittlung und Seststellung bes personlichen Antheils, welcher Ludwig XIV bei den Resormen seiner ersten Regierungsperiode, bei der Anordnung der militärischen Operationen und bei der Extedigung der auswärtigen Angelegenheiten eignet, würde herr von Holst sich schwerlich zu dem resumirenden Endurtheil verstiegen haben, daß Ludwig XIV der Gewöhnlichsten Giver unter den gewöhnlichen Menschen, ohne hervorragenden Berstand, von schwachem Willen gewesen und daß mit dieser Characteristit des Despoten das Räthsel seiner Regierung gelöst sei.

Forftemann, Th., die bireften und indireften Steuern historisch und fritisch beleuchtet. 8. 182 S. Rorbhausen 1868.

Gine recht fleißige und forgfältige, aber etwas schwerfällig geschriebene fleine Arbeit, welche bie zahlreichen Begriffsbestimmungen ber birecten und indirecten Steuern einer Revision unterzieht und eine neue Begrundung bes Unterschiedes biefer beiben Steuerarten versucht. Diefelben sollen "bistorisch und fritisch" in unserer Schrift beleuchtet werben: es mag baber eine Besprechung berselben auch an biefer Stelle gestattet fein. Der Berfaffer theilt bie bisberigen Definitionen in brei Gruppen erfte, ju welcher er außer einigen frangofischen Schriftftellern porzugsweise 3. G. hoffmann, 3. T. C. Lot und Dieterici rechnet, legt ausschließlich Gewicht auf die Berichiedenbeit ber Mortmale, auf Grund beren Die Ris nangverwaltung eine Steuerpflicht feftftellt. Der Berfaffer ift burchaus einverstanden mit bem Bestreben, auf Grund folder Mertmale eine Scheidung vorzunehmen; er verwirft nur die bisberigen Bersuche als ungenu: gend. Insbesondere widerlegt er die befannte Eintheilung von Soffmann. wonach birecte Steuern vom Befit perfonlicher Gigenschaften, Sachen und Rechte, indirecte von handlungen erhoben werben. Unter ber zweiten Gruppe fast er bie Definitionen aufammen, welche ben Begriffsunterschied vom Standpunkt ber Rechtswiffenschaft festzustellen versuchen. bort seiner Meinung nach auch die in Deutschland berrschende Ansicht, welche, wie er fich ausbruckt, auf die Mittelbarkeit ober Unmittelbarkeit bes Rechtsverhaltnisses zwischen bem Staat und bem Steuerpflichtigen resp. Steuertrager Gewicht legt. Run ift es obne Zweifel bie gewöhnliche Auffaffung, daß birecte Steuern von bemienigen erhoben werben, ben man wirklich belaften will, wahrend die indirecten ein Anderer an die Staatstaffe entrichtet, als berjenige, welcher von ihnen eigentlich betroffen wird. Aber ber Berf. versteht diese Anficht nicht richtig, wenn er fie als eine vorzugsweise juristische bezeichnet und baburch zu wiberlegen glaubt, baß er nachweist, wie berjenige, welcher indirecte Steuern in die Staatstaffe gablt, baburch nicht einen Rechtsanspruch an bie Abnehmer ber verzollten ober verfteuerten Baaren erlangt. Die Schriftsteller, welche von vorschußweiser Entrichtung ber indirecten Steuern sprechen, baben babei nur die factifde, wirthicaftliche Ueberwälzung ber Steuern, nicht bie rechtliche Bertretung ber Consumenten burd ben fteuerzahlenden Raufmann ober Rabritanten im Sinn. Dagegen ift allerdings bie Ginwendung gutreffend, baß einerseits auch Steuern, Die allgemein als directe bezeichnet werben, unter Umftanben übermalt werben tonnen, andrerfeits auch bei fogen. indirecten Steuern die Uebermaljung unvollkommen geschehen oder ganglich unterbleiben tann. Bur britten Rlaffe rechnet ber Berfaffer bie Berfuche, vom Standpuntt ber socialen Guterlebre aus die Begriffe birecte und in-

birecte Steuern zu bestimmen. Darunter verstebt er alle bie Definitionen. welche ben Unterschied ber beiben Steuerarten in ben objectiven Dert. malen ber Steuerfabigfeit finden. Rachbem er bie allerbinge febr fomgeben Berfuche Diefer Art porgeführt, entwidelt er feine eigene Anficht babin. baß ber Untericied ber beiben Sattungen in ber Mittelbarfeit ober Unmittelbarteit sowohl ber wirthicaftliden Mertmale ber Steuerfabigfeit, wie ber rechtlichen ber Steuerpflicht bestebe. Die fociale Guterlebre tonne bie Mertmale ber Steuerfabigfeit fur birecte Steuern nur in ben Guterquel len ober ben baraus entspringenben, also originaren Ginnabmen, bie für inbirecte Steuern in ber Bertbeilung ober Bermenbung ber erzeugten Guter finden. Die erstern, fagt ber Berfaffer, gestatten einen ummittelbas ren, die anderen lediglich einen mittelbaren Schluß auf Steuerfabigleit. Bom Standpunkte bes Finangrechts bagegen werde man nur Mertmale für bas Ertennen ber Steuerpflicht auffuchen. Auch diese laffen bei die recten Steuern einen unmittelbaren, bei indirecten einen mittelbaren Soluk Denn bei ben erften werbe eine bestimmte Berfon ohne Weiteres als Stenericuldner betrachtet, bei ben letteren muffe ben Finanzbehörden noch der Eintritt eines besondern Umstandes dargethan fein, um dafür zu balten, daß die Steuerforderung existent geworden und fich zu ihr ein nun individuell gewordener Schuldner gefunden babe. Diefe wirthichaftlichen Rriterien ber Steuerfabigfeit und Die juriftischen ber Steuerpflicht, meint ber Berfaffer meiter, beden fich entweber naturlich ober funftlich (?) und aus biesem doppelten Unterschiebe ber mittelbaren und unmittelbaren Mertmale ber Steuerfabigteit und Steuerpflicht erwachfen bie zwei Steuergat: tungen, die in ihren Boraussepungen und Folgerungen febr verschieden Rum Schluß versucht ber Berfaffer bann eine Claffification ber preußischen Steuern aus bem gegebenen Gefichtspunkt. — Dbaleich biefe Gebanken nicht ohne Scharffinn entwidelt finb, fo tann fich Referent boch nicht mit ihnen einverstanden erklaren. Bas die Mittelbarteit und Unmittelbarteit bes Schluffes auf Steuerpflicht angebt, fo ift nicht abzusebn. wehbalb berfelbe nicht ebenso unmittelbar fein foll, wenn jemand eine Labung Raffee einführt, wie wenn jemand ein Gewerbe treibt, wenn jemand ein Grundstud erbt ober verlauft, wie wenn jemand ein Grundftud be-In allen Diesen Rallen betrachtet Die Steuerbeborbe Die Steuerpflichtigen nicht "ohne Beiteres", sondern nur, nachdem "ber Eintritt eines besonderen Umftands bargethan", als Steuerschuldner. Bas bagegen ben

Solus auf Steuerfabigteit angebt, fo ließe fich vielleicht für alle Aufmanbund Confuntionafteuern eine großere Mittelbarteit ber Schluffolgerung behaupten, als für Einkommen- und Ertragssteuern. Aber man murbe nich von allem Sprachgebrauch entfernen, wenn man eine Steuer auf Dienftboten, Lurusmagen und Bierbe ober eine Diethsteuer als indirecte bezeichnen wollte und boch find diefe Steuern obne Ameifel Aufwandsteuern. Der berricbende Sprachgebrauch verftebt nun einmal in Deutschland bie Bezeichnung birerte und indirecte Steuern von ber Unmittelbarkeit ober Mittelberkeit ber Berangiebung zu ben Staatslaften mit Rudficht auf bie feblenbe ober ftatffindende Ueberwalzung burch ben Bertebr. Diefer Befichtsbunkt gestattet nun allerdings feine gang icharfe Unterfcheibung ber Steuern; aber wenn die Biffenicaft bies Mertmal gur Gintheilung nicht brauchen tann, fo wird fie unferes Erachtens mobithun, mit felbftftanbiger Gintheilung auch eine felbfiftandige Terminologie zu mablen. N.

Bonath, C. A., Das heilige römische Reich deutscher Ration. 8. 94 S. Ofterburg 1868, G. Doeger.

Die vorliegende Schrift ist entstanden aus einer Reihe von Borträgen, welche der Berf. vor Jahren auf Beranlassung von Sybels akabemischer Rede über die neueren Darstellungen der deutschen Raiserzeit gehalten; er hat dieselben jest verössentlicht, um dazu beizutragen, "manche unklare und salsche Borstellung in Bezug auf das einheitliche Band, welches sich früher im Raiserthume um das deutsche Bolt geschlungen hat, zu klären und zu beseitigen und einer nüchternen und gerechteren Auffassung der jetzigen Lage der Dinge Platz zu machen". Der Berf. erhebt nicht den Anspruch, Reues zu liesern; in klarer und übersichtlicher Darstellung schildert er im Ganzen in Uebereinstimmung mit Sybel die Begründung, die Entwicklung, den Berfall der kaiserlichen Macht im Mittelalter; ein kurzes Schlußcapitel behandelt die Resormation und den Untergang des Raiserthums. Jede Posemit ist grundsählich vermieden; auf "die deutsche Nation und das Kaiserthum" wird mirgends Bezug genommen; eben so wenig ist andererseits der Name Fider genannt.

Fontes Rerum Germanicarum, Geschichtsquellen Deutschlands, Herausgegeben von Joh. Friedrich Boehmer. Vierter Band. Heinricus de Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter. 4. LXXII u. 726 S. Stuttgart 1868, J. G. Cotta.

Diefer umfangreiche vierte Band ber Bobmerichen Fontes ericeint

traft einer lettwilligen Bestimmung ihres Urbebers aus bem Radlaffe Das Geschäft ber Herausgabe bat Alfons beffelben berausgegeben. Suber übernommen und in anertennenswerther Beise ausgeführt. Aufgabe war teine leichte, da in diesem Halle noch febr viel zu thun fibrig war und Bobmer die Borbereitungen dazu noch in teiner Richtung abgeschloffen batte: nicht einmal die Auswahl ber aufzunehmenden Quellen war enbailtig von ibm festgestellt. Ge tam alfo barauf an, im Geifte bes Urhebers pietatsvoll ju verfahren und boch jugleich von ber gegebenen Selbsiftandigfeit im Intereffe ber Sache Gebrauch ju machen. Auch Solde, die mit der Art der Bobmerichen Ebitionen nicht burdweg einverftanden waren, werben es übrigens nur billigen, baß huber im Befentlichen berfelben treu geblieben ift. Es find 58 Stude, Die in Diefen vierten Band aufgenommen worden find, ber Ratur ber Sache nach an Umfang wie an Werth febr verschieben. Ueber die Aufnahme bes einen ober andern Studes ließe fich vielleicht ftreiten, aber mo, wie bier, Berthvolleres barum nicht gurudtreten mußte, ift bie Bublication auch von unbedeutenderen Aufzeichnungen gleichwohl zu billigen. Rur Rr. 21 batte ohne Schaben füglich gang wegbleiben konnen, ba es bereits ein Ral gebruckt mar und biefes eine Mal vollkommen ausreichend ift, und von Rr. 22 barf vielleicht baffelbe bemerkt werben. Der Berausgeber bat übrigens in ber Borrebe über die ihn bei feiner Aufgabe leitenden Grundfate fic eingebend geäußert und über jebe einzelne aufgenommene Quelle in Betreff ber Sanbidriften, ber fruberen Musgaben, bes Berbaltniffes Bobmers gu benfelben u. f. w. die nothigen nachweise gegeben. Bon ben mitge= theilten 58 Studen tritt etwa ein Drittel gum erften Male an bas Licht: bie werthvollsten bes gangen Banbes, Heinricus de Diessenhofen und Mathias Nuewenburgensis, find bekanntlich feit Bobmers Tod von anderer Seite ber veröffentlicht worben; gleichwohl wird man aber auch biefe Ausgabe nicht für überfluffig balten, jumal mas ben erft Genannten anlangt. beffen erfter Berausgeber auf Diefem Gebiete nicht unbeschränktes Bertrauen genießt. Als eine unvermutbete neue Gabe muffen wir bie Annales sancti Pantaleonis Coloniae (S. 470-495) bezeichnen, die Huber in einer Sandidrift ber Burgburger Univerfitats-Bibliothet entbedt bat. Sie umfaffen die Jahre 1238-1249 und ichließen fich alfo an iene . Annalen an, welche als Fortsetungen ber Chronica regia Coloniensis von verschiedenen Berfaffern geschrieben worden find. Diese Aufzeichnungen

find allem Unfdeine nach in ber Sauntfache gleichzeitig und ein fcabbarer Beitrag gur Gefdicte ber Stadt Roln, aber auch bes Reiches in ben anaegebenen Sabren. Mus ben fruber icon von Anderen veröffentlichten Quellen beben wir außer Geinrich von Reudorf noch Johannis Soffried de Mutterstadt chronica praesulum Spirensis civitatis berpor, bie an fich zwar nicht ungewöhnlich werthvoll, aber in den früheren Ausgaben, namentlich in ber von 3. G. Eccard berftammenben allgu fehlerhaft wieberaegeben worben war; aus biefem Grunde ericeint auch in einem folden Ralle eine neue und beffere Ausgabe ermunicht. Ibrem Uriprunge nach geboren faft alle Rummern biefes Banbes bem Beften und Guben bes Reiches an, bem Gebiete bes Abeines, bes Maines und ber Donau. alfo jenen Gegenben, Die Bobmer ftets mit besonderer Borliche angeseben und bebanbelt bat. Rur Beniges und wenig Bebeutenbes reicht nach Deffen und Thuringen, ein einziges, ber Retrolog bes Rlofters Bisbed bei Sameln, nach Altigebien binuber, und biefes rubrt von Rider ber, ber fich um die herstellung biefes Bandes überhaupt mebriach verdient Singegen führen uns bie vier letten Stude über Deutschaemacht bat. land binaus, nach Italien. Das erste enthält Excerpta ex libro Nicolai Minoritae de controversia paupertatis Christi. Die boben Erwartungen, die f. B. Bobmer felbft über die Ergiebigteit diefes Bertes für Die Geschichte bes 14. Jahrhunderts erwedt bat, führen fich durch die vorliegende Mittbeilung indes auf ein bescheibenes Das gurud. Das zweite führt ben Litel: Minoritae Florentini gesta imperatorum (1106-1278). Es erscheint jum erften Dale, wenn auch nur in feiner wichtigern Salfte, im Drud, ist aber bereits von R. von Raumer benutt worben. Der Berth biefer Chronit ift febr relativ; Die Angaben Des Berf. über Dinge, die er felbst gebort ober erlebt bat, burften bas Bichtigfte fein, muffen aber gleichwohl Angefichts feines Standpunttes und feiner offenbaren Urtheilslofigfeit mit besonderer Borficht bingenommen werden. Die Annales Florentini (1288-1431) find, wie ber Berausgeber felbst bemerkt, bem Werthe nach gering. Das lette Stud (Rr. 58), le chroniche de Viterbo, die Jahre 1080 bis 1254 umfaffend, bilbet eigentlich einen Theil einer bis 1450 reichenden compilirten Biterber Chronit, rubt aber offenbar auf einer alteren beutlich erkennbaren Quelle, die, wie bas zu jener Beit in Italien allein vortam, einen Laien zum Urheber Bon allgemeiner Bedentung find die Aufzeichnungen ber Jahre

1943-1247, während bie vorausgebenben einen überwiegend loculaefchichtliden Charalter an fich tragen, und baber in einer fur Deutschland bestimmten Ausgabe ebenfo aut bätten entbehrt werden tounen. Der Reit nach bewegen fich bie werthvollften ber porliegenben Quellenidriften im 14. Sabrbundert, in der Evoche Ludwig des Baiern und noch mehr Rarl IV., und infofern foliofit fich biefer Band ber Fontes jenem früheren, fast ausichließlich Ludwig b. B. gewidmeten, in erwänschter Belie Rugleich tommt es aber felbftverftenblich mehrfach bor, bag jene Grenslinie nach vorwärts und rudwärts überschritten wird; namentlich gilt bas and von fo ziemlich allen ber bier mitgetheilten Retrologien. Dieje felbft anlangend feien nur noch zwei Bemertungen gestattet. Retrolog von Ober-Altaich und ber Salzburger Domlirche betreffent, fpricht ber Berausgeber (Suber) aus, bag er ber befannten icharfen Beurtheilung ber Biebemannichen Ausgabe burch Franz Start im Lit. Centralblatt im Grunde nur beipflichten muffe. Und bann, in Bezug auf bas Kalendarium necrologicum loci incerti sec. IX-XI (6. 507, 9ro. 47) vermuthet Suber als Entstehungsort Bamberg. Es tann tein Zweifel besteben, baß bem wirklich so fei. Es beweift bies außer bem, was bereits B. bervorgeboben bat, namentlich auch bet comes Dietmarus, bet Caugraf im Bolffeld war und beffen Rame im 18. und noch im Aufang bes 11. Jahrbunderts mebrfach in den Urfunden vortommt.

Und hiermit nehmen wir von dem Unternehmen der Fonton, deffen wohlthätige Wirlungen unseres Lobes nicht bedürfen, Abschied. Gladlicher Beise ist für die somit eintretende Läde bereits ein im vollen Sinne ebenbürtiger Ersat, und in einer bestimmten Richtung mehr als dies, durch Jasses Bibliothoca rarum Gormanicarum gefunden. Dem Herausgeber dieses 4. Bandes wünschen wir, daß er sein am Schlusse der Borrede ausgesprochenes Borhaben, jest sosort die ebenfalls schon von Böhmer vorbereiteten Regesten Karl IV. in Angriss nehmen zu wollen, beziehungsweise abzuschließen und zu vollenden, ohne hemmende Unterbrechung verwirklichen könne.

Kriegt, Dr. G. L., Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Rach urkundlichen Fassungen und mit besonderer Beziehung auf Franksurt a. M. 8. XVI und 599 S. Franksurt a. M. 1868, Literar. Anstalt.

Auf das vor einigen Jahren erschienene Buch über die Frankfurter Bürgerzwiste (S. Hift. Zeitschrift 1863 Bb. IX 492 ff.) hat Herr Dr. Kriegt, Stadtarchevar in Frankfurt a. M., jest bieses zweite folgen lassen, bessen Borrebe sogleich noch ein brittes über bas bürgerliche Leben im Mittelalter überhaupt verspricht; dem in den 19 Abhandlungen der gegenwartigen Schrift sind nur einzelne Seiten desselben und zwar mit besonderer Beziehung auf Franksurt a. M. erörtert und geschildert. Und es sind nicht gerade diesenigen Berhältnisse in nähere Betrachtung gezogen, welche man gewöhnlich als die wichtigken des städtischen Besens anzusehen pflegt: Stadts und Gerichtsverfassung, Handel, Gewerbe, Zunsteinrichtungen und Stadtrecht; nur dem Eriminalrecht sind zwei besondere Abhandlungen über die Eximinaljustiz und die Strasarten gewidmet, und auf die Stadtversfassung beziehen sich allein die im Anhang hinzugesügten, nach den Urtunden berichtigten Berzeichnisse von sämmtlichen Bürgermeistern und Schulztheißen der Stadt Franksurt a. M.

Bir sind weit entsernt, damit einen Tadel gegen das Buch aussprechen zu wollen, welches sonst reich genug an werthvollem Inhalt ist: nur der Titel desselben erseidet hiernach eine gewisse Einschränkung.

Bei der Auswahl der Gegenstände ist der Berf. offendar vorwiegend durch die Rücksicht auf die Beschaffenheit des archivalischen Stoffs geleitet worden, welcher sich ihm in dem seiner Aufsicht anvertrauten Stadtchivar darbot. Diesen hat er nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt und zur speciellen Untersuchung der in jeder Abhandlung zuwor im Allgemeinen erörterten Berhältnisse benutzt. Die ganze Reihe der ausgewählten Gegenstände selbst ist sonst durch keinen anderen Faden verbunden, als dem allen gleichen Bezug auf das deutsche Bürgerthum im Mittelalter.

In eingehender und belehrender Beise finden sich in einer Anzahl von Abhandlungen die Zustände geschildert, welche sich mit dem für die bürgerliche Bohlsahrt so wichtigen Gebiet der Gesundheits:, Armens und Krantenpsiege, sowie der Sicherheitspolizei berühren; unter den Uebersschriften: Heilfunst und Aerzte, Apotheten, Spitäler, Bersorgungsanstalten und Gottesbäuser, Blinde, Taubstummen und Baisen, Bettlerwesen, Zisgenner, Glendensherbergen, Armenpsiege überhaupt, Löschanstalten. Gin anderer Theil betrifft die Eriminalrechtspsiege, Beindau, geistige Getrante, Trinkmaße und Trinkgesäße, Mahlzeiten und Speisen, tirchliche Feste, öffentliche Bergnügungen und Lustbarkeiten, unter welchen letzteren auch die Einritte der Raiser und die Krönungsseierlichleiten vorkommen.

Das am meiften Werthvolle ift überall bas Specielle, was herr

Dr. Ariegt durch seine fleißigen Forschungen in dem Frankfurter Stadtsarchip gewonnen und in zahlreichen Anmertungen am Schluß des Bandes auch mit den urtundlichen Rachweifungen versehen hat. Wenn auch Mansches davon mehr nur dem localgeschichtlichen Juteresse dient, so ist boch der ganze Ertrag reich an allgemeinen Ergebnissen für die Kenntuks der bürgerlichen Zustände im Mittelalter überhaupt.

Um nur beispielsweife Giniges biefer Art bervorzuheben, verweifen wir werft auf die Abhandlung über das Bettlermefen. Es feblte in Frankfurt nicht an polizeilichen Berordnungen, um fich wenigkens die fremben Bettler vom Leibe ju balten, benn ben Ginbeimifchen war bas Betteln nicht verboten, boch wußte man fich bisweilen, befonbers bei bem Frembenandrang in ber Defgeit, nicht anders gegen bies Unwefen gu belfen, als daß man bie Bettlerschaaren in eine einzelne Gaffe aufammen: trieb, um fie bort bei Racht zu übermachen. Dabei mar bie Stadt überaus reich an Krantenbaufern, Berforgungsanftalten, Glenbenberbergen und Armenstiftungen aller Art. Das Spital zum beil. Geift war sogar, wie herr Kriegt in ber Abhandlung Rro. 3 nachweift, eines ber alteften in Deutschland, ba es sicher schon in ber frühern Zeit bes 13. Jahrhunderts geftiftet murbe. Als bas alteste gilt bas zu Wien vom Rabre 1208 Ausführlich wird von ber Bermaltung befielben gebandelt. (S. 77). welche ber Rath, abulich wie in Strafburg, febr balb ausschließlich an fich brachte und bem geiftlichen Ginfluß entzog. Man erftaunt zu boren, bas es an Gottesbaufern, wie man bie Beginenwohnungen nannte, qu Frankfurt in der eigentlichen Stadt nicht weniger als 52, außerdem noch 2 in ber Reuftabt und 3 in Sachsenhaufen gab. Berr Rriegt betont wiederholt gegen eine von der Lersnerichen Chronit berftammende irrtbumliche Meinung, daß es ein besonderes Findelbaus in Frankfurt niemals gegeben bat.

Man weiß, daß die Folter erst gegen Ende des Mittelalters in regelmäßigen gerichtlichen Gebrauch gekommen ist; die Strasen wurden immer härter und grausamer, die Hinrichtungen hänsiger. Der Versasser hat die Zahl der in Franksurt vorgekommenen Hinrichtungen nach Zeitabschnitten und die jährliche Durchschnittszahl in diesen ermittelt. (S. 200 ff.) Demsnach sanden Hinrichtungen statt von 1366—1400: 155, von 1401—1500: 317, von 1501—1600: 248, von 1601—1700: 140. Roch deutlicher ist das Verhältniß der Zus und Abnahme durch die jährliche

Durchschnittszahl ausgebrückt. Diese schwankt in ber Beriode von 1366—1500 zwischen 3, 4 und mehr Hinrichtungen im Jahr; in der Resormationszeit sinkt sie am Tiefsten herunter: nämlich in den Jahren von 1501—1525: auf 18/25 und in den Jahren 1526—1550: auf 19/25. Gewiß ein werthvolles statistisches Ergebniß!

Das Urtheilsprechen in peinlichen Dingen, sagt Herr K. (S. 203), war, seitbem ber Rath bas Schultheißenamt an sich gebracht hatte (1372), Sache bes Raths, nicht mehr bes Schultheißen und seines Schöffengerichts: "Die Schöffen sprachen fortan nur über Tobtschlag und über Frevel sowie über Civilftreite". Diese Unterscheidung ist nicht ganz klar und läßt an dieser Stelle ein genaueres Eingehen auf die Gerichtsversassung vermiffen.

Besonders reich bedacht ist das Capitel vom Beindau und vom Beintrinken. Der Weindau wurde um Frankfurt herum allmählich so welt ausgebehnt, daß der Rath dagegen einschreiten mußte, um einen Theil der Gemarkung für den Ackerdau zu retten; in einem Jahre (1483) wurden daselbst 1699 Fuder producirt. Dem entsprach der enorme Beinsverbrauch, der sich dei dem Extrag der Weinsteuer herausstellt: diese machte im Jahre 1387 den dritten Theil, 1400 aber beinade die Hälfte der ganzen Jahreseinnahme der Stadt aus (S. 315); im letztern Jahre waren 9247½ Fuder in Frankfurt eingelegt, ungerechnet wie viel die Fremden zur Meßzeit zum Bertauf seil boten.

Die leste Abhandlung über die öffentlichen Bergnügungen und Lustbarteiten ist mit einigen treffenden Bemerkungen in Bezug auf die schwer zu beantwortende Frage, ob im Mittelalter der Lebensgenuß größer war, als hentzutage, eingeleitet. Unsere Borfahren waren derbere und sestere Raturen, concentrirter in reinerer Thätigleit, weil weniger vielseitig beschäftigt; darum war bei ihnen die Heiterteit des Sinnes und Frische des Lebensgenusses ohne Zweisel größer und stärter, als bei und; aber wie viel hatten sie dasar in Kauf zu nehmen an äußeren Unbequemlichleiten des Lebens nicht allein, sondern an furchtbaren Störungen und schweren Leiden bei der allgemeinen Unsicherheit für Person und Eigenthum, häusiger Theuerung, Kraukheiten, Kriegen u. s. w.!

Dieses Benige mag genügen, um auf ben reichen und vielseitigen Inhalt ausmerksam zu machen, welchen bieses nützliche Buch aus ber beutsichen Bergangenheit bringt. Bas bie Gegenwart betrifft, so freut es, von einem Frankfurter Bürger ein so verständiges und leidenschaftsloses Urtheil zu vernehmen, wie herr Dr. Ariegt in dem Borwort ausspricht, welches sich darin zusammensaßt, daß das zulett erlebte Schickal der Stadt nichts Anderes gewesen sei, als die unvermeidliche Folge der salschen politischen Stellung, welche ihr durch Uebertragung der Souveränetät eines deutschen Bundesstaats im Jahre 1815 angewiesen wurde.

C. H.

Juste, Théodore, Histoire de la Revolution des Pays-bas sous Philippe II. Deuxième partis. Tome II. 213 pp. 8. Bruxelles 1867, Ch. Mucquardt.

Wir baben früber schon einmal (b. R. XV 222) bas Bert Anfres unter ben neueren Bearbeitungen bes nieberlanbischen Freiheitstrieges besonders bervorbeben zu follen geglaubt, und dies gunftige Urtheil find wir auch von ber Fortsetzung zu bestätigen im Stande. Bekanntlich batte Th. Jufte, dem wir fcon vericiebene Monographien aus feiner Geschichtsverlode verbanten, über Marie von Ungarn, über Camont, über Marnix pon St. Albegonde u. f. w., querft 1855 in 2 Banden uns die niederlandischen Unruben bis 1572 ergablt, und bann 1863 ben Raben seiner Arbeit wieder aufgenommen; er gab damals die Greigniffe ber Jahre 1572, 1573, 1574 wieber (vergl. Die Besprechung biefes Banbes burch Marntonia in S. R. XII 184) und bat nun 1867 die Darstellung durch die Rahre 1575 und 1576 bis zu den friedlichen Abmachungen ber Rieberlande mit Don Juan be Auftria hingeführt. Die Borguge find biefelben geblieben, die früher icon vor dem über alle Gebuhr gepriesenen Buche von Motley unserem Berfaffer ben Borrang gefichert haben: unbefangene und nüchterne Rritit, wirklich eingebendes Studium ber geitgenöstischen Reugnisse und Actenstude, reifes Berftanbnik ber Situation. bem boch ber sympathische Bulsschlag nieberlandischen Freiheitsgefühles teineswegs mangelt: alle biefe Erforderniffe eines Siftoriters jener Epoche treten auch hier wieder recht beutlich zu Tage, und die febr betaillixte Darftellung ift anschaulich, lebendig und intereffant. Reben allen Beroffentlichungen ber letten Jahrzehnte über biefe Beriode bat Jufte auch noch manches ungebrudte Material benutt und verarbeitet, unter bem bie Mittheilungen von Renon de France und Laurent Metfius ganz befonderen Ueber die Schickale ber Rieberlande nach ber Genter Bacification wird jum Solug ein turger Ueberblid gegeben; es fceint daß der Berfaffer eine weitere Fortsetzung nicht beabsichtigt, und nur eine

Monographie über Don Juan ist in Anssicht gestellt. Wir sehen berselsben mit Freude entgegen, wollen aber den Wunsch nicht unterdrücken, daß wenigstens bis zum Tode Oraniens der Bers. sich doch noch entschließen möge, sein Werk weiter zu führen. Denn wie nothwendig gerade neben Motley seine Erzählung ist, davon hat uns dieser Band wiederum überzeugt.

Gine bollandische Darftellung Diefer felben Geschichte glauben wir bei diefer Gelegenheit noch ermahnen zu burfen ; es ift ein Buch, bas ben Bergleich mit Jufte nicht zu scheuen bat, wenn auch Anlage und Charakter gang verschieben find. Wir meinen bie Arbeit van Blotens, Noderlands Opstand tegen Spanje, beren frühere Theile 1856 und 1858 etschienen, beffen letter Banb (1866) bie Jahre 1575-1577 umfaßt. Diefe Geschichte ftebt offen auf bem Boben ber bollanbifchen Broteftanten: feine Sympathie mit benfelben bat Bl. nirgendwo verfdwiegen, und indem er jur Charafteriftit ber Geschichte bie Lieber ber bollanbifden Batrioten felbst verwerthet, gibt er seiner Erzählung ein febr lebendiges Colorit. Mit Rufte verglichen ift Bl. weit popularer, weit mehr erfallt von bet Gefinnung feiner Landsleute und Glaubensgenoffen. Der Geift bes nieber landischen Aufftandes felbst lebt in ihm fort und tommt bei ihm zu uns gemäßigtem energischem Ausbrud. Dan muß bedauern, daß außerhalb Hollands biefes Buch wenig Berbreitung gefunden und, ba es in hollans bifder Sprace gefdrieben, auch nicht gerade viel Ausficht auf einen gro-W. M. Beren Lefertreis haben tann.

Gachard, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I (14 Aôut 1569—16 Novembre 1561). LXXVIII u. 598 pp. 4. Bruxelles 1867, Ch. Mucquardt.

Mit gerechtem Stolze barf Belgien sich rühmen, für die Ersorschung seiner Landesgeschichte mehr zu thun als eines der anderen Länder unserer Beit: an Unterstützung und Förderung großer historischer Arbeiten sehlt es dort nicht, und in dem Generalarchivar, Herrn Gachard, ist auch der Mann gefunden, der mit scharsem Auge und kundiger Hand die Arbeiten zu sühren und zu den richtigen Ausgaben hinzuleiten versteht. Zahlreich sind sich die Beiträge, die sur eine bessere Kunde des großen Freiheitskrieges der Niederlande unter seiner Direction ans Licht geschafft sind, und wie die heimische, so dankt auch die Geschichtssorschung der anderen Nationen vielsache Belehrung seinen unermüdlichen Bemühungen. Wiederum ist es

ibm gelungen, eine ber biftorifden Quellen und ju erfcbließen, bie bisber fich und verfagt batte; jener ben fpanischen Archiven entnommenen Correspondeng Bhilipps II mit seiner Regierung in den Rieberlanden, pon welcher schon vier Banbe und vorliegen, jenem vertraulicheren Briefwechfol wischen Souvergin und Minister, ist Die eigentliche amtliche Corresponbens, die neben ber anderen berging und die Bafis fur allen anderen Reinungsaustaufd bilbete, jent bingugefügt worben. Diese Schriftstude. in frangofischer Runge verfaßt, waren 1794 nach Wien gebracht, fie batten lange für verloren gegolten, jent find fie wieber in Bruffel, und fie find es, die Gadard pollftandig bekannt zu machen gebenft. Er beginnt mit ber Correspondeng Margarethas von Barma, von welcher ber erfte Band uns jur Befprechung vorliegt. Man tann nicht fagen, bas wir bier viele Entbullmagen gebeimer Borgange, verhorgener Motive, verichlungener Cabinets politif zu erwarten batten: bas ift burchaus nicht ber Charafter biefes Schriftmediels. Ce find viel mehr die durch die Hand der officiellen Secretaire, burch Die Debatten bes Staatsratbes in Bruffel, bas Confejo in Mabrid binburch gebenden amtlichen Mittheilungen, die uns vorgelegt werden. Alles mehr Brivate und Berfonliche, alles Gebeimere ift in jenen Schreiben Granvellas und Margarethas und Philipps zu suchen, die in Gachards Correspondance de Philippe II, in ben Papiers d'état du cardinal de Granvelle, in ber Mabriber Colleccion de documentos ineditos icon gebrudt find; wer wirklichen Rugen von biefem Buche baben will, muß alles bas stets nebeneinander auf seinen Tisch legen; aber bann wird er bankbar sein für biese neue Spenbe ber belaischen Liberalität. Ueber Manches fließt auch gerade bier ein neues Licht und beutlichere Runde: in die großen finanziellen Schwierigkeiten, unter benen Abilipps Regierung ftobnte, bat man bier erft einen rechten Ginblid; auch mas wir über bie religiösen Ruftanbe ber Rieberlande bier erfahren, ift weit genauer, als mas wir bisber mußten (z. B. S. 42, 137, 251, 327, 536 u. f. m. ich bebe noch besonders die mertwürdige Neugerung Margarethas auf S. 260 bervor). Reich ift auch ber Gewinn fur bie englische Geschichte, und mancher Beitrag ju ben bem Concile vorhergebenben Berbandlungen fällt bier ab (so S. 112, 171, 269, 345, 422 ff. u. a.); auch unsere beutsche Geschichte geht nicht leer aus. Wie man fich bemubte, einen Defensipbund ber beutschen Staaten gusammengubringen, abnlich bem fübbeutschen Landsberger Bund, tritt an manchen Stellen hervor

(S. 38, 140, 243, 346 u. f. w.); freilich, ben weiteren Rufammenbana aller biefer Bemühungen, beren Frucht bie tatholifde Liga zu werben bestimmt war, zeigen erft bie Alten ber fpateren Jahre. Rur bas will ich benn bier noch berühren, was auf die gange Saltung Bhilipps ein bezeichnenbes Licht wirft und ibn boch von bem Borwurfe bes Bortbruches nabezu freifprechen follte: jene fpanifden Regimenter, bie wiber ben Billen ber Rieberlande bort eine Zeitlang blieben und, wie die Trabition will, bie nieberlandische Berkaffung fturgen follten, fie murben bort gurud: aebalten, einmal weil man ihrer in ben fcottisch-frangofisch-englischen Birren im Brubfahr 1560 gu bedürfen meinte, bann weil Bbilipp fie im Ottober 1560 gegen bie Sugenotten ins Relb zu ftellen gebachte (veral, bef. S. 110 u. S. 290 und fonft vielfach). - Daß biefe neue Svition bie bewährten Borguge ber früheren aufweift, bebarf taum einer Bemerkung. Die Ginleitung gibt über Margaretha bie notbigen Notizen: fie erörtert besonders die Brojecte Bbillipps 1577 und 1581, die niederländische Regierung ihr wieder anzuvertrauen, alles mit genauer Angabe ber beweisenben Alten. Röchte bie Correspondeng Philibert Emmanuels, bie uns in Ausficht gefellt ift, nicht lange auf fic warten laffen und and bas icon alte Beriprechen, die Reifejournale aus Rarls und Bbilipps Reit ju veröffentlichen, endlich eingelöft werben. Das find noch wesentliche Luden, auf beren Ergangung wir nicht verzichten mochten. Db es aber möglich ift, berartige Attenpublicationen in fo unbeschränktem Umfange. wie es bier geschiebt, über eine etwas größere Beriode bin burchauführen. bas ift eine Frage, die wir bei biefer Gelegenheit nicht endgultig zu beant-W. M. worten unternebmen.

Abrégé historique du règne d'Albert et Isabelle 1592—1602, avec une introduction et des Notes par Adrien Campan. (Publication de la société de l'histoire de Belgique.) 8. XXIV u. 125 pp. Bruxelles 1867.

Auf der Bruffeler Bibliothet hat man ein turzes Manuscript gefunden, das die Geschichte der Riederlande unter Erzherzog Albrecht erzählt, bei Farneses Tod beginnend und bei der Belagerung von Oftende 1602 abbrechend. Die Schriftzüge sind die des ausgehenden siedzehnten Jahrhunderts, der Berfasser ist unbekannt. Der herausgeber, herr Campan, hält dafür, wenn der Berf. nicht ein gleichzeitiger Zeuge sei, so habe er doch die Zeitgenossen der von ihm erzählten Creignisse gekannt:

wir seben nicht, daß bas Lettere bewiesen ift. Dem Urtheile, bas wir bier eine ziemlich unwarteiische und eracte Gradblung besinen, stimmen wir pollständig bei : mur möchten wir den Antor nicht für einen Katholiten ausgeben, wie Campan p. VII obne Angabe feiner Grunde thut; wir meinen vielmehr, bie Aenferung auf G. 58 über die firchliche Trennung migt und einen protestantifden Schriftfteller: berfelbe ift fonft auch ben Spaniern feindlich gefinnt und icoint ber bollandifchen Bolitit fic mauneigen; babei ift er wohl immer noch gemäßigt und ziemlich objectiv in feiner Kaltung. Der biftorifche Gewinn an neuen Aufschluffen aus biefer Bublication ift nicht grade groß ju nennen - es ift ein fpater lebenber Siftoriter, beffen Bert bier vorliegt (3. B. G. 47 u. 49 thuen bas unsweifelhaft bar): ob bas Manuseript fonft schon benutt worden ift, fiebt fich Referent mit ben ibm augenblidlich zur Berfügung ftebenben literarischen Salfsmitteln außer Stande ju untersuchen. Der herausgeber bat erlauternde Roten hinzugefügt; er batte wohl noch etwas mehr geben tinnen: s. B. fallt es uns auf, bag er ben Ramen bes Grafen von Knentes auf S. 7 obne Erlanterung last, welche doch, wie S. 24 lebrt, burdaus nothwendig gewesen ware. Auch die Bezeichnung auf G. 22 un certain Don Guillaume de Seint-Clement für ben ja bem Siftoriter, ber mit jener Beriobe fich beschäftigt, betanuten spanifchen Gefandten W. M. beim Raifer ift jum Benigften auffallenb.

hüppe, Dr., Berfaffung ber Republit Polen. 8. XIII u. 400 S. Berlin 1867, Ferdinand Schneiber.

Die die polnische Geschichte behandelnde deutsche Literatur ift sehr arm und spärlich: außer der Röpellschen Geschichte Polens und der Fortsehung derfelben würden wir kaum im Stande sein aus der neueren Zeit irgend ein hervorragenderes Wert der deutschen Literatur zu nennen, welches sich mit diesem Thema besaste. Wir begrüßen daher freudig das obengenannte Buch, dessen Berfasser sich die Aufgabe gestellt, in übersichtlicher Weise die Berfassung der ehemaligen Republik Polen vorzusühren. Weder in polnischer noch in deutscher Sprache war disher eine solche modernen Ansprüchen zusagende Zusammenstellung vorhanden: es verdient deschalb um so mehr Anerkennung, daß der Berf. manche Schwierigkeiten, die seine Aufgabe bot, glücklich überwunden hat. Vor Allem müssen wir ihm nachrühmen, daß er sast durchweg bemüht ist, sich auf einem streng unparteisschen Standpunkt zu erhalten, daß er sich in den Geist der polnischen

Berfaffung und bes volnischen Abels bineingelebt und die Schatten: und Lichtseiten berselben mit flarem Berftandniß erkannt bat. Als Die gelungenften feben wir in bem vorliegenben Berte folgende Abschnitte an: über die konigliche Gemalt, über die Gemeinden beutschen Rechts, über bie Bebeutung ber Religion im polnischen Stagte, über die romische Rirche in Bolen, über die Dissidenten und über die Rechtspflege. Wir finden barin viel Neues und Antereffantes, mande geistreiche und tiefgreifenbe Bemertung, jo über die Reformation in Bolen. Aber nicht bas Gange ift mit gleichem Geschick durchgesübrt, und auch in ben gerühmten Abschmitten fallt unangenehm auf, daß nirgend eine Beleaftelle angeführt ift; auch da, wo neue den bisberigen Anschauungen widersprechende Ansichten verfochten werben, unterläßt es ber Berf., und über feine Quellen gu unterrichten. 3mar gibt er am Schlusse eine Zusammenstellung ber von ibm benutten Quellen, doch ift eine folche natürlich jur Begrundung bes Ginzelnen nicht ausreichend, und, was schlimmer, es liegt ein ftarter Berbacht vor, bag ber Berf. manche ber bier von ibm aufgeführten Bucher nicht gelesen bat. So führt er unter ben die Geographie Bolens behanbelnben Berten (Seite 392) unter anberen Krzyżanowski, Dawna Polska an, ein Buch, in welchem auch nicht ein einziges Wort über bie Geographie Polens enthalten ift, welches fich fast burdweg nur mit ben Resuiten beschäftigt. Auf S. 396 wird baffelbe Wert noch einmal erwahnt und zwar der dritte Band befielben; es bat aber nur im Ganzen einen Band. Ferner erscheint in ber Babl ber benutten Bucher aufgeführt das Wert des Marquis de Noailles über Heinrich von Balois. Wenn ber Berf. Diefes Bert gelefen, wie tann er (S. 371) behaupten. daß in Kolae der Conföderation von 1573 jeder Edelmann in Bolen uneingeschränkter über seine Unterthanen berrichte, als die deutschen Reichsftande über die ihrigen. Roailles hat in feinem Werke klar und bestimmt nachgewiesen, daß die Worte ber Confoberationsacte von 1573 in spiritualibus quam in secularibus nicht fo zu versteben seien, als ob jeder Berr über seine Unterthanen in geiftlichen und weltlichen Dingen zu richten babe, sondern daß bier das Wort bonis ausgelaffen sei und die Stelle ben Sinn babe, jeder Berr folle sowohl auf ben weltlichen wie auf ben geiftlichen Gutern über seine Unterthanen richten, bag also biefe Beftimmung teineswegs jenem befannten Sate cuius regio eius religio gleiche. Siehe den Beschluß des Relationslandtages zu Pokrzywnica

abgebruck bei Brodf-Plater III 66, serner zwei bei Roaisles angesthrte gleichzeitige sranzösische Uebersepungen der Consöderationsacte von 1573 und die bezügliche Stelle bei Orzelaki »respectu obedientiae externae«.

Die Schwächen bes h.'schen Buches treten am Meisten zu Tage in ben Abschnitten über bas Kriegswesen und die Erziehung; über beide tann der Leser aus unserem Buche teine genügende Anschauung gewinnen. Die Krakaner Universität, welche bis ins 16. Jahrhundert einen wichtigen Sinstuß auf die Bildung in Bolen ausgeübt, ist auf eine bochktiesmätterliche Weise behandelt, manche der militärischen Ginrichtungen in Bolen sind ganz unerwähnt geblieben. Ueberhaupt ist das Ganze zu allgemein gehalten und zu wenig nach den verschiedenen Zeitepochen unterschieden; man weiß gewöhnlich gar nicht, von welcher Zeit der Berf. eigentlich spricht. Im Lause der Jahrhunderte der Eristenz Polens hatte sich Manches in hohem Grade verändert; das, was im 18. Jahrh. galt, hatte häusig im 15. oder einem anderen teine Geltung und umgekehrt. Diese Unterschiede sind nicht beachtet; eine genaue Begrenzung der Zeitepoche, in der diese oder zem Institution in Ansehm war, wird von dem Berf. weistentheils nicht durchgesührt.

Das hervorheben einiger Ginzelheiten burfte am Besten geeignet fein au zeigen, in wie bobem Grabe fich oft Sorgfalt und genägenbe Forschung vermiffen laffen. G. 69 wird das polnische Sprichwort: Szlachcio na zagrodzie etc. gang widerfinnig überfett, daffelbe beift nicht (wie der Berf. will): Ein Ebelmann in seiner Sippe gleich bem Bojewoben, fondern: Der Chelmann auf feiner Sufe gleich bem Bojewoben, und ber Ginn ift: Der Goelmann, wenn er auch noch fo grm ift, wenn er auch nur eine hufe bat, ift gleich bem Bojewoben. -S. 70 wird gesagt. Raifer Maximilian batte 1515 auf bem Congreß an Bregburg mehreren polnischen Magnaten bie reichsfürftliche Burbe angetragen; Maximilian war aber in Bregburg gar nicht anweiend und ber Congress von 1515 bat in Wien stattgefunden. — 6. 91 werben die Rönige Sigismund I, Stephan Batory und Johann Sobiesti "energische Geftalten" genannt; biefes Epitheton tann wohl nur bem zweiten beigelegt werben, benn weber Sigismund I noch Sobiesti waren energisch. Dem erften fehlte biefe Gigenschaft gang und gar (zahlreiche Bemeife in ben Acta Tomiciana), ber zweite war nur ein talentvoller Feldberr. - 6. 92 wird gefagt, das Biaftengeschlecht batte über Masovien bis 1525 geberricht

es foll beißen bis 1526, benn erft in Diefem Sabre ftarb ber lette Biaftenbergog. — S. 93 beißt es: "Die verschiedenen Staatsbandlungen, burch welche feit 1386 bis 1527 das Scepter vergeben wird". 3m 3. 1527 wurde in Bolen tein Scepter vergeben, benn bie Babl Sigismund Auaufts fand, wie allgemein befannt, 1529 ftatt. - S. 129 und 130 werben die Bischofe in drei Rangftufen abgetheilt, mas febr gutreffend ift, aber ber Bischof von Blod gebort in bie zweite und nicht, wie ber Berf. will, in die britte Rategorie; ibm war es nicht gestattet, die Kanglerstelle ju bekleiden, (Siebe unter Anderen: Vita Petri Kmitae, cap. VII.) -S. 146 faat ber Berf.: "In ber Zeit von 1652-1764 find von 55 Reichstagen überhaupt nur fieben zu ihrem natürlichen Ende gelangt, achtundvierzig gerriffen worden und ohne alles Ergebniß geblieben." gange Sas ftimmt mit ber Babrbeit nicht überein, ber Ruftand von Bolen war in dieser Reit bereits ein bochft trauriger, boch noch nicht so traurig, baß in biefer Reitepoche von 112 Rabren nur 7 Reichstage ju Stande gekommen, b. b. (wie ber Berf. felbst fagt) ihren 3med, die Aufstellung einer Constitution, erreicht batten. Die Sammlung ber polnischen Reichstagsconstitutionen, die sogenannten Volumina legum, die ber Berfaffer grundlich tennen follte, muffen ibn überzeugen, daß in biefer Beit gu Stande gekommen find 13 ordentliche. 8 außerorbentliche. 4 Confiderationsreichstage, also im Ganzen 25 und außerbem noch 10 Convocations. Clections: und Arönungsreichstage und ein Abdicationsreichstag. ber Berf. seine Radricht genommen, ift mir unerklärlich; er wiberlegt fic übrigens felber in bem weiteren Berlauf feines Bertes, ba er fic auf ben letten 80 Seiten allein aus Dieser Zeitepoche auf 15 Constitutionen, alfo ju Stande getommene Reichstage beruft. - S. 344 wird eine Constitution vom 3. 1524 angeführt, die unseres Biffens gar nicht eriftirt.

Bum Schluß noch die Bemerkung, daß uns einem "edictum practoris entlehnte Schriftzüge" ober wenigstens boch eine knappe, anspruchs. lose Ausdrucksweise viel lieber gewesen wäre, als die vom Berf. gewählte überschwengliche, die häufig wie reine Effecthascherei aussteht. Auf die social-politischen Theorien des Bis., die hauptsächlich am Anfang und Ende zur Sprache kommen, einzugehen, ist an dieser Stelle keine Berankaffung.

Muf bem Gebiete ber polnischen historiographie find in letter Beit folgende wichtigere Berte erschienen:

Historya reform politycznych w dawnéj Polsce przez Karola Boromeusza Hoffmana (Geschichte ber politischen Resormen im ehemaligen Polen von R. B. Hoffman.) 8. 316 S. Leipzig 1867, Paul Rhode.

Da wir und vorgenommen nur die wichtigeren Erzeugniffe ber volnischen Siftoriographie bier nambaft zu machen, so murben wir biefes Bert nicht genannt baben, wenn baffelbe von ber polnischen veriodischen Breffe nicht mit Beifall aufgenommen worben ware und fich einen Ruf ermorben batte, ben es feineswegs verbient. Der Berf. gibt uns bier auf 191/2 febr weit gebrudten Bogen nicht bie Geschichte ber politischen Reformen in Bolen, wie ber Titel befagt, fonbern eine oberflächliche, auf febr fparlicen Quellen bafirte Befprechung ber politischen Reformprojecte. welche meistentheils gar nicht jur Ausführung getommen maren. Buch erschöpft aber ben Gegenstand teineswegs und tann weber als eine grundliche Geschichte ber politischen Reformprojecte, noch ber politischen Literatur in Bolen angeseben werben, ba auch aus ber Letteren manches wichtige Erzeugniß entweder volltommen übergangen oder bochft flüchtig behandelt ift, fo bie Schriften Ronarsti's, Staszic's und bie an ben vierjabrigen Reichstag fich knüpfende Literatur. Butreffend find die Bemerkungen bes Bfs. über die Anfange ber polnischen ftaatlichen Inftitutionen, oberflach: lid, fdwad und sparlich bie über Rafimir ben Jagellonen, Sigismund III, August II und die fpatere Beit. Richt felten find auch arge Flüchtigfeitsfebler: fo wird unter Anderem Aeneas Silvius als Bapft Julius II genannt (S. 42 u. 43).

Dyaryusz sejmu piotrkowskiego R. P. 1565. Poprzedzony Kronika 1559—1562. Objaśnił Wł. Chometowski, wydał Wł. Hr. Krasiński. (Tagebuch des Reichstages zu Petrifau im Jahre 1565 nebst einer Chronist don 1559—1562, erläutert don W. Chometowski, herausgeg. v. W. Graf Krasiński.) 4. XXIII, 324 u. VI p. Warschau 1868, Johann Jaworski.

Bekannt ist die höchst wichtige Rolle, welche der Reichstag zu Lublin im 3. 1569, auf dem die Union zwischen Bolen und Litthauen endgiltig zum Abschluß gekommen, in der polnischen Geschichte gespielt hat. Der um die Geschichte seines Baterlandes so hoch verdiente Graf T. Dziadyński hatte sich unter Anderem auch die Ausgabe gestellt, dieses historische Creignis durch die Herausgabe wichtiger auf dasselbe bezüglicher

Quellon ind gehörige Licht zu ftellen. Die von ihm ebirten "Quellenichriften zur Geschichte ber Union" follten biefe Aufgabe lofen , boch erichienen bei feinen Lebzeiten nur zwei Banbe berfelben, und mit feinem Tode gerieth bas Unternehmen ins Stocken, nun wird es von bem Directorium der grafich Rrafinstischen Bibliothet zu Barichau mit vielem Gefcid und grundlichem Berftandnig fortgefest. Das oben genannte Tagebuch aus bem 3. 1565 und die Chronik von 1559-1562 liefert einen bodit welentlichen, auf selendide Beise ausgestatteten, febr correct ebirten und mit einer grundlichen Einleitung und werthvollen Roten verfebenen Beitrag jur Gefdiche ber im 3. 1569 ju Stanbe getommenen Union zwischen Bolen und Litthauen. Das Directorium verspricht biese Bublication unter dem allgemeinen Titel "Arafinstifche Orbinats-Bibliothel" fortanfeten: es follte uns febr freuen, wenn wir in Aurgem einen neuen, ebenfo correct edirten Band jur Anficht betämen. Diefe Bublication. boffen wir, wird wefentlich jum befferen Berftanbnig ber Regierung Ronig Sigismund Augufts beitragen.

Jagiellonki Polskie w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I. i Zygmunta Augusta Królów Polskich. Przez Alexandra Przezdzieckiego. (Die Frauen der polnischen Jagiellonischen Königssamilie im XVI. Jahrh. Bilder aus der Familie und dem Hose Sigismunds I und Sigismund Augusts. Bon Alexande'r Przezdzieckie) Band I. 8. XII u. 398 S., mit 4 Photographien u. 2 Schrifttafeln. Krasau, Universitätsbuchdruckerei.

"Dieses Buch hat teinen Anspruch auf den Ramen einer Geschichte", sagt der Berf. in der Einleitung zu seinem Werte. Es ist auch in Wirklichteit teine Geschichte der Frauen der polnischen Jagiellonischen Königs, samilie, sondern nur eine höchst lose verdundene Materialiensammlung zu einer solchen. Der Berf. behandelt nämlich seinen Stoff solgendermaßen: er nimmt die gedrucken und ungedruckten Quellen, schreibt aus ihnen wörtlich die auf die weiblichen Mitglieder der Jagiellonischen Familie des 16. Jahrhunderts bezüglichen Stellen ab, übersett sie ins Bolnische, wenn sie in einer anderen Sprache abgesaßt sind, verbindet die excerpirten Stellen mit einigen eigenen Bemertungen und legt uns das so behandelte Material in dem genannten Werte vor. Die excerpirten der im vollen Tenor angesührten Documente sind häusig schwer zugänglichen Handschriften entnammen; das Berdienst des Bis. ist hierbei hauptsächlich darin zu suchen, daß er zur Erlangung dieser Documente, die zum allengrößten Theil

pon Anderen für ihn ercervirt ober covirt wurden, feine Rüben und Roften gescheut bat. In bem angeführten Bande behandelt er die beiben Frauen Sigismunds I. Barbara Rapolpa und Bona Sforza und die beiben erften Frauen Sigismund Augusts, Glifabeth von Defterreich und Barbara Radziwiff. Rebenbei wird Giniges über bie Geliebte Sigismunds I Ratharina Telniczerinn und seine Schwester Glisabeth angeführt. In bem Abschnitte, welcher fich mit ber Barbara Rapolpa befast, baben wir nichts Reues entbeden tonnen, ja sogar wir baben gefunden, daß nicht einmal bas porbandene gebruckte Material erschöpfend excerpirt ift; so ift ein sehr wichtiges Schreiben bes Andreas Arzydi (Acta Tomic. II nr. 370) gang unberudfictigt geblieben. Bir bofften bier intereffante Auffdluffe über ben Inhalt beffelben zu finden und baben mit Erstaunen mabrgenommen, daß es nicht einmal erwähnt wird. Auch über die Beweggrunde, welche ben Konig Sigismund ju biefer Beirath leiteten, über bie fpateren Bemühungen seines Brubers Bladislam fie zu bintertreiben, finden wir bier kein Wort. (Siebe darüber Forschungen zur beutschen Geschichte VII 463-485.) Auch ber Abschnitt über bie Ronigin Bong Sforga, die einen fo verbangnifvollen Ginfluß auf Bolens Gefcid ausgeübt, ift febr targ und spärlich ausgefallen, auch bier wird nichts Reues beigebracht, bas Buftanbetommen biefer Beirath wird febr flüchtig behandelt (Bgl. Foric. jur beutsch. Gesch. VII 531-537). Ergibiger und reichbaltiger bingegen ift bas Material jur Gefdichte ber erften Gemablin Sigismund Augusts, Glisabeth; Die bisber unbefannten Berichte bes ofterreichischen Beschäftsträgers Marsupini (aus dem Wiener Archiv) bieten bochst anziehende und wichtige Details. In bem Abschnitt über bie lette ber behandelten Frauengestalten Barbara Radzimitt finden wir auch nur bin und wieder etwas Neues, was wir nicht bereits bei Balinsti ober Szajnocha gelefen Dankenswerth find bie am Schluß angefügten Documente und bie ziemlich gablreichen dronologischen Berichtigungen in ben Roten. -Roch wollen wir im Ginzelnen einige Berftoke vermerten. Der Ort Dorawica wird S. 11 Dorf, S. 60 Stadt genannt, ber Bifchof Maciejoweti beißt in einer und berfelben Reit S. 166 Bischof von Luck, S. 168 Bischof von Plod. Bon Konig Christian von Danemart wird S. 22 gesagt, er sei 1523 vom Throne ins Gefängniß abgeführt worben, und S. 149, er hatte wegen einer unjuchtigen Liebschaft bie Anbanglichteit feiner Unterthanen verloren und sei vom Throne gestoßen und eingelerkert worben im J. 1532. S. 64 wird erzählt, Sigismund hatte im J. 1520 einen Rrieg mit dem Hochmeister Albrecht geführt, "welcher die Lehre Luthers gierig in sein Land aufnahm".

Polska dzieje i rzeczy jéj rozpatrywane przez Joachima Lelewela. Tom. XVI: Dzieje bibliotek i Historya geografii i odkryć z dodaniem wielu notat i przypisków E. Rykaczewskiego. (Polen, seine Geschichte und seine Angelegenheiten, burchforscht von Joachim Lelewel. Band XVI: Geschichte ber Bibliothesen und Geschichte ber Geographie und der Entbedungen mit zahlreichen Roten und Beilagen versehen von E. Rykaczewski.) 8. XII u. 558 p. Posen 1868, J. A. Żupański.

Bir wollen hier nur barauf hinweisen, daß dieser 16. Band der Gesammtwerke des berühmten Historikers Lelewel, deren Herausgabe der verdienstvolle Berlagsbuchhändler Zupański in Bosen unternommen, nicht nur für die Berhältnisse Bolens, sondern auch anderer Länder von Bichtigkeitrist, und es wohl der Rühe werth wäre, ihn in einer Uedersetzung auch dem deutschen gelehrten Publikum zugänglich zu machen. Er enthält im ersten Theile (bis S. 244) eine Geschichte der Bibliotheken, im zweiten (S. 245—553) eine Geschichte der Geographie und der Entdeckungen und unterscheidet sich vortheilhaft von der ersten Ausgabe durch zahlreiche An merkungen und Beilagen Rykaczewskis.

Biblioteka Ossolińskich. Tom. X. (Offolińskijche Bibliothek, Band X.) 8. 447 S. Lemberg 1868, Offolińskijches National-Institut.

Dieser 10. Band der von dem Ofsolikklischen National-Institut herausgegebenen und von August Bielowsti, dem gründlichen Erforscher des polnischen Mittelalters, redigirten Zeitschrift enthält außer mehreren ans deren wissenschaftlichen Aufsähen solgende die Geschichte betreffende Beisträge: 1) Briese von Pierre des Novers aus den Jahren 1680—1683, mitgetheilt von Ludwig Nabielat. Betannt und vor mehreren Jahren edirt sind die Briese von Novers aus den J. 1655—59, aus der Zeit, wo derselbe Secretär der Königin Marie Louise Gonzaga war. Hier werden nun seine Briese aus der Zeit publicirt, wo er dieselben Functionen bei der Königin Marie Kasimira (Gemahlin Johann Sodieskis) verrichtete. Sie bilden einen wesentlichen Beitrag für die Geschichte dieser Jahre.

— 2) Recension des 19. Bandes der Mon. Germ. histor. von August Bielowski. Diese umfangreiche Recension (S. 310—348) enthält sehr viel Reues und Interessantes; es dürste wohl gut sein, auch das deutsche

gelehrte Publicum mit ihr bekannt zu machen. — 3) Bericht über bes Marquis be Roailles: Henri do Valois etc. von L. Rebieint. — 4) Einige Bemerkungen über die Geschichte Polens im 13. Jahrhundett von A. Bielowski S. 416—426. X. L.

Föckler, Beitras von Alcantara, Therefia von Avila und Johannes vom Areuze. Ein Beitrag zur Geschichte ber mönchischen Contreresormation Spaniens im 16. Jahrhundert. (Drei Abhandlungen in der Zeitschrift für die gefammte lutherische Theologie und Kirche, 1864 S. 87 N., 1865 S. 68 N. 281 N., 1866 S. 19 N.)

Wiltens, Fran Quis be Leon. Sine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im sechszehnten Jahrhundert. (X und 417 S.) Halle 1866, Pfesser.

Die tirdengeschichtliche Forfdung in Deutschland beginnt seit einigen Stahren mit größerer Aufmerkfamkeit fich ber Geschichte ber spanischen Lirde und ber svanischen Geiftesentwickelung im 16. Rabrbundert quanwenden, einem Gebiete, aus bem fur Die richtige universalbiftorische Burbigung ber Reformationsepoche noch manche Grläuterung bergeholt und manche Frucht gewonnen werben tann. In biefer Reitschrift XV 6. 449 ff. tonnten mir über amei bier einschlagende Bucher berichten; beute weisen wir auf zwei andere Arbeiten bin. Bon verschiebenem Berthe find biefe beiben Darftellungen. Amar fann man von beiben Berfaffern rubmen, daß fie mit ihrem Gegenstande grundlich vertraut und in gelehrter Detailforfdung eifrig bemubt gewesen find, bie ihnen zuganglichen Quellen auspufcopfen; Bodler in feiner "tritifden Gefchichte ber Astefe" (1863) hatte icon eine weitgebenbe Renntnig ber Quellen und Literatur an ben Tag gelegt und eine Rulle von Material jusammengetragen. er jest gegeben, ift eine weiter ausgeführte Episobe aus jenen früheren Studien. Aber wenn man in ber G. d. A. schon an vielen Stellen über Unficherbeit ber Quellentritif und Unbestimmtbeit des bistorischen Urtbeils gegenüber einer von burchans monchischem Geifte getragenen Quellenliteratur tlagen mußte, fo machen fich biele Mangel bier in noch boberem Grabe fubl-Rur bier und ba wird einmal Rritit an allen ben Sagen und bar. Anethoten geubt und auch bas immer nur in ber allerauberlichten Beife, - ja ber protestantische Theologe rebet bisweilen in einem Lone. ber ben mondischen Spaniern bes 16. Jahrhunderts mit Erfolg nacheifert. Man traut 3. B. taum seinen Augen, wenn man (Jahrg. 1864, S. 46) über die Bundergeschichten des heiligen liest: "man weiß taum, ob man die massenhaft vorkommenden Berichte Sagen nennen dars", wozu dann in der Rote erzählt wird, "ein gewisses Residuum der Berichte (daß Bedro de Alcantara im Gebete ost in der Luft schwebend gesehen wurde) sei als höchst wahrscheinlich stehen zu lassen". — Bon den drei Abhandlungen ist die zweite über Teresa de Jesus (entschieden muß man es mißbilligen, daß der Bers. die spanischen Ramen modernisirt und germanisirt hat) die beste; zu verständigerem Urtheil hatte hier Wilkens in einer Abhandlung in Hilgenselbs Zeitschrift (1862 S. 111—180) den Weg gebahnt; man muß es loben, daß Z. seinem Borgänger under bingt gesolgt ist.

Das neuere Buch von Willens ist ein ausgezeichnetes, was Sammlung des Materiales, was Aritik desselben, was historisches Verständniß und Urtheil, endlich auch was die Form der Darstellung angeht. Mit liebevoller Sorgsalt hat W. sich in seinen Stoss versenkt, und tros aller Bewunderung und Anerkennung der wahren Religiosität, die in Luis de Leon sich uns darstellt, dem historischen Urtheil über jenes Spanien des 16. Jahrhunderts volle Freiheit gewahrt. Man würde sich Glück wünschen dursen, wenn W. seinen Studien über Teresa und Luis de Leon weitere Darstellungen aus demselben Gebiete spanischer Resormationsgeschichte solgen lassen wollte: die vollste Kenntnis des Stosses, auch über die Grenzen des in jenen Arbeiten schon Enthaltenen hinaus hat er Jedem, der diese Dinge aus eigener Anschauung und eigenen Studien kennt, himslänglich gezeigt. Im Interesse eines weiteren Leserkreises von historikern und Theologen möchten wir nur einen Wunsch aussprechen, daß der Bersetzens häusiger und betaillirter sur Einzelheiten seine Quellen citiren wolle.

W. M.

Jahrbuch für die Literatur der Schweizergeschichte. 1867. Redigirt durch Gerold Meyer von Anonau. 8. VIII u. 248 S. Zürich 1868, Orell, Wülli u. C.

"Als ein dringendes Bedürfniß für die schweizerischen Geschichtsforscher und Geschichtsfreunde, für Alle, die sich für den träftigen Fortgang schweizerischer Bethätigung auf dem historischen Felde interesstren,
wurde schon längst die Existenz eines Organs empfunden, welches spstematisch übersichtlich die alljährliche Arbeit des Inlands sowohl als diesenige außerhalb dieser Grenzen vorsährte." Mit diesen Worten eröffnete

er maffer at enen feine untgeglene Kolten und Unternfamme. ofer ofer identity me per notice. But having he beckens pe Sharunghan alute nie niebenmine kellimater me the interested between annahus id not emiliar and annihus. petion. In thereto picky me , his symptomymmet hemos periode, sat soulette se beforette um fant u miere Artifier uner Rentmilier for sie selembare binneter finde, unbenefiell nier mit pler: French ber oppelinteligier Gefender ünetnamt und ben hantmate meelt, want er bit section autentique wil, wat fine set Bendigier an belieuster Justice frete, mer net se name findet. mit mit Becht. ber fil für adomnenhingene bestier wenge eigen, die ineine Linner. Die fint thereog. Leve the begalance Marties not before notice builder nonfamer, ur sie jeften Batte es iften ur ben gefen Infer unfielt ü. son affecten Biele nebe ge bennen. Milte menger alb 54 Beite find befrecher, berneter und mande, bie fich mite fperiel mit fichmeines adtifte beleftiger, is u. U. ver f. Bant ber Beithimer. Gifts Acta Kanyinarena, Naliis Manamenta Carsiina; kei ilmen mise matinbes nur ver auf ser Schwerz bestigliebe Theil ihnes Juhalts berüfflichungt. Lick fe oid, wie gelichen, geleihet menten fit, nettenft man vor Mien son Revoleur, Dr. Gereft Meier von Answen, Privattecent in Birif. politics are profess Methol felicit echnicides und manifest autores benlentwerthe Unmertungen und himveitungen auf in fentigen brifficen Blattern erigienene Recenfonen beigefügt bat; aufgerbem baben neben Anbenta Bilbelm 3:4fer, S. Bertmann und Georg von Buf Beiträge geliefert. Leuterer beimicht bier ausfichelich bas von hitber im vorigen hefte mierer Reitloritt recentrte Bud von Battenend von Dietbach über Bern im 1%, Jahrhunvert; ein allgemeineres Intereffe burften wohl befonders bie einachenben Beiprechungen ber Camminng ber eingenöffifden Abfdiebe, ber Leufmaler bes haufes habsburg in ber Schweig, ber Babfichen Ueberfepung ber Annalen von Rolmar, fowie bie Recenfionen von Burfians Aventieum Helvetiorum, von Bifchers Gage von ber Befreiung ber Maldistite und von Onigots La Suisse et le Sonderbund in Aufpruch nehmen. Das Jahrbud gibt uns ein erfreuliches Bilb von bem regen Leben, welches auf bem Gebiete biftorifder Biffenfchaft in ber Schweis berricht; wir hoffen, bas in weiten Areifen verbreitete Intereffe fur Schweiger: aeldichte wird bem vorliegenden Berte eine Aufnahme fichern, welche ber Blebaction eine Fortfepung ihres Unternehmens ermöglicht. pp.

Bon neuerbings über ben Krieg in ben Bereinigten Staaten erschienenen Berten notire ich:

Quatre ans de campagnes à l'armée du Potomac par Regis de Frobriand, Colonel au service régulier des états unis. 2 vol. Paris, Librairie internationale.

Sehr lebendig geschrieben, interessant die personliche Charakteristik ber einzelnen Führer, 3. B. Mc. Clellans, ber, abweichend von dem in Europa gewöhnlichen Urtheil, nur als ein guter Ingenieur und Organissateur, aber unfähig zur Führung großer Heere bargestellt wird.

J. Scott, Partisan life with Mosby.

Der Verf. gehörte zu Mosbys Corps, bas in Nordvirginien und im Shenandoah-Thal meist im Ruden des Unionsheeres operirte und den Cleinen Krieg mit einer Rühnheit und einem Erfolge führte, der bei den Massenheeren des 19. Jahrhunderts fast unmöglich erscheint. Wie furcht-bar das Land durch solche Kriegführung leidet, geht aus diesen mit großer Parteilichkeit für die Consöderirten geschriebenen Briefen deutlich hervor.

Military history of Ulysses Grant by Adam Badeau. Vol. I. New-York 1868.

Der Berfaffer murbe bor ber Ernennung Grants jum General-Lieutenant Abjutant beffelben und nahm an allen Feldzügen beffelben Theil. Be ber voraussichtlichen Ermablung Grants jum Brafidenten bat biefe anscheinend unparteiische und eingebende Darftellung ber Rriegsthaten bes fast immer siegreichen Felbherrn ein besonderes Interesse. Der erfte Theil bes Bertes enthält nach einigen biographischen Notigen bas Gefecht von Belmont, ben Kall von Fort St. henry und Donelson, Die Schlachten bei Shilob und Corinth, die Belagerung und Einnahme von Vickburg, endlich ben Sieg Grants bei Chattanooga. Grant erscheint nirgends als ein genialer Felbberr, aber die darafteriftischen Buge ber angloameritanis fchen Ratur find auch bie feinigen. Babigteit, nuchterne Befonnenbeit, Rube, unermubliche Thatigfeit, rudfichtslofe Energie führten ibn fo oft jum Siege und machten ibn jum populärsten Mann in Amerita. Die Ginfachbeit und Redlichkeit seines Wesens tritt besonders in ber Correspondeng mit bem ihm befreundeten Sherman hervor. F. v. M.

The ever victorious army, a history of the chinese campaign under Lt. col. Gordon and of the suppression of the Taiping rebellion by Andrew Wilson with 6 maps. London, Blackwood.

Ueber die Taipings find in Deutschland so faliche Borftellungen

verbreitet, daß jebes Buch, bas auf wirflicher Renntnig ber dinefischen Berbaltniffe fußt, nicht genug empfohlen werben tunn. Der Berfaffer ift überdem frei von englischen Borurtheilen und tadelt die Bolitik feiner Regierung, 1. B. gur Reit bes Opiumtrieges, enticieben. Durch bie englischwinefischen Ariege war der Aufftand der Taipings erstartt, vielleicht erft durch fie moglich geworben. 1862 fucte bagegen die englische Regierung bas dinefifche Reich gegen bie Rebellen ju unterftugen, und General Stawelen bestimmte ben Capitain Holland, und als biefer bei Taitsan eine Rieberlage erlitten, ben Colonel Gorbon jum Befehlsbaber ber ever victorious army, wie die Chinesen in ihrer phrasenhaften überladenen Ausdruckweise biese größtentheils aus Gingeborenen gebildete Armee nannten. Gorbon befehligte bie Armee bis jum Enbe bes Aufftandes und ber Auflosung der Armee. Der Berfaffer, Bilson, bat lange in China gelebt, und biefe Geschichte nach ben Rournalen und Correspondenzen bes Dberft Gorbon geschrieben; er empfiehlt bie gegenwärtige friedliche Bolitik Englands gegen Ching, ba die Intereffen beiber Lander jest bieselben feien. Intereffant ift fein Urtheil über hung Gewelfuen, ben Führer bes Aufftandes und angeblichen Reformator. Er war vor Allem ein Chinese, dem bie Ibeen bes Chriftenthumes gang fern lagen, obwohl er fie gelegentlich benutte und fic ale ben jungeren Bruder Chrifti barftellte. Gin religiofer Schwärmer, voll wilden Aberglaubens, wie fie Afien fo oft erzeugte, hielt er fich fur inspirirt, glaubte im unmittelbaren Bertehr mit ber Gottbeit ju fteben und von ihr ben Auftrag gur Bernichtung ber Gegner erhalten ju baben. Die Grengen von Schmarmerei, Selbfttaufdung und Betrua find in folden Charafteren fower zu bestimmen. Bie in anderen Religionstriegen wirtte auch bier ein Racenunterfcieb, bie Gegenfage fcarfend. mit ein; Semtfuen mar ein Satta (ein armer aus ben nordwestlichen Bergen in Die Gebiete, Die ber Aufftand berührte, eingemanberter Bolls. stamm, ber von ben Eingeborenen, ben Buntis, migachtet murbe). Gigenthumlich ift es, daß ber angebliche Reformator seine heere nicht selbst anführte, mas boch vor Allem seine Gemalt über die Gemuther erflart baben murbe; er gog es por, bie Bewegungen fpater von feinem Balafte aus gu leiten, in bem er von einer immer machfenden Angabl von Frauen umgeben lebte; er mar baber ebenso beunruhigt burd bie Erfolge ber Waffen feiner Felbherrn, als burch die ber taiferlichen Baffen. F. v. M.

## Reunte Plenar = Berfammlung

ber

hiftorischen Commission bei der königl. baier. Akademie der Wissenschaften.

## Bericht bes Secretariats.

München im Ottober 1868. In den Tagen vom 30. September bis 5. Ottober dieses Jahres hielt die historische Commission ihre statutenmäßige Plenar-Bersammlung, zu welcher sämmtliche ordentliche Mitglieder mit Ausnahme des Hofraths und Archivdirectors Ritter v. Arsneth aus Wien und des Prosessors Dropsen aus Berlin sich eingesfunden hatten.

In der Eröffnungsrede wies der Borsitzende Geheimer Regierungsrath v. Ranke aus Berlin auf Janssens jüngst erschienene Schrift: Joh. Friedrich Böhmers Leben und Briese hin und legte dar, wie sich dieser um das Studium der deutschen Geschichte hochverdiente Gesehrte unter den Ginstüssen seiner Beit entwickelte, indem zugleich der wissenschaftliche Standpunkt desselben vom Redner einer eingehenden Beurtheilung unterworsen wurde 1). Ueber die Geschäfte des abgelaufenen Jahrs erstattete sodann Prosessor v. Giesebrecht als Secretär den statutenmäßigen Bericht. Rach demselben waren im Lause des Jahres in den Buchhandel gestommen:

<sup>1)</sup> Rankes Bortrag ift in biefem Defte S. 898 ff. abgebrudt.

- 1) R. hegel, Chroniten ber bentichen Stabte vom 14. bis 16. Jahrhundert. Bb. VI, ber erfte Theil ber von 2. hanselmann bearbeiteten Braunschweiger Chroniten.
- 2) R. v. Lilien eron, die historischen Boltslieber ber Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert. Bb. III.
- 3) Geschichte ber Bissenschaften in Deutschland. Bierte Lieferung, ents haltenb Geschichte ber Aesthetit von h. Lope.
- 4) Forschungen zur beutschen Geschichte. Bb. VIII. Außerbem waren im Drud vollendet, so daß bie Ausgabe in ben nächsten Tagen erfolgen kann:
  - 5) Deutsche Reichstagsatten. Bb. I enthaltenb: Deutsche Reichstagsaften unter König Bengel. Erfte Abtheilung 1376—1387. Heraussgegeben von J. Beigfader.
  - 6) Bairifches Borterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite mit ben Berfaffers Rachtragen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. R. Frommann. Lieferung I.

Mit besonderer Freude nahm die Commission die ersten Cremplare dieser neuesten Publicationen entgegen, da mit ihnen Unternehmungen in das Leben traten, welche sie von ihren Ansängen an vorzugsweise in das Auge gesaßt hat und die einem tiesempfundenen wissenschaftlichen Bedürfsniß Abhülse gewähren.

Die Berichte, welche dann im Laufe der Berhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen erstattet wurden, zeigten den rüstigen Fortgang der Arbeiten nach allen Seiten und gaben die Sicherheit, daß einzelne Hemmnisse derselben in kurzer Zeit zu überwinden sein werzen. Die hiesigen und auswärtigen Behörden, wie die Berwaltungen der Archive und Bibliotheken sahren sort mit nicht genug zu rühmender Liberalität alle Bestrebungen der Commission zu unterstützen und tragen das durch wesentlich zur Förderung der Arbeiten bei.

Bon der Geschichte der Wiffenschaften ist eine neue Abtheilung, die Geschichte der Sprachwiffenschaft von Professor Benfey in Göttingen, unter der Presse. Der Wunsch, gleichzeitig noch andere Abtheilungen dies serofen Werks dem Drude zu übergeben, war leider nicht zur Ausssührung zu bringen, da mehrere Mitarbeiter nicht zu der sestgestellten Zeit ihre Handschriften einreichten. Die Bearbeitung der Geschichte der Rechts.

wissenschaft hat Brofessor v. Stinging in Erlangen, die der Geschichte der Astronomie Prosessor Rud. Wolf, Director der Sternwarte in Zürich, übernommen.

Die Arbeiten für die Herausgabe der deutschen Städtechroniken sind verschiedenen Seiten sortgesett worden. Der Drud der Magdeburger Schöppenchronik in der Bearbeitung des Archivsekretärs Dr. Janide ist soweit vorgeschritten, daß die Bublication in wenigen Bochen ersolgen kann. Die Straßburger Chroniken von Closener und Königshosen, deren Bearbeitung Prosessor hege el selbst übernommen hat, werden voraussichtslich zwei Bände füllen, von denen der erste im herbst 1869, wie man hosst, erscheinen wird. Prosessor v. Kern ist mit der Bearbeitung der Ründbergschen Chronik von Deicheler ununterbrochen beschäftigt, so daß auch der vierte Band der Rürnberger Chroniken bald in die Presse geslangen kann. Ein zweiter Band der Braunschweiger Chroniken wird später solgen, wie die Lübeckschen Chroniken, für welche Prosessor Mantels die Arbeiten sortsührt.

Der erste, nun vollständig gedruckte Band der Reichstagsatten zeigt, mit wie außerordentlichen Hulfsmitteln und großer Sorgsalt dieses monumentale Werk, welches der beutschen Geschichtswissenschaft unberechendaren Gewinn verheißt, unternommen wurde. Nachdem die Schwierigkeiten, welche von den Ansängen eines so bedeutenden Werks untrennbar sind, gludlich besiegt wurden, läßt sich eine ununterbrochene Fortsührung desselben erwarten. Für den zweiten Band sind uur noch wenige Nachträge zu machen, um dann auch ihn der Presse zu übergeben. Prosessor We ei zisch ar ist in seinen mühevollen archivalischen Arbeiten für dieses Unternehmen durch den Bibliothetar Dr. Kerler in Erlangen und den hiessigen Reichsarchivpraktikanten Dr. Schäffler mit dem größten Siser unterstützt worden.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reichs lagen mehrere neue Abtheilungen vor. Dr. Brepsig in Culm hat seine Geschichte Karl Martells zum Abschluß gebracht, welche demnächst zu veröffentlichen ist. Auch die Geschichte K. Bippins von Dr. Delsner in Frankfurt, welche nur noch einige Ergänzungen bedarf, wird voraussichtlich im Lause des nächsten Jahres publicirt werden können. Bon den weit vorgeschrittenen Arbeiten des Dr. Steindorff in Göttingen über die Geschichte K. Heinrichs III wurde der Commission Mittheilung gemacht. Die Geschichte Philipps von

beutschen Lyriter im 13. Jahrhundert. Rach den Mittheilungen, welche Brosessor Wackernagel der diesjährigen Plenarversammlung machte, würde die Sammlung, welche den vollständigen Text der Gedichte mit geeigneten Commentaren enthalten soll, nur zwei Bande umfassen und in wenigen Jahren zu vollenden sein; Prosessor Wackernagel stellte überdies seine eigene Mitwirtung bei der Bearbeitung in Aussicht. Die Commission, erfreut, so einen Gedanken Jatob Grimms aufnehmen zu können und zugleich eine höchst werthvolle Ergänzung der Liliencronschen Sammlung zu gewinnen, beschloß die zur Einleitung des Unternehmens ersorderlichen Anträge an Seine Majestät den König zu stellen.

Ginen weit größeren Umfang beansprucht ein anderes Unternehmen, welches Gebeimer Rath v. Rante icon feit ben Anfangen ber Commiffion vielfac angeregt bat, beffen Durchführung aber früher taum thunlich erschien. Gin Bert, welches bie Lebensbeschreibungen aller namhaften Deutschen in legitalifcher Reihenfolge bietet, fehlt unferer Literatur, und biefe Lude wird allseitig empfunden. Es ftebt außer Frage, daß einer folden allgemeinen beutschen Biographie bie lebhafteste Theilnahme entgegentommen wurde; die Ausführung, wenn fie auf- tritifch geficherter Grundlage erfolgen foll, wird aber nur unter ber Mitwirtung eines gelebrten Bereins, wie ibn bie biftorische Commission barftellt, fich ermoglichen laffen. Der Borfigenbe erneuerte beshalb feinen früheren Antrag auf die Berausgabe einer allgemeinen beutschen Biographie burch die Commission, und ber Bersammlung schienen jest alle Borbedingungen porbanben, um mit Ausficht auf gunftigen Erfolg Sand an diefes große nationale Bert zu legen. Sie beschloß allerhochften Ortes bie Erlaubniß zur Ginleitung auch biefes Unternehmens ju beantragen.

Es ift jest gerade ein Jahrzehnt, seit König Maximilian II bie ersten Schritte that, um die historische Commission in das Leben zu rusen, und die ausgeführten und vorbereiteten Arbeiten innerhalb dieses Zeitraums erweisen, daß der königliche Gedanke für die Geschichtswissenschaft und das gesammte Geistesleben der deutschen Ration ein überaus fruchtbarer gewesen ist. Was aber die Commission bisher durch vereinte Kraft geleistet hat oder noch leisten wird, hat Deutschland im lesten Grunde König Maximilian II, dem hochderzigen Stifter, und König Ludewig II, dem huldreichen Erhalter der Commission, zu danken.

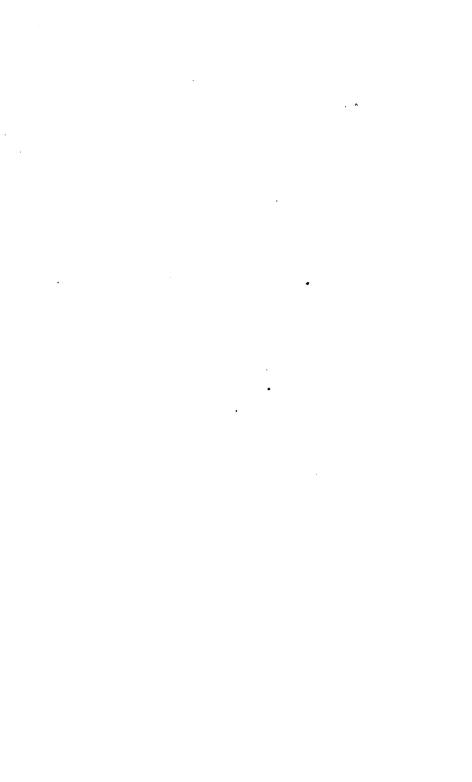

•

.



## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

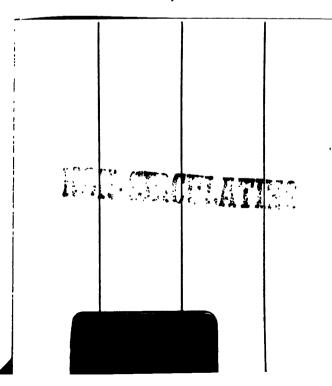



